



## Gotthold Ephraim Leffing's

# fämmtliche Schriften.

Ciebenter Banb.

mout Coogle

## Gotthold Ephraim Leffing's

# sämmtliche Schriften.

Berausgegeben von

Rarl Lachmann.

Muf's Reue burchgefeben und vermehrt von

Wendelin von Maltgahn.

Ciebenter Banb.

Seipzig.
G. 3. Göfden'iche Berlagehandlung.
1854.

Princely Coegle

# 47554.7

Von Steiner Concerton Gift of A. C. Hidge July 18, 1904

Buchbruderei ber 3. 04. Cotta'iden Buchbanblung in Stuttgart.

### 3 nhalt.

|           |      |     |     |    |    | Dramaturgie. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Seis |   |     |  |
|-----------|------|-----|-----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---|-----|--|
| Erfter Bo | nb . |     |     |    | ٠. |              |    |    |    | ٠. |    |    |    |    |    |    |    |      |   | 3   |  |
| Bwehter   | Ban  | ь.  | ٠.  | ٠. | ٠. |              | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠.   | 7 | 223 |  |
| Ueber Den | e16  | Api | 110 | bo | t. | 17           | 68 |    | Τ. | ٠. |    | ٠. | π. | ٠. | ٠. |    |    | ٠.   |   | 428 |  |
|           |      |     |     |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |   |     |  |

# Hamburgische Dramaturgie.

[1767-1769.]

Erfter Band.

Samburg. 3n Commiffion ben 3. G. Cramer, in Bremen. 8. Erfter und zwehter Banb: feber mit einer Bignette von 3. 28 Deil.

Die brei erften Stude von bleier Bochenichrift murben am 8. Mal 1767 aufgegeben. Der Berfaffer erffarte aber am 21. Muguft im 131, Stud ber bam burgi feben Reuen Beitung: "Da man ber Samburgifden Dramaturgie, von melder beute bas gmen unb "breifigfte Stud ericeinen folite, ausmarte bie unverlangte @bre ermeifet. "fie nadjubruden: fo fiebt fich ber Berfafter, um bem fur ben blefigen Ber-"lag taraus ermachienten Rachtbeile einigermaßen auszuweichen, gebrungen. "bie Ausgabe berfelben in einzelnen Blattern einzuftellen, und bie Inter-"effenten werben fich gefallen laffen, bae Rudnanbige bee erften Banbes, "von tem 32ften Studan, auf inftebenbe Dichaelismeffe, gufammenguerbal-"ten." Am 7. December im 192, Ctud ebenbafelbft: "Da man gur fortfenung ber Sam-"burgifden Dramaturgie (welche vor einiger Zeit burd einen ausmartigen "Rachtrud unterbrochen mart, unt burch einen zwenten, ber felbft biefigen "Orte bagutam, noch mebr beeintrachtigt gu merben Befahr lief, fo bag bie "verfprocene gefamte Unegabe bes erften Banbes unterbieiben mußte, nun-"mehr ble erforberliche Borfebr, in Anfebung ber Brivilegien und anberer "Umftanbe getroffen zu baben gigubet: fo macht man bem Bubilco biermit "befannt, bağ von Morgen an, mit ber einzelnen Austheilung berfelben mie-"berum ber Anfang gemacht merben foll; und gwar follen mochentlich vier "Stude bavon ericeinen, bie bie verfaumte Belt eingebracht worben. Die ausmartigen Lefer, melde pie forifenung biefer Corift muniden, erfudt "man ergebenft, fie auch baburd beforbern gu beifen, bag fie fich feine "anbere ale bie Driginal. Ausgabe vericaffen. Gie tonnen fle breift von "ben Buchbanblern ibree Drte verlangen, inbem fie allen mit ben billig-.ften Bebingungen angeboiben merten. Dan fann zwar meber biefen, noch "ibnen, verbietben, ben nachbrud ju favoriffren: aber man giebi ibnen gu "überlegen, bag fie fich nothwendig baburch um bas Bert felbft bringen muffen. Denn, wenn bie Ungabl von Gremplaren, meide jur Beftreitung "ber Untoffen erforberlich ift, nicht abgefest merben fann, fo bleibt es un-"feblbar liegen," Das 32, bie 35. Stud tam am 8. Derember beraus. Am 25. April 1768 brachte bas 66, Stud ber genannten Belting folgende Rachricht: . Glue nothige Borficht, megen bes noch fortbauernben Dachbrudes ber Samburgifden Dra-"maturgle, erforbert, bie Ausgabe berfelben in einzelnen Blattern noch-"male abzuhrechen. Ge foll aber gegen bie Ditte bee funftigen Monate, ale "um melde Beit porigen Sabres bas Bert feinen Anfang genommen, ber "Reft bes zwepten Banbes, nemiich bie Ctude 83 bis 184, nebft ben Tlieln gu benben Banben, mit eine geliefert merben." - Due 83. Etud und ber Schluf ber Dramaturate ericbienen aber erft au Dftern 1769.

### Unfündigung.

Es wird fich leicht errathen laffen, bag bie neue Berwaltung bes biefigen Theaters bie Beranlaffung bes gegenwärtigen Blattes ift.

Der Endyveck besselchen soll ben guten Abssichten entsprechen, welche man ben Mämnern, die sich bieser Berwaltung unterziehen wollen, nicht andere als begunsten und kanner die hennsten und bennsten und bennsten den bennsten den bennsten den ben ben ben beinern Theile des Publikums mit dem Bussalte aufgenemmen werden, den jede stehnwillige Besseberung des allgemeinen Besten ben ben gebe freywillige Besseberung des allgemeinen Besten berbienet, und zu unsen Zeiten sich verbrechen dars.

Freglich giebt es immer und überall Leute, die, weil sie sich siedlig am besten tennen, ben jedem guten Unternehmen nichts als Medward auf von die die Rechen feinen beied Berussigung biere selbst gern gönnen; ader, wenn die vermeinten Nebenabsichen sie wider bie Sache siebs aufbeingen; wenn ihr hämilder Nebe um jene zu vereiteln, auch beief scheiten zu fassen, bemußt ist: so müllen se wörfeln, das sie bei verachtungswürdigsigen Glieber der menschlichen Geschlichen sie bei verachtungswürdigsigen Glieber der menschlichen Geschlichen find.

Studlich der Ort, wo biese Elenden ben Ten nicht angeben; wo bie größere Angabi woßgestunter Bürger sie in den Schantlen der Efrechietung halt, und nicht verstattet, daß das Bessere des Gangen ein Raub ihrer Kadalen, und patriotische Abschen ein Borwurf ihres spöttischen Abernipes werden!

So gludlich fen hamburg in allem, woran feinem Bohlftanbe und feiner Frenheit gelegen: benn es verbienet, fo gludlich ju fenn!

Alls Schlegel, jur Aufnahme bes dniffen Thatere, — (ein bentfoer Dichter bes banischen Thaterei!) — Borfcläge that, von welchen
es Deutschland noch lange zum Bernarle gereichen wirt, daß ihm feine
Gelegenheit gemacht worden, fie zur Aufnahme bes unfrigen zu ihnn:
war biese ber erste und vornehunke, zwoh man den Schanspielern selfth,
wie Sorge nicht überassen misse, ihr ihren Berlust und Gewinnst zu
"arbeiten." (\*) Die Principalschaft unter ihnen bat eine freje Kunst zu
einem Antwerte heraspielet, meldies ber Meister mehrentheits besto nachläsiger und eigennstigiger treisen läst, je gewistere Kunden, je mehrere
Abnehmer, ihm Vorthurft ober Lurus versprechen.

Benn hier also bis igt auch weiter noch nichts geschechen ware, als bag eine Gesellschaft von Freunden ber Bühne hand den bas Bert gelegt, umd nach einem gemeinmüßigien Plane arbeiten zu lassen, sich vereinnten hätte: so wäre bennech, blos baburch, schon viel gewonnen. Denn aus biese ersten Beränderung sonnen, auch best einer nur mäßigen Beglinstigung des Publistums, leicht und geschwind alle andere Berbessteungen erwachsen, deren unser Theater bedarf.

An Fleiß und Rosten wird sicherlich nichts gesparet werden; ob es an Geschmad und Sinsche stehen buffete, muß die Beit febren. Und hat es nicht das Indifum in seiner Gewolt, was es bierinn mangelhaft sinden sollte, assellen und verbeffern ju sassen? Es somme nur, und sebe und here, ankellen und verbeffern ju sassen? Es simme soll nie geringschafte verboret, sein Urtheil soll nie ohne Unterwerfung vernommen worben!

Nur baß sich nicht jeder fleine Kritikaster sür das Publitum salet, umb dezseinig, dessen Schem Erneatungen getünsch vorten, and ein menig mit sich selbst zu Nathe gebe, von welcher Urt seine Erwartungen gewesen. Richt jeder Liebsader ist Renner; nicht jeder, der Gedönscheiten Eines Eiliche, das frichige Sepiel Emes Accesses nenspikert, sam darum auch den Werth aller andern schäßen. Man hat teinen Geschmack, wenn man ur einen einzleitigen Geschmack des; aber oht ist man besto partheisischen der nohren Gedönscheit von ihre Tuder bestoffen von jeder Art verbreitet, aber von keiner mehr Vergnügen und Enistüden erwarte, als sie nach biere Art enwöhren fann.

Der Stuffen find viel, bie eine merbenbe Buhne bis jum Gipfel ber (\*) Berte, briner Theil, C. 252.

Bollfommenheit zu burchsteigen hat; aber eine verderbie Buhne ift von biefer Bobe, natürlicher Beife, noch weiter entfernt: und ich surchte febr, bag die deutsche mehr biefes als jenes ift.

Alles tann folglich nicht auf einmal gescheben. Doch was man nicht wachsen fieht, finder man nach einiger Zeit gewachen. Der Langfamfte, ber sein ziel nur nicht aus ben Augen verlieret, geht noch immer gefchwinder, als ber ohne Ziel berum irret.

Diefe Tramaturgie foll ein tritisfes Argister von allen aufgulüserneber Citiden halten, und jeden Schrift begleiten, den die Rumst, sewoss des Tickers, als des Schaufpiefers, hier thun wird. Die Wahl der Stick ist einem Recinistett: aber Wahl fest Menge vorans; und wenn nicht ist einem Rucinistett: aber Wahl fest Menge vorans; und wenn nicht immer Meilerschau augeführert werden follten, je siecht mehr ausgegeben wird, als se ist; und der under ausgegeben wird, als se ist; und der under ziecht gulfdauer verüffens deren Urstefen fernt. Genem Mentschen von gefunden Werthard, wenn man ihm Geschmad bespringen will, braucht man es nur aus einander zu setzen, darum ihm etwas nicht gefallen hat. Gewisse milien aus fehnd den barum behehalten verhen, weil sie gewisse werzisseliche Kollen haben, in welchen der eder jener Acteur seine gang Stärfe ziegen kann. So verwirft man nicht gleich eine musstalisse

Die größte Keinheit eines bramatischen Richters zeigt sich barim, wenn er in jedem Falle des Bergnilgens und Misserznigens, unslesson zu unterschieden weiß, was und wie viel davon auf die Rechung des Lichters, ober des Schauspielers, zu seigen sein. Den einen um etwas tadeln, was der andere verschien hat, heißt beide versterben. Ienem wird der Muth benommen, und beiger wier sicher gemacht.

Psienkers darf es der Schaushieler verlangen, daß man sierimn die vößte Strenge und Unpartheylichfeit bechachte. Die Rechtfertigung des Dichters kann jederzeit angetreten werden; jein Wert bleibt da, und kann und immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aeer die Aufl des Schaushielers ist in ihren Werten transstreich, Sein Gunes und Schlimmes rausset, geich schoel verfen, und nicht selten ist die heutige Laune des Zusschausers mehr Urfache, als er selekt, warumt das eine oder das andere einen leddystern dietwend auf jenen gemacht hat.

Eine fcone Figur, eine bezaubernbe Dline, ein fprechenbes Auge,

ein reihender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melobifche Stimme: find Dinge, die fich nicht wohl mit Borten ausbrücken laffen. Doch find est auch weber die einigen noch größten Bollfommenheiten des Schappbeleres. Schähdere Gaben der Natur, zu feinem Berufe fehr nöthig, aber noch lange nicht feinem Beruf erfüllend! Er muß überall mit dem Dichter benten; er muß da, wo dem Dichter etwas Menschliches wiederfahren if, für fin benten.

Man hat allen Grund, häusige Behfpiele hierbon sich von unsern Schauspielern zu versprechen. — Doch ich will die Erwartung bes Publitums nicht höher simmen. Beibe schaben sich selcht: ber zu viel verspricht, und ber zu viel erwartet.

Hente geschieht die Erössung der Buhne. Sie wird viel entschein; sie muß aber nicht alles entschem sollen. In den erfen Tagen werden sich die Urtheile zientlich durchtengen. Es würde Miche toffen, ein rubsges Gehör zu erkangen. — Tos erste Blatt biefer Schrift soll baher nicht eher, als mit dem Ansange des fünftigen Monats erscheinen.

hamburg, ben 22. April, 1767.

#### Erftes Stud.

Den Iften Dap, 1767.

Das Theater ist ben 22sten vorigen Monats mit bem Trauerspiele, Olint und Sophronia, gilidlich eröffnet worden.

Dine Bweifel wollte man gern mit einem beutischen Deiginde anlangen, welches hier nech ben Reig ber Reubeit babe. Der innere Werth tiefes Stildes tomte auf eine solche Ehre feinen Anfpruch machen. Die Wahl wäre gu tabeln, wenn sich geigen sieste, boß man eine viel besser bestet terffen Sonnen.

Dint und Sophona ist des Wert eines jungen Lichters, und fein unvollendet hinterlassends Beet. Cronegs ftara allectings sin unser Buhne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf das, was er, nach dem Urtselle seiner Freumde, für diesellen nach hötzte leisten finnen, als wos er wierflich geschiett hat. Und weckger branntische Tichter, aus allen Zeiten und Nationen, hätte in seinem sechs und zwanzigsten Josepe kerben sonnen, ohne die Kritit über seine wahren Talente nicht ebenfo zweitschotz zu fassen.

Der Stoff ist die bekannte Kyliobe behm Tasse. Eine kleine rührende Krzehlung in ein rührendes Drama umgulschssen, ist die keicht nicht. Imar fosset es wenig Midse, neue Berwicklungen zu erbenten, und einzelne Empfindungen in Secnen auszudehnen. Aber zu verstlien wissen, den bese neue Berwicklungen weber das Interesse in hier noch der Wohrtfcheinlichseit Eintrag thun; sich aus dem Gelschstwunte bes Trzehlers in ben wahren Stanbort einer jeben Berson verseigen tonnen; bie Leiben-schaften, nicht beschreiben, sonderen vor den Angen vost Bussauers einkehen, und home Sprung, in einer so illusorischen Seteigteit voachsen zu lassen, das beiser hympathisten muß, er mag wollen ober nicht: das ist es, was dasst nichtsen ist; und bas Genie, ohne es zu wissen, ohne es sich sangevellig zu erklieren, thut, und was der blos wiejige Kopf nachzunachen. verechen fich martert.

Beym Toffie ift es ein Zauberer, ein Kerf, ber weder Chrift noch Mahometaner ift, sondern fich aus beiden Resigionen einen eigenen Abergsanden gusammengesponnen fat, welcher dem Alabin den Arth zieles, danden gusammengesponnen fat, welcher dem Alabin den Arth zieles, dan derer einen machten Erweigs aus diesem Zauberer einen machmetonischen Priefter? Wenn beier Verleter in seinen Kalzigion nicht eben so mundentlich voor, als es der Dichter zu sepn scheinet, so sonnt er einem soch war der Arthur unmöglich geben. Gie duste durchant seine Wieder in frem Wochen. Gronzest verräth sich in mehrern Stüden, daß im eine sehr methalten Vergrechten der in, das eine Sieler in ihren Wochen. Gronzest verräth sich in mehrern Stüden, daß ihm eine sehr methalten der Vergrechte Gebet aber ist, daß er eine Resignion überal des Houstebourd Freight. Die Volches der ist, das ein eine Leigion überal des Houstebourd fichtlich wird fahre, das ziehe andere auf die Einheit Gottes driegen. Die Volches des ist, das eine Stein der auf die Einheit Gottes driegen. Die Volches des ist, das eine Stein der auf die Einheit Gottes driegen der der der die Beite en abstrufet.

"Go wollt ihr euch noch nicht mit Rach und Strafe ruften, "3hr Götter? Blitt, vertigt, bas freche Bolt ber Chriften!

Der forgsame Schauspieler hat in feiner Tracht bas Costume, vom Scheitel bis gur Bebe, genau zu beobachten gesucht; und er muß solche Ungerelmtheiten sagen!

Behm Taffo fommt bas Marienbild aus ber Dofdee meg, ohne baf man eigentlich weift, ob es von Menidenbanben entwentet worben. ober ob eine hobere Dacht baben im Spiele gewesen. Cronegt macht ben Dlint jum Thater. 3mar verwandelt er bas Marienbild in "ein Bilb bee Berrn am Rreug;" aber Bilb ift Bilb, und biefer armfelige Aberglaube giebt bem Dlint eine fehr verächtliche Geite. Man tann ibm unmöglich wieber gut werben, baf er es magen tonnen, burch eine fo fleine That fein Bolf an ben Rand bee Berberbene gu ftellen. Wenn er fich bernach fremwillig bagu befennet: fo ift es nichts mehr ale Schulbigfeit, und feine Grogmuth. Benm Taffo lagt ihn blos bie Liebe biefen Schritt thun; er will Cophronien retten, ober mit ihr fterben; mit ihr fterben, blos um mit ihr ju fterben; tann er mit ihr nicht Gin Bette besteigen, fo fen es Gin Scheiterhaufen; an ihrer Geite, an ben nehmlichen Bfahl gebunden, bestimmt, von bem nehmlichen Feuer verzehret au werben, empfindet er blos bas Glud einer fo fuffen nachbarichaft, bentet an nichts, mas er jeufeit bem Grabe zu boffen babe, und munichet nichts, ale baf biefe Nachbaricaft noch enger und vertrauter fenn moge, baf er Bruft gegen Bruft bruden, und auf ihren Lippen feinen Beift verbauchen bürfe.

Diefer vertreffliche Kentraft zwischen einer lieben, rubjaen, gang geftigen Schwärmerian, und einem hisigen, bagierigen Inngiage, ift benm Erongt völlig verseren. Sie find beide von der lättesten Einfermigteit; beite haben nichts als das Makrerthum im Kopfe; und nicht gemag, das Ger, das Seie, für die Religion sterben wollen, auch Erenne halten icht ibed Lust dass,

3ch will sier eine doppette Anmerkang machen, mecke, wohl behatten, einen angehenden tragischen Dichter ver greßen Jehlerititen bewahren kann. Die eine betrift das Tenaurhiel überhaupt. Wenn helbenmuthige Gefinnungen Bewanderung erregen sollen; so muß der Jichter nicht zu verschwerkeisch demit ungeben; som mas dam alleres, was man an mehrern sieht, höret man auf zu bewandern. Dierwider hatte sich Erenzel schon in seinem Cobrus sein versäusigen. Die Lied be de Baterlandes, bis zum freiwilligen Zebe für der fiele, hätte den Cebens allein ausgeschane sollen.



er hätte als ein einziuces Wesen einer gang besondern Art da fiehen miljen, um ben Eindruck zu machen, welchen der Tichter mit ihm im Sinne hatte. Aber Elssinde und Philadre, und Wedon, umd wer nicht? find alle gleich bereit, ihr Leden bem Satersande aufzuspssem; unfere Wewnenerung wirt getheilt, und Codrus verlieret sich unter ber Menge. So auch hier. Was in Olint und Sohiensia Christ ist, das alles hält gemactert werden und ferben, sie ein Glas Bosser trinten. Wir hören dies fermann Vrausden so est, aus so verschieden und Munde, daß sie Westen und ferben, sie ein Glas Wosser wirden. Wir hören dies Wirtung versieren.

Die zwente Unmertung betrift bas driftliche Trauerfpiel insbefonbere. Die Belben beffelben find mehrentheils Marthrer. Run leben wir gu einer Beit, in welcher bie Stimme ber gefunden Bernunft gu laut erfchallet, als baft jeber Rafenber, ber fich muthwillig, ohne alle Roth, mit Berachtung aller feiner burgerlichen Obliegenheiten, in ben Tob fturget, ben Titel eines Martprere fich anmagen burfte. Wir miffen ist zu mobl. bie falfchen Marthrer von ben mabren zu unterfcheiben; wir verachten iene eben fo febr, ale mir biefe verebren, und bochftene founen fie une eine melancholische Thrane über bie Blindheit und ben Unfinn auspreffen, beren wir bie Menfcheit überhaupt in ihnen fabig erbliden. Doch biefe Thrane ift feine von ben angenehmen, bie bas Trauerfviel erregen will. Wenn baber ber Dichter einen Martyrer gu feinem Belben mablet: bag er ihm ja bie lauterften und triftigften Bewegungsgrunde gebe! bag er ibn ja in bie unungangliche Rothwendigfeit fete, ben Schritt ju thun, burch ben er fich ber Gefahr blos ftellet! baf er ibn ia ben Tob nicht freventlich fuchen, nicht höhnifch ertroten laffe! Sonft wird uns fein frommer Belb jum Abichen, und bie Religion felbft, bie er ehren wollte, fann barunter leiben. 3d babe fcon berühret, bag es nur ein eben fo nichtemurbiger Aberglaube fenn fonnte, ale wir in bem Bauberer Jemen verachten, welcher ben Dlint antrieb, bas Bilb aus ber Mofchee wieber ju entwenden. Es entichulbiget ben Dichter nicht, bag es Beiten gegeben wo ein folder Aberglaube allgemein war, und ben vielen guten Eigenfcaften befteben tonnte; bag es noch ganber giebt, mo er ber frommen Einfalt nichts befrembenbes haben murbe. Denn er fchrieb fein Trauerfpiel eben fo wenig für jene Beiten, ale er es bestimmte, in Bobmen ober Spanien gefpielt ju werben. Der gute Schriftfteller, er fen von welcher Gattung er wolle, wenn er nicht blos ichreibet, feinen Bit, feine

Gelehrsamteit zu zeigen, hat immer die Erleuchteisten und Besten seiner Beit und seines dandes in Augen, und nur vos dieser sessellen noss biefer eistjeren fann, würdiget er zu schreiben. Selfst der tramatische, wenn er sich zu dem Felech beroldlich, läßt sich nur darum zu ihm herach, mm ihn zu erlenchten und zu bestern; nicht aber ihn in seinen Borurtheiten, ibn in seiner uneden Dernkungsart zu bestärten.

### 3mentes Stud.

Den 5ten Dap, 1767.

Noch eine Anmertung, gleichfalls bas driftliche Trauerfpiel betreffenb. wurde über bie Befehrung ber Clorinte ju machen fenn. Go überzeugt wir auch immer von ben unmittelbaren Birfungen ber Gnabe febn mogen. fo wenig tounen fie une boch auf bem Theater gefallen, wo alles, mas ju bem Charafter ber Berfonen geboret, aus ben natürlichsten Urfachen entfpringen muß. Bunber bulben wir ba nur in ber phyfifalifchen Belt; in ber moralifden muß alles feinen orbentlichen Lauf bebalten, weil bas Theater bie Schule ber moralifchen Welt fenn foll. Die Bewegungegrunde ju jebem Entichluffe, ju jeber Menberung ber geringften Bebanten und Mehnungen, muffen, nach Maafgebung bes einmal angenommenen Charaftere, genan gegen einander abgewogen fenn, und jene muffen nie mehr bervorbringen, als fie nach ber ftrenaften Babrbeit bervor bringen tonnen. Der Dichter tann bie Runft befiten, uns, burch Schonheiten bes Detail, über Diffverbaltniffe biefer Art ju taufden; aber er taufcht une nur einmal, und fobalb wir wieber falt werben, nehmen wir ben Bepfall, ben er une abgelaufchet bat, jurud. Diefes auf bie vierte Scene bes britten Afts angewendet, wird man finden, baf bie Reben und bas Betragen ber Sophronia bie Clorinbe gwar jum Mitleiben batte bewegen fonuen, aber viel ju unvermögent fint, Befehrung an einer Berfon ju wirfen, bie gar feine Anlage jum Enthusiasmus bat. Bebin Taffo nimmt Clorinte auch bas Chriftenthum an; aber in ibrer letten Stunde; aber erft, nachbem fie furg gubor erfahren, bag ihre Meltern biefem Glauben

Cool

augethan gewein: feine, erhebliche Umflände, durch weiche die Wirfung einer höhren Macht in die Reihe natürlicher Begebenschen gleichsm mit imgescheiden wied. Mienand der de fester verfanden, wie weit men in diesten Etiade auf dem Thauter gehen dürfe, als Bostaire. Nachbem die empflutliche, eble Seele des Jamer, durch Bechpiel und Bitten, durch Verstund und Ermahnungen bestürmet, und die in das Innerste erschüttet werden, läßt er ihn boch die Machte der Reichen an deren Betunnen er so wiel Großes sietz, mehr vernuntsen, als glaufen. Umdellicht würde Bostaire auch diese Vernuthung unterdrüft haben, wenn nicht zur Vernutygung des Jussephares etwas bitte geschieben milsten.

Selft ber Jelgentt ves Cerreille ift, in Alfishet auf beite Anmertungen, tabelhaft; und wenn es seine Nachahmungen immer mehr geworben sind, be dürste die erfe Tragidie, die ben Namen einer driftlichen
verdienet, ohne Jweisel noch zu erwarten seyn. Ich menne eine Stick,
in welchem einig der Ehrit als Christ mas interessiret. Die ein seides Stüd aber auch wohl möglich? Ift ber Charatter bes wahren Chrifen nicht etwa gang umsteatrassisch? Tereiten nicht etwa die fille Gelafenfeit, die unveränderliche Smitmuth, die seine westenschaften durch genitt bem gangen Geschäfte der Tragidie, welches Leine Geschaften durch zu einschaften zu reinigen such! Abberspricht nicht etwa seine Erwartung
einer beschonnben Glüsselsigkeit nach diesen Geben, der Uneigennschigsteit,
mit weckher wir alle große und gute Jambiungen auf der Bühre unternommen und vollzgen zu seiner wünschen.

Bis ein Wert bes Genies, von bem man nur aus ber Erfohrung ternen sann, wie viel Schwierigtieten est zu überfleigen vermag, biefe Bebentlichfeiten unwiererfprechtich wiberlegt, ware alse mein Kath: — man liesse alle bisherige dristliche Tenerspiele unaussesslibert. Dieser Nauft, welcher and ben Bedriruffen ber Kunst hergenommen ist, welcher und un weiter nichts, als sehr mittelmäßige Stüde bringen sonn, ist darum nichts schlechter, well er ben schwörern Gemistern zu Statten fömmt, bie, ich weiß nicht welchen Schauber empfinden, wenn sie Gestimungen, auf die sie sich welchen Schauber empfinden, wenn sie Gestimungen, zu heren besonnen. Zus Theater foll niemanden, wer es auch set, Anfleß geben; und ich wönscher foll niemanden, wer es auch set, barbes geben; und ich wönscher bei ge auch allem genomunenen Ausbege vorbengen könnte und wollte.

Cronegt batte fein Stud nur bis gegen bas Enbe bes vierten Mufzuges

gebracht. Das übrige bat eine Keber in Wien dass gefligt; eine Keber – benn bie Arbeit eines Koptes ist daben nicht febr sichtst. Der Ergänger hat, allem Aufehen nach, die Geschächte ganz anderes genebet, als sie Trongs zu enken Willens genesen. Ter Tob lösse alle Benrikrungen am kesten; dernem lässt er beibe flerben, den Dlint und die Senvierungen am kesten; derne die beite denden, den Dlint und die Sopkonia. Beim Tosse die fernem sie beide denden, dem Olien in minnt sich mit ber uneigennsthigsten Großmuth ihrer an. Erengs aber hatte Elorinden versielt gemacht, und da war es freyslich siehner zu erraften, wie er zwen Probentublerinnen ans einander septim wollen, ohne ben Tob zu Hilfe zu rusen. In einem andern noch schleckern Trauerspiele, wo eine don dem dachbar: Kere weran spielt sie kenn? — Worard auf flägener sienn Auchbar: Mere weran spielt sie kenn? — Verwar? am flünten Mtte; antwortete dieser. In Wahrheit; der flünfte Mtt ist eine garlige die Edunge, die manchen hinresst, dem die ersten wit langere Verden verbrechten. —

Doch ich will mich in die Kritit des Stüdes nicht tiefer einlassen mittelmäßig es ift, so ausnehmend is eb vorgestellte worben. Ich sowieze von der übern Pracht; denn die Berbesterung unfers Theaters erforbert nichts als Gobt. Die Klünste, deren Stife dag nachfig ist, sind bey uns in eben der Bolltommenheit, als in seben naren Lander, mur die Klünster wollen eben so bezahlt span, die in jedem andern Lander, mar de Klünster wollen eben so bezahlt span, wie in jedem andern Lande.

Man muß mit der Sorstellung eines Stüdes gerieten fenn, wenn unter vier, funf Berjouen, einige vortressich, und die andern gut gespielet haben. Ben, in den Nebenrollen, ein Aufänger oder sonst ein Rothnaget, so fehr beleidiget, daß er über das Gange die Nose rümpst, der reise nach Utopien, und bestude da die volltommenen Theater, wo auch der Kichtpuper ein Garciel ist.

Serr Edhof war Gunter; Geanter ift gwar ber Beter bed Dlints, der im Grunte bed nicht viet mehr als ein Bertrautr. Inde mag biefer Mann eine Rolle machen, welche er will; man ertennt ihn in ber fleinften noch immer für ben ersten Atteur, und betonert, auch nicht zu gleich alle lierige Rollen von ihm sehme zu fennen. Ein ihm gang eigenes Talent ist biefes, boft er Eitensprücke und allgemeine Betrachtungen, viese langweitigen Ausbewagungen eines verlogenen Tichters, mit einem Infindunke, mit einer Junigkeit zu sogen weist, do je de Triebelt web vollesse von ibrefen kert, in seinem Munten Lengteit um Guster, dass Breitsgifte fewer um beben erhöltt.

Goode

Die eingestreuten Woralem sind Gronegle beste Seite. Er hat, in einem Cobrus umd hier, so manche in einer so schrend und hier has der eine fichen nachbenflichen Ritze anstycknicht, des biete von seinen Berfen als Sentengen behalten, und von dem Belle unter die im gemeinem Leben gangarem Weisheit aufgennummen ju vererden verblienen. Leber sind ie zu mit nur anch öfters gesanntmen zu vereine verblienen. Leber sind ie zu mit nur anch öfters gesärbtes Glas für Becksteine, und wishige Antitischen sir gesenden Berfand betweite gestellt gestellt, in dem ersten Alte, hatten eine besondere Weitung auf mich. Die eine,

"Der himmel tann verzeihn, allein ein Briefter nicht." Die andere,

"Wer folimm von andern bentt, ift felbft ein Bofewicht."

3d marb betroffen, in bein Barterre eine allgemeine Bewegung, und basienige Gemurmel zu bemerten, burd welches fich ber Benfall ausbriidt, wenn ibn bie Aufmertfamteit nicht ganglich ausbrechen laft. Theile bachte ich: Bortrefflich! man liebt bier bie Moral; biefes Barterr finbet Gefchmad an Marimen; auf biefer Bubne fonnte fich ein Euripibes Rubm ermerben, und ein Sofrates murbe fie gern befuchen. Theile fiel es mir augleich mit auf, wie fcbielend, wie falfc, wie anftonig biefe vermeinten Maximen maren, und ich munichte febr, baf bie Difibilligung an jenem Gemurmle ben meiften Untbeil moge gehabt baben. Es ift nur Ein Athen gemefen, es mirb nur Gin Athen bleiben, mo auch ben bem Bobel bas fittliche Gefühl fo fein, fo gartlich war, bag einer unlautern Moral wegen, Schaufvieler und Dichter Gefahr liefen, von bem Theater berabgefturmet ju werben! 3ch weiß wohl, bie Befinnungen muffen in bem Drama bem angenommenen Charafter ber Berfon, welche fie aufert, entfprechen; fie tonnen alfo bas Giegel ber abfoluten Babrheit nicht haben; genug, wenn fie poetifch mabr fint, wenn wir gesteben muffen, baf biefer Charafter, in biefer Situation, ben biefer Leibenfchaft, nicht anbere ale fo babe urtheilen tonnen. Aber auch biefe poetifche Bahrbeit muß fich. auf einer anbern Geite, ber abfoluten wieberum nabern, und ber Dichter muß nie fo unphilosophifch benten, bag er annimmt, ein Denfch tonne bas Bofe, um bes Bofen wegen, wollen, er tonne nach lafterhaften Grunbfaten hanbeln, bas Lafterhafte berfelben ertennen, und boch gegen fich und andere bamit prablen. Ein folder Menfc ift ein Unbing, fo grafflich ale ununterrichtenb, und nichte ale bie armfelige Buflucht eines ichalen Ropfes, ber ichimmernbe Tiraben fur bie bochfte Schonbeit bes

Tranerfyieles halt. Benu Inmenor ein grausmer Priester fit, sind barum alle Priester Immenor? Man werde nicht ein, bas von Priestern einer salissen Religion bei Rebe sen. So falis war noch kine in der Weit, bas fine Lehren untermeitig Ummenssen senn nichte Priester dasen in ein salissen Religionen, so wie in der wahren, Unseil gestlitet, aber nicht weit sie Priester, sondern weil sie Bestendster waren, die, zum Besuf weit fie Priester, sondern meil sie Bestendster waren, die, zum Besuf wier sollimmen Reignungen, die Borrechte auch eines jeden anderen Standes gemilderauch fakten.

Wenn die Buhne so unbesonnene Urtheile über die Priester überhaupt ertönen läßt, was Wunder, wenn sich auch unter biesen Unbesonnene sinden, die sie als die grade Heerstraße zur Hölle aussichrehen?

Aber ich verfalle wiederum in die Kritif bes Studes, und ich wollte von bem Schauspieler sprechen.

### Drittes Gtud.

Den Sten Map, 1767.

Und vodurch bewirt biefer Schauspieler, (Fr. Edhoff bag wir auch bie gemeinste Moral so gern von ihm hören? Das ift es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle eben so unterhaltend finten follen?

Alle Moral muß aus ber Fille bes herzens tommen, von ber ber Mund übergehet; man nuß eben so wenig lange barauf zu benten, als bamit zu praften scheinen.

Es verfleift fic alse ven felfe, da bie meralissem Extelin verstlissen wolf gesternt sept wollen. Eie missen oben Extelen, ohne den geringsten Anstab, in einem ummterbrogienen Kinste der Botte, mit einer Leichtigkeit gesprechen werden, dass sie einem Kinsternamment des Gerächtigkeit, gescheren mitselnen werden, dass sie den Kinsternammetsten ver dem Gescher bei einem den der Gescher fichen.

Then so ausgemacht ift es, daß tein falscher Accent uns muß argwöhnen lassen, der Atteur plaubere, was er nicht verstebe. Er muß uns durch ben richtigssen, sichersten Erzen liberzengen, daß er ben gangen Sinn seiner Worte durchdrungen habe.

a /a Google

Mer de richtige Accentuation ift jur Nots auch einem Parpage beijubringen. Wie weit ist der Afteur, der eine Stelle nur versteht, noch von dem eurlient, der sie auch jugleich empssidet! Worte, deren Sinn man einmal gescht, die man sich einmal im Gedäckniss gereäget hat, sliffen sich siehr richtig bersogen, auch indem sich die Secten mit gang anderen Tingen beschäftiget; aber aledann ist keine Empssudung möglich. Die Secten mit gang gegenwörtig sepu; sie muß über Aussirchfamteit einzig und allein auf iber Accen richten, und dur alekann —

Aber auch aletaun fann ber Afteur wirflich viel Empfindung baben. und bod feine ju haben fcheinen. Die Empfindung ift überhaupt immer bas ftreitigfte unter ben Talenten eines Schaufpielers. Gie fann fenn, wo man fie nicht erfennet; und man fann fie ju erfeunen glauben, mo fie nicht ift. Denn bie Empfindung ift etwas Inneres, von bem wir nur nach feinen außern Mertmalen urtheilen fonnen. Dun ift es moglich. baft gewiffe Dinge in bem Baue bes Rorpers biefe Merfmale entweber gar nicht verfigtten, ober boch fcmachen und menbeutig machen. Der Afteur tann eine gemiffe Bilbung bee Befichte, gemiffe Dinen, einen gewiffen Ton haben, mit benen wir gang anbere Fabigfeiten, gang anbere Leibenfchaften, gang andere Befinnungen ju verbinden gewohnt find, ale er gegenwärtig aufern und ausbruden foll. Ift biefes, fo mag er noch fo viel enupfinden, wir glauben ibm nicht: benn er ift mit fich felbft im Biberfpruche. Begentheils tann ein anderer fo gludlich gebauet fepn; er tann fo enticheibenbe Buge befiten; alle feine Dufteln tonnen ihm fo leicht, fo gefchwind ju Gebothe fteben; er taun fo feine, fo vielfaltige -Abanberungen ber Stimme in feiner Gewalt haben; furg, er fann mit allen zur Bantomime erforberlichen Gaben in einem fo hoben Grabe begludt febn, bag er une in tenjenigen Rollen, bie er nicht urfprünglich, fonbern nach irgent einem guten Borbilbe fpielet, von ber innigsten Empfindung befeelet icheinen wird, ba boch alles, mas er fagt und thut, nichte ale medanifde Nachaffung ift.

Ohne Zweifel ist beifer, ungeachtet feiner Gleichgültigfeit unn Kälte, bennuch auf bem Thoater weit beauchderer, als jenern Benn er lange genug nichts als nachgeöffet abst, haben sich endlich eine Menge kleiner Regeln ben ihm gefammelt, nach benen er fellst zu sandeln anfängt, und durch veren Beoduchung (zu Bolge bem Gelege, daß eien die Mobisiaeinnen der Seele, welche gedießt Berühderungen bes Körpers hervorkringen,

binwiederum burch biefe forperliche Beranberungen bewirfet werben,) er ju einer Art von Empfindung gelangt, bie gwar bie Dauer, bas Feuer berjenigen, bie in ber Geele ihren Anfang nimmt, nicht haben fann, aber boch in bem Augenblide ber Borftellung fraftig genug ift, etwas von ben nicht fremilligen Beranberungen bee Rorpere bervorzubringen, aus beren Dafenn wir faft allein auf bas innere Gefühl zuverläftig folieffen zu tonnen glauben. Ein folder Afteur foll 3. E. Die auferfte Buth bes Bornes ausbruden; ich nehme an, baf er feine Rolle nicht einmal recht verftebet. baft er bie Grunde biefes Bornes weber binlanglich ju faffen, noch lebhaft genug fich vorzustellen vermag, um feine Ceele felbft in Born gu feten. Und ich fage; wenn er nur bie allergrobften Meußerungen bes Bornes, einem Afteur von urfprünglicher Empfindung abgelernet bat, und getreu nachaumachen weiß - ben baftigen Bang, ben ftampfenben guft, ben rauben balb freischenben balb verbiffenen Ton, bas Spiel ber Mugenbraunen, Die gitternbe Lippe, bas Rnirfden ber Babne u. f. m. - wenn er, fage ich, nur biefe Dinge, bie fich nachmachen laffen, fobalb man will, gut nachmacht: fo wird baburch unfehlbar feine Geele ein buntles Befühl von Born befallen, welches wiederum in ben Rorper gurudwirft, und ba auch biejenigen Beranberungen hervorbringt, bie nicht blos von unferm Willen abhangen; fein Geficht wird gluben, feine Mugen werben bliben, feine Dufteln werben fcmellen; furg, er wird ein mahrer Borniger zu febn icheinen, obne es zu febn, obne im geringften zu begreifen, warum er es fenn follte.

Rach biefen Geundstien von eer Empfindung fleersaupt, hobe ich mir zu bestimmen gefucht, welche äußertiche Mertnale biejenige Empfindung begelieten, mit der meralische Betrachtungen wollen gefprechen seun und welche von diesen Mertnalen in unserer Gewalt sind, so dog fie gieber Alteur, er mag die Empfindung selbst haben, ober nicht, darstellen fann. Mich bünft Focgendes.

Bebe Moral ift ein allgemeiner Sat, ber, als folder, einen Grab von Sammlung ber Seele und rubiger Ueberlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesagt sebn.

Allein biefer algemeine Sab ift zugleich bes Refultat von Einerfiden, woelche individuelle Umflände auf die handeinden Personen machen; er ift ein thisper symbolischer Schus; er ift eine generalfitrte Empfindung, und als dies will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gesprochen sehn.

Beffing, fammti, Berte, VII.

is I Google

Folglich mit Begeisterung und Gelaffenheit, mit Feuer und Ralte? — Richt anders; mit einer Mifchung von beiben, in der aber, nach Beschaffenheit ber Situation, bald biefes, bald jenes, hervorsticht.

3st die Situation ruhig, so muß sich die Seele durch die Weral gleichsen einen neuen Schwung geben wollen; sie muß über ihre Blick, oder ihre Pflicken, blos darum allgemeine Betrachtungen zu machen schein, um durch diese Augemeinseit selbst, zenes besto lebhaster zu geniefsen, wie der die Mugemeinseit selbst, zenes besto lebhaster zu geniefsen, diese besto williger und muthiger zu beobachten.

Ift die Situation hingegen hestig, so muß sich die Seele durch die Worte (unter welchem Borte ich jede allgemeine Betrachtung verstehe) gleichsam von ihrem Fluge zurfüchglein; sie muß ihren Leidenschaften das Ansiehn von ihrem Fluge zurfüchgelen; sie muß ihren Leidenschaftlicher Anssertüchen ben Schein vorbedächtlicher Entschließungen geben zu wollen scheine.

Jenes erfobert einen erhabnen und begeisterten Ton; biefes einen gemäßigten und seherlichen. Denn bort muß das Raisonnement in Affett entbrennen, und hier ber Affett in Raisonnement sich auskühlen.

Die meisten Schaifpieler tehren es gerade um. Sie pottern in heifem Situationen die allgemeinen Betrachtungen eben so fütrmisch herause, as de de liebrige; umd in rubigen, deten sie bleistleen eben so gelassen her als des liebrige. Daber geschiebt es benn aber auch, daß sie Weral weder in dem einen, noch in ben andere find spien aussimmt; umd daß wir sie in jenen eben so umatürlich, als in diesen langweisig umd tatt sinden. Sie übersigten in, dab de Erstleeru von bem Grunde abstechnung, muß odb auf Gold brobten ein elneme Gelchmack sie.

Durch ihre Gefius verberben fle vollends alles. Sie wiffen weber, wenn fie beren baben machen sollen, noch was fur welche. Sie machen gemeiniglich zu viele, und zu unbebeutenbe

Wenn in einer heftigen Situation bie Geele sich auf einmal zu sammeln schientet, um einen überlegenden Bild auf sich, ober auf bas, vas sie mugietet, zu werfen; so ist es natürlich, daß sie allen Benegungen bes Körpers, die von ihrem bloßen Bilden absangen, gesieten wird. Mich bie Stimme allein wird gelassener; die Glieber auf gerathen in einen Stand ber Ruhe, um die innere Ruhe auszubrüden, ohne die bas Auge ber Bernunft nicht wohl um sich sieden kann. Mit eins kritt ber sein ber ber hat gelichtende Bild sied wohl um sich sieden kann. Mit eins kritt ber sein gerachten Stuß sied und, die Kunste finden, der gang körper zieht sich in den wagerschien Stand; eine Bause — und bann bie Messeisen.

Wann keht do, in einer feyerlichen Eitle, als ob er sich sicht söhren wolke, sich felbft zu hören. Die Kesselspien ist aus, woiere eine Vaustemund ist kannel kanne

Mit eien biefer Mifdung will sie auch in rusigen Situationen geagt fenn; nur mit bem Unterschiede, bog ber Theil ber Aftion, welcher
bert ber seurige war, hier ber fallere, und welcher ber ber fellere war,
bier ber seurige fenn muß. Rehmlich; ba bie Eerle, wenn sie nichts als
antie Empfindungen bat, burch allemine bertochmungen biesen sonie.
Empfindungen einen höhern Grad wenn Lebbastigteit zu geben such, so
wie bie auch bie Glicher bes Körpered, bie ihr unmittelbar zu Gebothe
schen, dass bestragen sassen, is bis Internetien weller Benegung seun;
nur ber Ausberuch bes Gesichts tann so geschwind nicht nach, und in Mite
und Minge wich nach bie Rushe bereschen, aus ber sie ber übrige Körper
gern berauß ersteten möckte.

#### Biertes Stud.

Den 12ten May, 1767.

Aber von mas für Art find bie Bewegungen ber Banbe, mit welchen, in ruhigen Situationen, bie Moral gesprochen gu febn liebet?

Bon ber Chironomie der Alten, das ist, von dem Inbegriffe der Regelin, welche die Alten dem Benegungen der Hände vorgelichrieben habten, wissen wir gehr wenig; aber diese beisse wissen, daß sie die händebrache zu einer Bollsommenheit gebracht, von der sich aus dern, was untere Rebner barinn gu feiften im Stande find, faum bie Möglichfeit follte begreifen saffen. Dir fcheinen von biefer gangen Sprache nichts als ein unartülintes Gefchren behalten zu haben; nichts als bas Bermögen, Betregungen zu machen, ohne zu wissen, wie biefen Betregungen eine firtet Bedeutung zu geben, und wie fie unter einander zu verbinden, daß sie nicht blos eines einzeln Ginnes, sondern eines zusammenhangenben Berstandes fähig werben.

3ch weiß wohl, daß felbit Hogarth ben Schaufpielern besiehlt, ihre Sand in foinen Schlangenlinien bewegen zu ternen; aber nach allen Seiten, mit allen möglichen Ababerungen, beren biese Linen nicht aber möglichen Ababerungen, beren biese Linen ill und febung ihres Schwunges, ihrer Größe und Tauer, fähig sind. Und endlich besiehlt er sei sinen nur zur Uchung, um sich zum Agiren daburch geschieft zu machen, um dem Armen die Beginngen des Krietes gleinig zu machen; nicht aber in der Meinung, daß das Agiren selbst in weiter nichts, als in der Bescherung sochen Linen, immer nach der nehmlichen Direttion, bestehe

Beg also mit biesem undebentenden Portebras, vornehmlich bet, moralischen Settlen weg mit ihm! Reig am unrechten Orte, ift Affelt attein und Grünasse; wie bereiebe Reig, zu oft hinter einander wiederschelt, wird tall und endlich erdel. 3ch set einem Schulfnaben sein Sprückelchen aussagen, wenn der Schaufpieler allgemeint Vertrachtungen mit ber Benogung, mit verlicher man in der Mennet die hand giebt, mir zureicht, dere feine Werbal eließem wom Roden seinen Werbal eließen

Bebe Bewegung, melde bie Sant ben morglifden Stellen macht, muß bebeutend fenn. Oft fann man bis in bas Dablerifde bamit geben : wenn man nur bas Pantomimifche vermeibet. Es wird fich vielleicht ein anbermal Belegenbeit finden, biefe Grabation von bebeutenten au mablerifden, von mablerifden zu pantominifden Geften, ihren Unterfdieb und ibren Gebraud, in Bepfpielen ju erlautern. 3tt murbe mich biefes an weit fubren, und ich merte nur an, bag es unter ben bebeutenben Beften eine Urt giebt, bie ber Schaufpieler vor allen Dingen mobl gu beobachten bat, und mit benen er allein ber Moral Licht und leben ertheilen fann. Es find biefes, mit einem Borte, Die individualifirenben Geffus. Die Moral ift ein allgemeiner Cat, aus ben befonbern Umftanben ber handelnden Berfonen gezogen; burch feine Allgemeinheit wird er gemiffermafen ber Gade fremb, er wird eine Ausichweifung, beren Begiebung auf bas Gegenwartige von bem weniger aufmertfamen, ober weniger icharffinnigen Buborer, nicht bemerft ober nicht begriffen wirb. Wann es baber ein Mittel giebt, biefe Begiehung finnlich ju machen, bas Symbolifche ber Moral wieberum auf bas Aufchauenbe gurudgubringen, und wann biefes Mittel gewiffe Geftus febn fonnen, fo muß fie ber Schaufpieler ja nicht zu machen verfäumen.

Man wird mich ans einem Crempel am besten verstehen. 3ch nehme es, wie mir es ist teussätt; der Schaussieler wird sie hie den Albe auf nach weit einleuchstendere bestimmen. Wenn Dlint sich mit der Hestmann ist der Bestimmen in Geristen nicht verlahre, als er ihnen gevorget; so kann Erander, als ein alter Mann, nicht wohl noch anderen, als ihm die Betrieglicheit unfer Bosinungen zu Gemütte stützen.

"Bertraue nicht, mein Sohn, hofnungen, bie betriegen!" Sein Sohn ift ein seuriger Jungling, und in ber Jugend ist man vorauglich geneigt, sich von ber Bufunft nur bas Beste zu versprechen. "Da fie zu leichtlich glaubt, iert muntre Jugend oft."

Da indem bestimmt er sich, daß das Alter zu bem entgegen gesetzten Fesser nicht weniger geneigt siet; er will ben unverzagten Jüngling nicht gann niederschlagen, und fähret sort:

"Das Alter qualit fich felsh, weil es zu weinig best." Diefe Sentenzen mit einer gleichgultigen Altion, mit einer nichts als schönen Bewegung bes Armes begleiten, würde weit schlimmer seyn, als sie ganz ohne Altion hersogen. Die einzige ihnen angemessen Altion ist bie, weche ibre Allgemeinheit wieder auf das Besondere einschränkt. Die Zeile,

"Da sie ju leichtich glaubt, irrt muntre Rugenb oft" muß in bem Tone, mit bem Gestu ber väterlichen Warrung, an und gegen ben Olim gelprochen werben, weil Olim es sie, bessen den Click glaubige Augenb ben bem sorgsamen Alten biese Betrachtung veranselt. Die Reite binaceen.

"Das Alter qualit sich selbst, weil es zu wenig host" erforbert ben Ton, bas Achselauden, mit bem wir unsere eigene Schwachheiten zu gestehen pflegen, und die Hande milfen sich nothwendig gegen bie Bruft zieben, um zu bemerten, baß Evander biefen Sah aus eigener Erfahrung babe, baß er selft ber Alle fev, von bem er gefte.

Es ift Zeit, daß ich von dieser Ausschweifung über den Vortrag der moralischen Stellen, wieder zusächnenne. Was man Sehreriges darinn stüdet, der man schifft, der m Buhjsielen des Hon. Echfe ju den ine bab ein ichts als von ihnen richtig zu abstrahren gefundt. Wie leicht, wie angenehm ist de inem Ausschweifung dagulerischen, dem das Gute nicht bloß gesingt, sohren der es macht ich

Die Relle ber Clorinde word von Madamn hanfeln gespielt, die obnstreitig eine von ben beste kesten ist, welche das deutsche Zoben der in den fein Alleine Bergen ist eine sehr zichtige Dellamation; ein fallscher Accent wird ihr schwertlich entwischen; sie weiß ben verworrensten, hohreichsen, durchtles Berg, mit einer Leichtigkeit, mit einer Krächsen, polyreichsen, durchtles Berg, mit einer Leichtigkeit, mit einer Krächsen, von lagen, das er burch ihre Einmune die bentlichse Er-flärung, den vollständigsten Commendar erhält. Sie vereindet damit nicht selten ein Rassiniament, welche entweber von einer sehr glindung, oder von einer sehr zichtigen Beurtspelinung zuget. Ich glaube die Liederflärung, welche sie dem Ditnt thut, noch zu hören:

"— Erkenne mich! 3ch fann nicht länger schweigen; "Berschlung ober Etols seh niedern Seelen eigen. "Dint ist in Geschr, und ich din außer mir — "Bewundernd sah ich ost im Arieg und Schlacht nach dir, "Mein Herz, das vor sich selbs sin ausger mir Dentermen bah ich ost im Arieg und Schlacht nach der, "Mein Herz, das vor sich selbs sin etreite. "Nein ihren einen Ruhm und meinen Etols im Etreite. "Tein Ungsläd aber reist die gange Seele sin, "Und igt erkenn ich erst wie fanze die bin. 38t, da eich gale bei der beid vor ferhe, "Den gere gleich gestellt, ungsläds und ein Espris, "Berecchern gleich gestellt, ungslädsich und ein Espris, "Ben jur gestellt ungsläds und eine Breit, "Ben jur gen jurchkern Zoden ab, im Zod noch elend bist!

"Bet wog ichs zu gestehn ist kenne meine Triebe!

Wie fren, wie del war biefer Anskrud! Welchen Fener, neche Inbrunft befeelten jeden Ton! Mit welcher Zubringlichteit, mit welcher Gutlebecfredmung des Bergens freach ihr Mitchel Mit welcher Entichlossenheit ging sie auf das Betenntnis ihrer Liebe los! Aber wie unerwartet, wie überrachfend brach sie auf einmal ab, und beränberte auf einmal Stimme und Blid, und die gange Hafting bes Körpers, da es unn barauf antam, die durren Worte ihres Betenntnisse zu frechen. Die Angen zur Erbe geschlogen, nach einem langlamen Seusjer, in dem surchssamen gezogenen Tone der Verwirrung, tam endlich,

"Ich liebe bich, Dlint, -

heraus, und mit einer Wohrheit! Auch ber, der nicht weiß, od die Aleich fich so erflärt, empland, daß siehen, wie geich en und gestand sollte. Sie entschießisch als Beiden, ihre Liebe zu gestehen, und gestand sie, als ein gärtliches, schambglies Weiß. So Kriegerinn als sie wor, so gewöhnt sond in allem zu männichen Gitten: behielt das Weisliche doch siere die boter dank. Anum aber waren sie hervor, diese der Ertspunktisseit sollten Worten, und mit eins war auch jener Ton der Freunstisssseit wieder da. Wie für mit der soglossen Lebhestigkeit, in aller der unbestimmerten Hiebe der Bestehe fort:

<sup>- -</sup> Und flolg auf meine Liebe, "Stolg, baß dir meine Macht bein Leben retten fann, "Bieth ich dir hand und herz, und Kron und Burpur an.

Denn bie Liebe außert fich nun als großmuthige Freundschaft; und bie Freundschaft fpricht eben fo breift, als icouern bie Liebe.

### Fünftes Stud.

Den 15ten Dap, 1767.

Es ift unstreitig, daß die Schauspieleriun durch biese meisterhafte Absehung der Worte,

"Ich liebe bich, Dlint, —

ver Stelle eine Schönischi gas, von der fich der Tichter, ben dem alle wenn bem inchmiligen Fusse von Worten baher rauscht, nich bas geringste Berdieus bespielsen sann. Aer vonn es ihr das gerlan hätte, in biesen Berseinerungen ihrer Rolle fortynsahren! Bulleicht besorgte sie, den Grist des Tichters gang zu verfessen; oder vielleicht scheute sie den wurf, nicht das, was der Tichter sagt, sondern was er hätte jagen sollen, gespielt zu haben. Wer weckes des fennte größer span, als se ein Borvaurf? Breptich muß sich nicht jeder Schanspieler einbilden, diese Ledverdienen zu fönnen. Denn soust möchte es mit den armen Tichtern übest außschen.

Eronegt hat mahrlich and feiner Clorinde ein sehr abgelchmadtes, widervoörtiges, hößliches Ding gemacht. Und bem olingagatet ift fie noch ber einigig Charafter, der um b bei sim intersfiert. So sehr er die fichen Patur in ihr verfeht, so thut noch die plumpe, ungesschachte Ratur einen Watur in ihr verfeht, de ihri ein Erigen Charaftere ganz außer aller Natur sind, und wir bech noch seichter mit einem Dragoner von Weite, als mit himmelbrittenden Schwärmern spumpathisten. Aur gegen bas Tweb, von sie mit in ben hegeistreten Don jättl, weich sie mit den jgelichgistlig und edel. Ause ji Weberspruch in ihr, und immer springt sie von einem Neusgersen auf das andere. Kaum hat sie ihre Liebe eer lätzt, so sind sie him eine Reinspielen auf das andere. Naum hat sie ihre Liebe eer lätzt, so sind sie him er

"Wirst bu mein Herz verschmähn? Du schweigst? — Entschliesse bich; "Und wenn du zweiseln kannst — so zittre! So zittre? Olint soll zittern? er. ben fie so oft, in bem Tumuste ber Schlackt, umerschroden unter den Streichen des Todes gesehen? Umb seil vor ihr sittern? Was will sie denn? Will sie ihm die Augen anskrahen?

— D wenn es der Schausbielerinn eingefallen wöre, sitt die angezogene weißliche Gassenade "sie zitter! um lagen: ich zitter! Sie sonnte zittern, die ist eine konstelle, ihre Kiede verschmäßt, ihren Stoch derlichtiget zu sinden. Tas wäre sehr natürlich geweien. Aber es denn Dint verlangen, Segenstede von ihm, mit dem Messen der Gungel, sodern, das ist so martia als läckertlich.

Doch was batte es gehoffen, bem Lichter einen Mugnelid langer in bem Schranten bed Bobstanbes und ber Mösigung zu erhalten? Er fährt fort, Clorinden in bem wahren Sone einer besoffienen Marquetenberinu rafen zu lassen; und ba findet keine Linderung, feine Bemäntelung mehr Statt.

Das einigis, vosd die Schattfeilerinn zu seinem Besten noch them tinnte, wöre wielleicht biese, wenn sie sich von seinem wieben Jeuer nicht so ganz binreissen liese, wenn sie ein venig am sich hielte, wenn sie die äußerste Wuch nicht mit der außersten Anstrengung der Stimme, nicht mit ben gewalfamsten Gebechren ausbrickte.

Wenn Chatefvear nicht ein eben fo großer Schaufvieler in ber Ausübung gewefen ift, ale er ein bramatifcher Dichter mar, fo hat er boch wenigstens eben fo gut gewußt, mas zu ber Runft bes einen, als mas ju ber Runft bes anbern geboret. Ja vielleicht batte er fiber bie Runft bes erftern um fo viel tiefer nachgebacht, weil er fo viel weniger Benie bagu batte. Wenigstene ift jebes Wort, bas er bem Samlet, wenn er Die Romobianten abrichtet, in ben Mund legt, eine golbene Regel für alle Chaufpieler, benen an einem vernfinftigen Bepfalle gelegen ift. "3ch "bitte Gud, lagt er ihn unter anbern gu' bem Romobianten fagen, "fprecht "bie Rebe fo, wie ich fie Euch vorfagte; bie Bunge muß nur eben bar-"über hinlaufen. Aber wenn ihr mir fie fo beraushalfet, wie es manche "von unfern Chaufpielern thun: feht, fo ware mir es eben fo lieb ge-"wefen, wenn ber Stadtichreper meine Berfe gefagt batte. Auch burch-"fagt mir mit eurer Sand nicht fo febr bie Luft, fonbern macht alles "bubich artig; benn mitten in bem Strome, mitten in bem Sturme, "mitten, fo ju reben, in bem Birbelwinde ber Leibenschaften, mußt ihr "noch einen Grab von Mäftigung beobachten, ber ihnen bas Glatte und "Gefchmeibige giebt.



Dan fpricht fo viel von bem Feuer bes Schaufpielers; man gerftreitet fich fo febr, ob ein Schaufpieler ju viel Feuer haben tonne. Wenn bie. melde es behaupten, jum Beweife anführen, bag ein Chaufpieler ja mobl am unrechten Orte heftig, ober wenigftens heftiger fenn fonne, als es bie Umflande erfobern: fo haben bie, welche es leugnen, Recht au fagen, baf in foldem Falle ber Schaufpieler nicht zu viel Feuer, fonbern ju wenig Berfiant zeige. Ueberhaupt tommt es aber wohl barauf an, mas wir unter bem Borte Feuer verfteben. Wenn Gefchren und Rontorffonen Reuer find, fo ift es mobl unftreitig, bag ber Afteur barinn gu meit geben fann. Befieht aber bas Reuer in ber Gefdwindigfeit und Pebhaftigfeit, mit welcher alle Stude, Die ben Afteur ausmachen, bas ibrige bagu bentragen, um feinem Spiele ben Schein ber Wahrheit gu geben: fo mußten wir biefen Schein ber Babrheit nicht bis gur außerften Mufion getrieben ju feben munichen, wenn es möglich mare, baf ber Schaufpieler allzuviel Feuer in biefem Berftanbe anwenden tonnte. Es tann alfo auch nicht biefes Feuer fenn, beffen Dafigung Chatefpear, felbft in bem Strome, in bem Sturme, in bem Birbelminbe ber Leibenicaft perlanat: er muß blos jene Seftigfeit ber Stimme und ber Bemegungen mebnen; und ber Grund ift leicht ju finben, warum auch ba, wo ber Dichter nicht bie geringfte Dagigung beobachtet bat, bennoch ber Schaufpieler fich in beiben Studen maffigen muffe. Es giebt wenig Stimmen, bie in ihrer außerften Unftrengung nicht wibermartig murben; unb allau fonelle, allau flurmifde Bewegungen merben felten ebel fenn. Gleichmohl follen weber unfere Augen noch unfere Ohren beleibiget merben; und nur alebenn, wenn man ben Meufferung ber heftigen Leibenichaften alles vermeibet, mas biefen ober jenen unangenehm fenn tonnte, haben fie bas Glatte und Gefchmeibige, welches ein Samlet auch noch ba bon ihnen verlangt, wenn fie ben bochften Ginbrud machen, und ibm bas Gemiffen verftodter Frevler aus bem Schlafe fcreden follen.

Die Runft bes Schauspielers stehet hier, zwischen ben bildenden Rinfen und der Poofte, mitten inne. Alls sichtene Wasseren mag zwor de Chasheit ihr höchstes Geleg sein; doch als kennterische Wasseren beaucht sie üben Settlungen jene Auche nicht immer zu geben, welche die alten Aunstwerte so imponirend macht. Sie dars sich sie muß sie des des des der sieden Lempsta. das Freche eines Bernini öfteres erlauben; es hat beg ihr alle das Ausbrückende, welches ihm eigentssindssig, ohn das Kusbrückende, welches ihm eigentssindssig, ohn das Susbrückende, welches ihm eigentssindssig, ohn das

Es fonnte leicht fenn, bag fich unfere Schanfpieler ben ber Dagis gung, ju ber fie bie Runft auch in ben heftigften Leibenfchaften verbindet, in Anfebung bes Benfalles, nicht allzuwohl befinden burften. - Aber welches Benfalles? - Die Gallerie ift frenlich ein großer Liebhaber bes Lermenben und Tobenben, und felten wird fie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten Sanben ju erwiebern. Auch bas beutsche Barterr ift noch ziemlich von biefem Befchmade, und es giebt Afteurs, Die fchlau genug von biefem Befchmade Bortheil ju gieben wiffen. Der Schläfrigfte raft fich, gegen bas Enbe ber Scene, wenn er abgeben foll, aufammen, erbebet auf einmal bie Stimme, und überlabet bie Aftion, ohne ju überlegen, ob ber Ginn feiner Rebe biefe bobere Anftrengung auch erfobere. Richt felten wiberfpricht fie fogar ber Berfaffung, mit ber er abgeben foll; aber mas thut bas ibm? Genug, bag er bas Parterr baburd erinnert hat, aufmertfam auf ihn gu febn, und wenn es bie Gute haben will, ihm nachzuflatichen. nachzischen follte es ihm! Doch leiber ift es theils nicht Renner genug, theile ju gutherzig, und nimmt bie Begierbe, ibm gefallen zu wollen, für bie That,

3ch getraue mich nicht, von ber Altion ber übrigen Schaufpieler in biefem Stude etwas zu lagen. Benn fie nur immer bemühl enm niffen, fehler zu bemänteln, umb bas Mittelmäßige geltend zu machen: so fami auch ber Beste nicht anders, als in einem sehr zwehreutigen Lichte erscheinen. Wenn wir ihn auch ben Berbruff, ben und ber Dichte verurlacht, nicht mit entgelten lassen, so find wir boch nicht aufgerämnt genug, ihm alle die Gerechigsteit zu erweisent, die verweisent.

Den Befchluf bes ersten Abends machte ber Triumph ber vergangenen Beit, ein Lustipiel in einem Aufguge, nach bem Frangofischen bes

le Grand. Es ift eines von ben bren fteinen Stüden, medde te Grand matre bem allgemeinen Littel, per Triumph ber Zeit, im 3ahr 1724 auf bie frangöffige Büsne brackte, nachem er ben Stoff bestellten, bereits einige Jahre vorber, nuter ber Ausschieft, die lächertichen Bertleiten, bennett, aber menig Bessell vommit erhalten batte. Der Einfall, per baben Jahre vorber, ist ben Liegen genag, und einige Situationen sind bei lachertich. Dur ist bas Lächertich von ber Art, wie es sich mehr feir in sahrifiche Erzässung, als auf die Büsne sicher sich mehr für eine fastrische Erzässung, als auf die Büsne sicher sich mehr bei gehaben feinde Lere Sichenseit und Sugend macht eine traurige Iver; die Entstübung eines sechsigistrigen Gests und einer eben so atten Astrin, baß die Zeit nur über ihre Reiche feine Genat sollte gehabt haben, ift gwar lächert, als fäckertich, aber biesen Ged und biese Arrinn selbs zu sehen, ift erdelbatter, als fäckertich.

## Gedftes Stud.

Den 19ten Dap, 1767.

Roch soke ich ber Anteren an bie Zuschauer, vor und nach bem erofen Stide bes ersten Abends, nicht gebacht. Sie schreiben sich von einem Dichter ber, ber es mehr als irgend ein anderer versteltet, tiefsinnigen Berstand mit Wits aufzuschieren, und nachtenftischem Ernste big estlätige Mine dess Schreges gu geben. Dweint sonnet is heie Wickerbesser ansieren, als wenn ich sie meinen Lefern ganz mittheile? hier sind sie. Sie bedürfen leines Commentards. Ich wüussche nur, daß manches barium icht in ben Winds gefagt sey!

Sie wurden beibe ungemein wohl, die erstere mit alle bem Anstande und ber Blirbe, und die andere mit alle ber Barme und Geinheit und einschmein Berbindichteit gesprochen, die ber besondere Insalt einer jeben ersoberte.

#### Prolog.

(Gefprochen von Dabame lowen,)

Ihr Freunde, benen bier bas mannichfache Spiel Des Menfchen, in ber Runft ber Rachahmung gefiel:

Ihr, die ihr gerne weint, ihr weichen, bessern Seelen, Wie schön, wie ebel ist die Lust, sich so zu gualen; Wenn das die sisse Thien kon der sisse Then kon die sisse Thien kon der gereneicht, In Järtlichkeit zerschmist, sill von den Wangen ichteicht, Bab die bestimmte Seel', in jeder Verer erschüttert, In Leen der Schollt süber, won der Werten geschlicht sichen der Schollt süber, die Gun Ferrz zerschmist, Dere Leibenschaften Strom so durch Eur Inners wälzt, Bergnügend, wenn sie rührt, entzildend, wenn sie schorer, die Sittenschun, der der Augen besteht, Die die nicht Eurer Gunft, nich Eugenbereit, die der Augen besteht.

Die Alltsch senbet sie mitleide auf die Eree, Jam Besten bes Barbars, demit er menschich verbe; Weitht sie, die Lebrecin ber Könige zu senn, Mit Wärte, mit Genie, mit Gene vom himmel ein; Deist sie, mit ihrer Wadst, durch Thränen zu ergößen, Zas stumpstete Gesicht ber Wenschenließe wegen; Turch sie Dessenbangst, und augenehmes Graun Die Bosseit bändigen, und an ben Secken kaun; Wohltschie für ben Chaat, ben Wilstenen, ber Wilden, Jum Wenschen, Bürger, Frannb, und Satrioten bilben.

Gefete flatten zwar ber Staaten Sicherheit, Mis Ketten an ber Jand ber Ungerchtigktit:
Doch beeft nech immer Lift ben Besen vor bem Richter,
Und Macht wird oft ber Schut erhadener Besendere.
Ber rächt die Unischus dann Bech dem gertrückten Eraat,
Der, flatt ber Angend, nichts, als ein Gesehnfich hat!
Geste, nur ein Zaum der offenen Berberchen,
Geste, die man lehrt bes Jasses Unische Unterflerprechen,
Wenn ihnen Eigennuth, Stolz und Vartheplichteit
Bit eines Solons Gests, den Beis ber Tridung seicht!
Tas ernt Bescheung bald, um Storfen zu entgeben,
Das Schwerd der Machfalt aus ihren Jänden brefen:
Das Schwerd der Machfalt aus ihren Jänden brefen:
Da pflanget herrichbegier, sich freuend des Berfalls
Der Redickfeit, dem Fuß der, Freueht auf den Jass.



Laft ben, ber fie vertritt, in Schimpf und Banben fcmachten, Und bas blutidulb'ge Beil ber Themis Unfdulb ichlachten! Wenn ber, ben fein Gefet ftraft, ober ftrafen fann, Der ichlaue Bofewicht, ber blutige Thrann, Benn ber bie Unichulb brudt, mer magt es, fie gu beden? Den fichert tiefe Lift, und biefen mafnet Schreden. Ber ift ihr Genius, ber fich entgegen legt? -Ber? Gie, bie itt ben Dold, und itt bie Beiffel tragt, Die unerichrofne Runft, Die allen Difgeftalten Straflofer Thorheit magt ben Spiegel vorzuhalten; Die bas Gemeb' enthüllt, morin fich Lift verfpinnt, Und ben Thrannen fagt, bag fie Thrannen finb; Die, ohne Menfchenfurcht, vor Thronen nicht erblobet, Und mit bes Donnere Stimm' ans Berg ber Fürften rebet; Befronte Morber fdredt, ben Ehrgeit nuchtern macht, Den Beuchler guchtiget, und Thoren fluger lacht; Sie, bie jum Unterricht bie Tobten läft erfcheinen, Die große Runft, mit ber wir lachen, ober weinen. Gie fant in Griechenland Schut, Lieb', und Lehrbegier; In Rom, in Gallien, in Albion, und - bier. 3hr, Freunde, habt bier oft, wenn ihre Thranen floffen, Mit ebler Beichlichfeit, bie Guren mit bergoffen; Sabt reblich Guren Schmerz mit ihrem Schmerz vereint, Und ibr aus voller Bruft ben Benfall jugeweint: Bie fie gehaft, geliebt, gehoffet, und gefcheuet, Und Gurer Menfclichfeit im Leiben Guch erfreuet. Lang bat fie fich umfonft nach Bubnen umgefebn: In Damburg fant fie Cout: bier feb benn ihr Athen! Dier, in bem Schoof ber Rub, im Schute meifer Gonner, Gemuthiget burch Lob, vollenbet burch ben Renner; Dier reifet - ja ich wünfch', ich hoff, ich weiffag' es! -Ein zwenter Rofcius, ein zwenter Cophofles, Der Graciens Rothurn Germanien erneure: Und ein Theil biefes Rubms, ihr Gonner, wird ber Eure. D fend beffelben werth! Bleibt Gurer Gute gleich, Und benft, o benft baran, gang Deutschland fieht auf Euch!

#### Epilog.

(Befprochen bon Dabame Benfel.)

Gebt bier! fo ftanbhaft ffirbt ber überzeugte Chrift! Co liebles haffet ber, bem Brrthum nütlich ift, Der Barbaren bebarf, bamit er feine Gache, Gein Anfebn, feinen Tranm, ju Lebren Gottes mache. Der Beift bes Irrthums mar Berfolgung und Gewalt, Bo Blindheit für Berbienft, und Furcht für Anbacht galt. Co fonnt er fein Gefpinft von Lugen, mit ben Bliben Der Dajeftat, mit Bifft, mit Deuchelmorb befchuten. Bo Ueberzeugung fehlt, macht Furcht ben Mangel gut: Die Bahrheit überführt, ber Irrthum fobert Blut. Berfolgen muß man bie, und mit bem Schwerbt befehren, Die andere Glaubene find, ale bie Jemenore lehren. Und mancher Mabin fieht Staatsflug ober fcwach, Dem fdmargen Blutgericht ber beilgen Morber nach. Und muß mit feinem Schwerbt ben, welchen Traumer haffen, Den Freund, ben Marthrer ber Babrheit murgen laffen. Abideulides Deifterftud ber Berrichfucht und ber Lift, Bofur fein Rame bart, fein Schimpfwort lieblos ift! D Lehre, Die erlaubt, Die Gottheit felbft migbrauchen, In ein unichulbig Berg bes Baffes Dold gn tauchen, Dich, bie ihr Blutpanier oft über Leichen trug, Dich, Greuel, ju verfchmabn, wer leibt mir einen Fluch! 3hr Freund', in beren Bruft ber Menfchheit eble Stimme Laut fur bie Belbinn fprach , ale Gie bem Briefter-Grimme Ein fculblos Opfer marb, und fur bie Babrbeit fant: Babt Dant fur bies Gefühl, fur jebe Thrane Dant! Ber irrt, verbient nicht Bucht bee Saffes ober Spottes: Bas Menfchen haffen lehrt, ift feine Lebre Gottes! Mot! liebt bie Irrenben, bie obne Bosbeit blinb, 3mar Schwächere vielleicht, boch immer Denfchen finb. Belebret, bulbet fie: und amingt nicht bie au Thranen, Die fonft fein Bormurf trift, ale baß fie anbere mabnen!

Rechtschaffen ift ber Dann, ben, feinem Glauben treu, Richts gur Berftellung gwingt, gu bofer Beuchelen; Der für bie Babrheit glubt, und, nie burch Furcht gezügelt, Sie freudig, wie Dlint, mit feinem Blut verfiegelt. Sold Benfpiel, eble Freund', ift Gures Benfalls werth: D wohl une! hatten wir, mas Cronegt icon gelehrt, Bebanten, bie ibn felbft fo febr verebelt baben, Durch unfre Borftellung tief in Gur Berg gegraben! Des Dichtere Leben mar icon, wie fein Nachruhm ift; Er war, und - o verzeiht bie Thran! - und ftarb ein Chrift. Lieft fein vortrefflich Berg ber nachwelt in Gebichten. Um fie - was tann man mehr? noch tobt ju unterrichten. Berfaget, hat End ist Cophronia gerührt, Denn feiner Miche nicht, mas ihr mit Recht gebührt, Den Seufzer, baf er ftarb, ben Dant für feine Lebre. Und - ach! ben traurigen Tribut von einer Babre. Une aber, eble Freund', ermuntre Gutigfeit; Und batten wir gesehlt, fo tabelt; boch verzeiht. Bergeibung muthiget ju ebelerm Erfühnen, Und feiner Tabel lebrt, bas bochfte Lob verbienen. Bebentt, bag unter une bie Runft nur taum beginnt, In welcher taufent Quine, für einen Barrid finb; Erwartet nicht zu viel, bamit wir immer fteigen, Und - boch nur Euch gebührt ju richten, une ju fcweigen.

#### Giebenbes Stud.

### Den 22ften Man, 1767.

Der Prolog zeiget das Schaufpiel in seiner höchsten Wirde, indem er es als das Smpssement der Gesets detracken läft. Es giete Ding in dem stitlichen Betragen des Menschen, welche, in Anschung ihres unmittellaren Sinssusse auf das Woss der Geschlächst, zu undertächtlich, und in sich siehst zu veränderlich sind, als daß sie werth oder sähig wären, unter ber eigentlichen Aufficht des Welecks zu flehen. Es giebt wieberum andere, gegen die alle Kraft ber Legistation zu furz fällt; die in übren Teickfebern so unbegreifich, in sich sichh je ununstätel in ihren Felgen so unermessich sind, das sie eine Verdenung dere Gesche, oder boch ummöglich nach Verdienst geachnet werden können. Ich will es nicht unternessunen, auf die erstenn, als auf Gutungen des Löchenungen in eine Veiche dere Etten, welche die Vernunst in Grennenstäte feichenungen in eine Veiche der Setten, die den is Vernunst in Grennunen, und das Perz in Zumult sehen, die Tengdie einzuschräufen. Tas Gentle lacht lieber alle die Grennscheidungen der Aritik. Aler so diel sie deren lacht ihrer die Kontier von der die Verlagen der Verlagen der

Der Epilog verweilet ben einer von ben Sauptlebren, auf welche ein Theil ber Kabel und Charaftere bes Traueriviels mit abzweden. Es mar amar von bem Brn, von Cronegt ein wenig unüberlegt, in einem Stude, beffen Stoff aus ben ungludlichen Beiten ber Rreutzuge genommen ift, bie Tolerang prebigen , und bie Abideulichkeiten bes Beiftes ber Berfolgung an ben Befeunern ber mabomebanischen Religion zeigen zu wollen. Denn biefe Rreutzuge felbft, bie in ibrer Unlage ein politifcher Runftgriff ber Babfte maren, murben in ihrer Ausführung bie unmenfchlichften Berfolgungen, beren fich ber driftliche Aberglaube jemale ichulbig gemacht bat; bie meiften und bintgierigften Imenore batte bamale bie mabre Religion: und einzelne Berfonen, Die eine Mofdee beraubet baben, gur Strafe gieben, fommt bas mohl gegen bie unfelige Raferen, welche bas rechtgläubige Europa entvolferte, um bas ungläubige Affien zu verwüften? Doch was ber Tragicus in feinem Berte febr unschidlich angebracht bat, bas tonnte ber Dichter bes Epilogs gar mohl auffaffen. Menschlichfeit und Sanftmuth verbienen ben jeber Belegenheit empfohlen gu merben, und fein Unlag bagu tann fo entfernt fenn, ben wenigstens unfer Berg nicht febr natürlich und bringend finben follte.

ellebrigens fimme ich mit Bergnügen bem rüfprenben Bobe bey, woch er Tichter bem seligen Erongsf ertheilet. Aber ich werbe mich schwecklich berecht lassen, des ermit mir, über ben poelfichen Berth bed kriftstrem Stüdes, nicht ebenfalls einig sen sollte. Ich bin sehr betroffen

Beffing, fammtl. Berte, VII.

gewesen, ale man mich versichert, baf ich verschiebene von meinen Lefern burch mein unverhobines Urtheil unwillig gemacht batte. ibnen bescheibene Frenheit, ben ber fich burchaus feine Rebenabsichten benfen laffen, miffallt, fo laufe ich Befahr, fie noch oft unwillig ju machen, 3d habe gar nicht bie Abficht gehabt, ihnen bie Lefung eines Dichters au verleiben, ben ungefünftelter Bis, viel feine Empfindung und bie lauterfte Moral empfehlen. Diefe Eigenschaften werben ihn jebergeit fchatbar machen, ob man ibm icon andere absprechen nuß, ju benen er entweber gar feine Unlage hatte, ober bie ju ihrer Reife gemiffe Jahre erforbern, weit unter melden er ftarb. Gein Cobrus marb bon ben Berfaffern ber Bibliothet ber fconen Biffenfchaften gefronet, aber mabrlich nicht ale ein gutes Stud, fonbern ale bas befte von benen, bie bamale um ben Breis ftritten. Dein Urtheil nimmt ihm alfo feine Chre, Die ibm bie Rritif bamale ertheilet. Wenn Sinfende um Die Wette laufen, fo bleibt ber, welcher von ihnen querft an bas Biel tommt, boch noch ein Sinfenber.

Eine Stelle in bem Spilog ift einer Miftbeutung ausgeseht gewefen, von ber fie gerettet gu werben verbienet. Der Dichter fagt:

"Bebenft, bag unter uns bie Runft nur faum beginnt, "In welcher taufend Quins, für einen Garrid finb.

Quin, babe ich barmiber erinnern boren, ift fein ichlechter Schaufpieler gewefen. - Rein, gewiß nicht; er war Thomfons befonberer Freund. und bie Freundschaft, in ber ein Schaufpieler mit einem Dichter, wie Thomfon, gestanden, wird ben ber Rachwelt immer ein gutes Borurtheil für feine Runft ermeden. Much bat Quin noch mehr, ale biefes Borurtheil fur fich: man weiß, bag er in ber Tragobie mit vieler Burbe gefrielet: bak er befonbere ber erhabenen Gprache bee Milton Benuge ju leiften gewußt; bag er, im Romifden, bie Rolle bes Falftaff ju ihrer größten Bollfommenheit gebracht. Doch alles biefes macht ihn ju feinem Garrid; und bas Diffverftanbnif liegt blos barinn, bag man annimmt, ber Dichter habe biefem allgemeinen und aufferorbentlichen Schaufpieler einen ichlechten, und fur ichlecht burchgangig erfannten, entgegen feten wollen. Quin foll bier einen von ber gewöhnlichen Gorte bebeuten, wie man fie alle Tage fieht; einen Mann, ber überbaupt feine Cache fo gut wegmacht, baf man mit ibm gufrieben ift; ber auch biefen und jenen Charafter gang portrefflich fpielet, fo wie ibm feine Figur, feine Stimme,

fein Temperament babet ju Bulfe tommen. Go ein Dann ift febr brauchbar, und tann mit allem Rechte ein guter Schaufpieler beiffen; aber wie viel fehlt ibm noch, um ber Proteus in feiner Runft ju fenn, für ben bas einstimmige Gerücht icon langft ben Garrid erffaret bat, Ein folder Quin machte, ohne Zweifel, ben Ronig in Samlet, ale Thomas Jones und Rebbuhn in ber Komöbie maren ; (\*) und ber Rebbuhne giebt es mehrere, bie nicht einen Augenblid anfteben, ihn einem Garrid weit porquaieben. "Was? fagen fie, Garrid ber größte Aftenr? Er fcbien ja nicht über bas Gefpenft erfdroden, fonbern er mar es. Bas ift bas für eine Runft, über ein Gefpenft zu erichreden? Gewift und mabrbaftig, wenn wir ben Geift gefeben batten, fo wurden wir eben fo anegefeben, und eben bas gethan haben, mas er that. Der andere hingegen, ber Konig, ichien mobl auch, etwas gerührt ju febn, aber als ein guter Alteur gab er fich boch alle mögliche Dube, es ju verbergen. Bu bem fprach er alle Worte fo beutlich aus, und rebete noch einmal fo laut, ale jener fleine manfehnliche Dann, aus bem ihr fo ein Aufhebens mocht!"

Ben ben Englandern bat jebes neue Stud feinen Prolog und Epilog, ben entweber ber Berfaffer felbft, ober ein Freund beffelben, abfaffet. Bogu bie Alten ben Brolog brauchten, ben Buborer von verfchiebenen Dingen gu unterrichten, bie ju einem gefchwindern Berftandniffe ber jum Grunde liegenben Gefchichte bes Studes bienen, bagu brauchen fie ihn grar nicht. Aber er ift barum boch nicht ohne Rugen. Sie wiffen hunderterleb barinn ju fagen, mas bas Auditorium fur ben Dichter, ober filr ben von ihm bearbeiteten Stoff einnehmen, und unbilligen Rritifen, fowohl über ibn ale über bie Schaufpieler, vorbauen fann, Roch weniger bebienen fie fich bes Epilogs, fo wie fich mobl Blautus beffen manchmal bebienet; um bie völlige Auflofung bes Stude, bie in bem fünften Atte nicht Raum batte, barinn erzehlen ju laffen. Sonbern fie machen ihn ju einer Art von Ruganwendung, voll guter Lehren, voll feiner Bemertungen über bie geschilberten Gitten, und über bie Runft, mit ber fie geschilbert worben; und bas alles in bem ichnurriaften, launigften Tone. Diefen Ton anbern fie auch nicht einmal gern ben bem Trauerfpiele; und es ift gar nichts ungewöhnliches, bag nach bem blutigften und rubrenbften, bie Sature ein fo lautes Belachter auffchlagt, und

<sup>(\*)</sup> Theil VI. @. 15.

## Adtes Stüd.

Den 26ften Day, 1767.

Die Borftellungen bes erften Abenbs, murben ben zwehten wieberhobit.

Den britten Abent (Archags), ben 24sten v. M.) word Melanibe untgeführet. Diefes Stid bes Nivelle be la Chauffer ift betannt. Es ift von ber rührenden Gatung, ber man ben fobtilichen Bequamen, ber Bedinrichgen, gageben. Wenn weinerlich heiße, was uns die Expranen node bringt, woben wie wir dieße Luft häten zu weinen, 16 find verschiebene Stide von diefer Gatung etwas mehr, als weinerlich; sie losten einer empfindichen Sede Ströme von Thrünen; und der gemeine Brafferunflicher Tuurelpiele verbrienet, im Bergleidung über, allein weinerlich gemannt zu werden. Denn eben bringen sie es ungefähr so weit, daß uns wird, als os wir hälten weinen lönnen, wenn der Dichter seine Kunth Selfer verfanden hälte.

Melanibe ift fein Meifterftud von biefer Gattung; aber man fieht

es bech immer mit Bergungen. Es hat fich, felbst auf bem frangssischen Expeater, erchalten, auf needigem es im Jahre 1741 zuerst gespielt ware. der bei fil, sogl man, Machamistik beitsteit, entlehnet. Ich fennem Kennan, Machamistik bei eine keit, entlehnet. Ich fenne biesen Noman nicht; aber wenn auch die Situation der zwechten Seene best dertitten Alts aus ihm genommen ist, so muß einem Unbefannten, anstatt des de a Chausse, um das beneiben, westwegen ich wohl, eine Mckambe gemacht zu haben, wünsichte.

Die lleberfetung mar nicht ichlecht; fie ift unenblich beffer, ale eine italienifde, bie in bem gwenten Banbe ber theatralifden Bibliothet bes Diobati ftebet. 3ch muß es jum Trofte bes größten Saufens unferer Ueberfeger anführen, baß ihre italienifden Mitbrüber meiftentbeile noch meit elenber fint, ale fie. Gute Berfe intek in aute Brofa überfeten, erfobert etwas mehr, als Genauigfeit; ober ich möchte wohl fagen, etwas andere. Mugu punttliche Treue macht jebe lleberfetung fteif, weil unmoalich alles, mas in ber einen Grrache naturlich ift, es auch in ber anbern fenn tann. Aber eine Ueberfetjung aus Berfen macht fie zugleich maftrig und ichielend. Denn mo ift ber gludliche Berfificateur, ben nie bas Splbenmaag, nie ber Reim, bier etwas mehr ober weniger, bort etmas flärfer ober ichmacher, früber ober frater fagen lieffe, ale er es, freb von tiefem Zwange, milrbe gefagt baben? Wenn nun ber lleberfeter biefes nicht ju unterscheiben weiß; wenn er nicht Befdmad, nicht Muth genug bat, bier einen Rebenbegriff meggulaffen, ba ftatt ber Detapher ben eigentlichen Musbrud gu feben, bort eine Ellipfis au ergangen ober angubringen: fo wird er une alle Rachläfigfeiten feines Originale fiberliefert, und ihnen nichts als bie Entschuldigung benommen haben, welche Die Schwierigfeiten ber Sommetrie und bes Boblflanges in ber Grundfprache für fie machen.

Die Rolle der Melanie word von einer Alfrieg gefpielet, die nach einer neunjäfrigen Entiernung vom Theater, aufs neue in allen den Boll- sommenheiten wieder erschien, die Anner und Vidistenner, mit und ohne Einschaf, ehedem an ihr empfunden und bewundert batten. Madame Böwen verbinder mit dem sliedenne Zone der sowerden ieblighten Etimme, mit dem Gleusten, rubigsten und gleichvoh ausbrudfähigsten Gelichte vom der Belt, das seinste, schollen Gelicht, bie sicher kallen dem finden der sich fich, zwar nicht immer so lechbaft, als es viele wünssen, doch alleget mit Anspand und Bürde äußert. In ihrer Destamation accentuirt sie mit Anspand und Bürde äußert.

richtig, aber nicht merflich. Der gangliche Mangel intenfiver Accente verurfacht Monotonie; aber ohne ihr biefe borwerfen gu tonnen, weiß fie bem fparfamern Gebrauche berfelben burch eine andere Feinheit zu Bulfe au tommen, von ber, leiber! febr viele Atteurs gang und gar nichts miffen. 3ch will mich erflaren. Dan weiß, mas in ber Dufit bas Mouvement beifit: nicht ber Taft, fonbern ber Grab ber Langfamteit ober Schnelligfeit, mit welchen ber Taft gefrielt wirb. Diefes Mouvement ift burch bas gange Stud einformig; in bem nehmlichen Daage ber Befdwindigleit, in welchem bie erften Tatte gefvielet worben, muffen fie alle, bis ju ben letten, gespielet werben. Diefe Ginformigfeit ift in ber Dufit nothwendig, weil Gin Stud nur einerlen ausbruden fann, und ohne biefelbe gar feine Berbindung vericbiebener Inftrumente und Stimmen moglich fenn wurde. Dit ber Deflamation bingegen ift es gang anbers. Benn wir einen Berioben von mehrern Gliebern, ale ein besonberes mufitalifches Stud annehmen, und bie Glieber ale bie Tatte beffelben betrachten, fo muffen biefe Blieber, auch alebenn, wenn fie vollfommen gleicher Lange maren, und aus ber nehmlichen Angahl von Gulben bes nehmlichen Beitmaafes bestunden, bennoch nie mit einerlen Gefchwindigfeit gefprochen werben. Denn ba fie, weber in Abficht auf bie Deutlichfeit und ben nachbrud, noch in Rudficht auf ben in bem gangen Berioben berrichenben Affett, von einerlen Berth und Belang fenn tonnen: fo ift es ber Ratur gemäß, bag bie Stimme bie geringfügigern fcnell berausftofit, flüchtig und nachläftig barüber binfolupft; auf ben beträchtlichern aber verweilet, fie behnet und foleift, und jebes Bort, und in jebem Borte jeben Buchftaben, une gugablet. Die Grabe biefer Berichiebenheit find unendlich; und ob fie fich fcon burch feine funftliche Beittheilchen beffimmen und gegen einander abmeffen laffen, fo werben fie boch and bon bem ungelehrteften Dhre unterschieben, fo wie von ber ungelehrteften Bunge beobachtet, wenn bie Rebe aus einem burchbrungenen Bergen, und nicht blos aus einem fertigen Gebachtniffe flieget. Die Wirfung ift unglaublich, bie biefes beständig abmechfelnbe Mouvement ber Stimme bat: und werben vollenbe alle Abanberungen bes Tones, nicht blos in Anfebung ber Bobe und Tiefe, ber Starte und Schwache, fonbern auch bee Rauben und Canften, bee Coneibenben und Runben, fogar bee Bolprichten und Befdmeibigen, an ben rechten Stellen, bamit verbunden: fo entftebet iene naturliche Dufit, gegen bie fich unfehlbar unfer Berg eröfnet, weit es empfindet, doß sie aus dem Hergen entspringt, umd die Aunst un in so sern daran Antheil hat, als auch die Aunst Aus Aunsteil werden sam. Und in diese Wusst, soge die, sit die Aussteil, von neckher ich specke, gang vortresstich, und ihr niemand zu vergleichen, als Hergen Schhof, der die her die Verke, worauf sie sich werder Verkeiliget, noch hippurstiget, blos dadurch seiner Becklen werauf sie sich werder Verkeiligtet, noch hippurstiget, blos dadurch seiner Bestein werden die Verkeiligtet zu geden im Stande ist. Doch velleichtig das sie auch diese in sierer Gewentl; und ich urteile iste sie von ihr, weil ich sie von ihr, weil ich sie kon ihr einen Rollen gesehn, in welchen sich das Rührende zum Palbeitischen erhebet. Ich erwarte sie in dem Trauerspiele, umb fahre indes in der Verkeilste unfere Ausstere fort.

Den vierten Mente (Montags, ben Affen 16. M.) ward ein neues bertifces Drigmal, betitett Julie, ober Betiftreit ber Pflicht und Liebe, aufgeflübert. Es hat ben Hrn. heufeld im Wien zum Berfoffer, ber und sogt, das fereits zwes andere Silde von ihm, ben Behfall bes bertigen Publitums erhalten hätten. Ich erum fil nicht; aber nach bem gegenwärtigen zu urcheilen, miffen sie nicht gang schiebe, der nach bem gegenwärtigen zu urcheilen, miffen sie nicht gang schiebe, fenn.

Die Haupthilge ber fabel und ber größte Theil ber Situationen, sind aus ber Reinen Helosse des Boufficau entlehnet. Ich wünsche, der Ju Berte geschritten, die Beurtspituing biefes Romans in dem Briefen, die neueste Litteratur betreffend, (\*) gelesen und flubiert hätte. Er würde mit einer sicheren Einschaft in die Schönseiten eines Originals gearbeitet haben, und vielleicht in vielen Stüden glüdlicker gewelen sehn.

<sup>(°)</sup> Thetl X. S. 255. u. f. [Bon D. Mentelefohn.]

Wenn sie nur sonst eine Person ist, die interchiere. Wer een das sie eine Keine verliebte Rärrin, die manchmal artig genug schwabet, wenn sich Jerr Hauftd uns eine sichen Ettleite Wärten, die machmal artig genug schwabet, wenn sich Jerr Hauftd uns eine sichen Ettleite Moultet das, pielet in ber Geschichte eine zweighes Kelle. Eine ist Ansaches ein schwabet dasse, pielet in ber Geschichte eine zweighes Kelle. Ein ist Ansaches ein schwabet das die in Kundereiche Mädschen, und wird zustehe in Francenzimmer, das, als ein Wuster ber Tugend, alle, die mends erdische bat, weit übertriff. Diesel setzer wird sie deurch ihren Geschen, durch die Ausschlieben die ein Verlagen der die Geschlich die fein die Franz gewinnet. Wenn nun aber von allen diesen sich die nichts zu hören und zu sehen ist: nos bleibt von ihr überig, als, wie gesagt, das sie der Jugen durch werden der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Verlage der Ausschlieben der Aussc

Den St. Breur bes Rouffeau bat Berr Beufelb in einen Siegmund umgetauft. Der Rame Giegmund fcmedet beb une ziemlich nach bem Domeftiquen. 3ch wünfchte, baf unfere bramatifchen Dichter auch in folden Rleinigfeiten ein wenig gefuchter, und auf ben Ton ber großen Belt aufmertfamer fenn wollten. - St. Breur fpielt icon ben bem Rouffeau eine febr abgefchmadte Figur. "Gie nennen ibn alle, fagt ber angeführte Runftrichter, ben Bhilosophen, Den Philosophen! 3ch möchte miffen, was ber junge Menfch in ber gangen Gefchichte fpricht ober thut, baburch er biefen Ramen verbienet? In meinen Mugen ift er ber albernfte Menfc bon ber Belt, ber in allgemeinen Ausrufungen Bernunft und Beisheit bis in ben himmel erhebt, und nicht ben geringften gunten bavon befitet. In feiner Liebe ift er abentheuerlich, fcmulftig, ausgelaffen, und in feinem übrigen Thun und Laffen findet fich nicht bie geringfte Gpur von Ueberlegung. Er feget bas ftolgefte Butrauen in feine Bernunft, und ift bennoch nicht entichloffen genug, ben fleinften Schritt zu thun, obne von feiner Schulerinn, ober von feinem Freunde an ber Sand geführet ju werben." - Aber wie tief ift ber beutiche Sjegmund noch unter biefem St. Breur!

#### Reuntes Stud.

Den 29ften Dap. 1767.

In bem Romane hat Set. Preur boch noch dann und wann Gefenehet, seinen aufgetfärten Berstand zu zeigen, und die ihätige Kolle best rechtschaftenen Mannes zu spielen. Aber Siegmund in der Romödie sti weiter nichtst, als ein steiner eingebilderter Bedant, der aus seiner Schwacheit eine Augend macht, und fols sein kolle sie man seinem gärtlichen Serzschen nicht durchgängig will Gerechtigkeit wiedersfahren lassen. Seine gange Wirtfamsteit läuft auf ein Paar mächtige Opserheiten heraus. Das Bürtschaften mit sie schwachen und erholen und erholen nicht seine dagen und erflechen mit sie schwachen und erholen und erholen nicht seine dagen und erflechen und fin schwachen und erholen und fin schwachen und erholen un

Der Berssster aublung erscheinet; aber er glaubt, viesem Einvourse davon genuglamer Haublung erscheinet; aber er glaubt, viesem Einvourse dadurch vorzubengen, wenn er zu erwägen giebt: "daß ein Nensch seines gleichen, in einer Zeit von vier und zusanzig Stunden, nicht wie ein König, dem alle Augenblick Gelegenheinen dazu derbeiten, große Dandtungen verrichten sinne. Wan mußse zum voraus annehmen, abg er ein rechtschaffener Mann sehn, wie er beschrieben werde; und genug, daß Julie, ihre Mutter, Clarisse, Sdward, lauter rechtschaffene Leute, ihn daffer erkannt hätten."

Einficht aller biefer Berfonen ein Mifttrauen ju feten, wenn wir nie mit unfern eigenen Augen etwas feben, mas ibre gunftige Deinung rechtfertiget. Es ift mabr, in vier und zwanzig Stunden tann eine Brivatperfon nicht viel große Sandlungen verrichten. Aber wer verlangt benn grofe ? Much in ben fleinsten tann fich ber Charafter fcbilbern; und nur bie, welche bas meifte Licht auf ihn werfen, find, nach ber poetifchen Schätzung, bie größten. Wie traf es fich benn inbef, baf vier und amangig Stunden Beit genug maren, bem Giegmund gu ben gweb außerften Rarrheiten Gelegenheit zu ichaffen, Die einem Menichen in feinen Umftanben nur immer einfallen tonnen ? Die Gelegenheiten find auch barnach ; fonnte ber Berfaffer antworten : boch bas wirb er wohl nicht, Sie möchten aber noch fo naturlich berbebgeführet, noch fo fein behanbelt febn : fo murben barum bie Narrheiten felbft , bie wir ibn ju begeben im Begriffe feben, ihre üble Birfung auf unfere 3bee von bem jungen fturmifden Scheinweifen, nicht verlieren. Dag er folecht banbele, feben wir : bag er gut handeln tonne, boren wir nur, und nicht einmal in Benfpielen, fonbern in ben allgemeinsten ichmankenbiten Ausbruden.

Die Barte, mit ber Julien von ihrem Bater begegnet wirb, ba fie einen anbern von ihm jum Gemable nehmen foll, ale ben ihr Berg gemablet batte, wird bebm Rouffeau nur taum berührt. Berr Beufelb batte ben Duth, uns eine gange Scene bavon ju zeigen. 3ch liebe es, wenn ein junger Dichter etwas magt. Er laft ben Bater bie Tochter ju Boben ftoffen. 3ch war um bie Ausführung biefer Aftion beforgt. Aber vergebens; unfere Schaufvieler batten fie fo mobl concertiret; es warb, von Seiten bes Baters und ber Tochter, fo viel Anftanb babeb beobachtet, und biefer Unftand that ber Babrbeit fo wenig Abbruch, baft ich mir gesteben mußte, biefen Afteurs tonne man fo etwas anvertrauen, ober feinen. Berr Beufelb verlangt, baf, wenn Julie von ihrer Mutter aufgehoben wird, fich in ihrem Gefichte Blut zeigen foll. Es fann ihm lieb fenn, baft biefes unterlaffen worben. Die Bantomime muß nie bis ju bem Edelhaften getrieben werben. But, wenn in folden Fallen bie erhipte Einbildungefraft Blut ju feben glaubt; aber bas Muge muß es nicht wirklich feben.

Die darauf solgende Seene ist die hervorragenbste des gangen Studes. Sie gehört dem Roussau. Ich weiß selbst nicht, welcher Unwille fich in die Empfindung des Pathetischen mischer, wenn wir einen Bater seine

Tochter fufifallia um etwas bitten feben. Es beleibiget, es frantet uns, benienigen fo erniebriget ju erbliden, bem bie Ratur fo beilige Rechte übertragen bat. Dem Rouffeau muß man biefen aufferorbentlichen Bebel verzeiben : bie Daffe ift ju groft, bie er in Bewegung feten foll. Da feine Grunde bei Julien anschlagen wollen; ba ihr Berg in ber Berfaffung ift, bak es fich burch bie aukerfte Strenge in feinem Entichluffe nur noch mehr befestigen murbe: fo fonnte fie nur burch bie plopliche Ueberrafchung ber unerwartetften Begegnung erschüttert, und in einer Art von Betäubung umgelentet werben. Die Geliebte follte fich in bie Tochter, verführerifche Bartlichfeit in blinden Geborfam vermanbeln; ba Rouffeau fein Mittel fabe, ber Ratur biefe Beranderung abzugewinnen, fo mußte er fich entschlieffen, ihr fie abzunöthigen, ober, wenn man will, abzustehlen. Auf feine andere Beife tonnten wir es Julien in ber Folge vergeben, bag fie ben inbrunftigften Liebhaber bem talteften Chemanne aufgeopfert habe. Aber ba biefe Aufopferung in ber Komobie nicht erfolget: ba es nicht bie Tochter, fonbern ber Bater ift, ber enblich nachgiebt : batte Berr Beufelb bie Wendung nicht ein wenig lindern follen, burch bie Rouffeau blos bas Befrembliche jeuer Aufopferung rechtfertigen, und bas Ungewöhnliche berfelben vor bem Borwurfe bes Unnaturlichen in Giderheit feten wollte? - Doch Rritit, und fein Enbe! Wenn Berr Beufelb bas gethan batte, fo murben wir um eine Scene gefommen fenn, bie, wenn fie fcon nicht fo recht in bas Bange paffen will, boch febr fraftig ift ; er wurde une ein bobes Licht in feiner Copie vermablt haben, von bem man zwar nicht eigentlich weiß, wo es berfonmt, bas aber eine treffliche Wirfung thut. Die Urt, mit ber Berr Edhof biefe Scene ausführte, Die Aftion, mit ber er einen Theil ber grauen Saare vore Muge brachte, ben welchen er bie Tochter beschwor; maren es allein werth gewesen, eine fleine Unschicklichkeit zu begeben, Die vielleicht niemanben, ale bem talten Ruuftrichter, ben Berglieberung bee Blanes, merflich wirb.

langiam und flotternd vorgebracht wirt; wenn sich die Versonen auf Krmsfeligkeiten, die weiter nichts als dem Mund in Hatten sehen sollen, noch erst wiel bessenzen: die bie Langeweise unvermeddich. Sossen m
Sossen wir Sollen m
Schlag auf Schlag gefagt werden, und der Juhörer mus seinem Augenbild Zeit haben, pu untersjuden, wie weigig oder unweitig sie sind. Sä sind keine Frauenzimmer in diesem Schläg; des einige, welches noch anzubringen gewesen wäre, würrbe eine fressige Liebsbereinn sew; und frechlig lieber eines, als so eines. Soons mödete igt es mienanden rathen, sich dieser Befossernheit zu besteinigen. Wir sind zu sehr an Untermengung beiber Geschliederter gewöhnet, als dass wir ben gänzlicher Vermissiung bed reispendern, diet eines Geeres empflieden sollten.

Unter ben Italienern bat ebebem Cecchi, und neuerlich unter ben Frangofen Destouches, bas nehmliche Luftiviel bes Blautus mieber auf bie Bubne gebracht. Gie baben beibe große Stude von funf Aufgugen baraus gemacht, und find baber genöthiget gewefen, ben Blan bes Romers mit eignen Erfindungen zu erweitern. Das vom Cecchi beifit, Die Ditgift, und wird bom Riccoboni, in feiner Gefchichte bes italienifden Theaters, ale eines von ben besten alten Luftfpielen beffelben empfoblen. Das vom Destouches führt ben Titel, ber verborgne Schat, und warb ein einzigesmal, im Jahre 1745, auf ber italienifden Bubne zu Baris, und auch biefes einzigemal nicht gang bis gu Enbe, aufgeführet. Es fand feinen Benfall, und ift erft nach bem Tobe bee Berfaffere, und alfo verfcbiebene Jahre fpater, ale ber beutiche Schat, im Drude ericbienen. Blautus felbft ift nicht ber erfte Erfinder biefes fo gludlichen, und von mehrern mit fo vieler nacheifrung bearbeiteten Stoffes gewesen; fonbern Philemon, ben bem es eben bie fimple Aufschrift hatte, ju ber es im Deutschen wieber gurudgeführet worben. Blautus batte feine gang eigne Manier, in Benennung feiner Stude; und meiftentheils nahm er fie bon bem allerunerheblichften Umftanbe ber. Diefes g. E. neunte er Trinummus, ben Drepling; weil ber Spfophant einen Drepling für feine Mube befam.

## Behntes Stud.

# Den 2ten Jum, 1767.

Das Stüd bes fünften Abends (Dieustags, ben 28sten April,) war, bas unvermuthete Hinderniß, oder bas Hinderniß ohne Hinderniß, vom Destouches.

Wenn mir bie Unnales bes frangfifchen Theaters nachichlagen, fo finben wir , baft bie luftigften Stude biefes Berfaffere, gerabe ben allerwenigften Benfall gehabt haben. Weber bas gegenwartige, noch ber verborgne Schat, noch bas Gefpenft mit ber Trommel, noch ber poetifche Dorfjunter, haben fich barauf erhalten; und fint, felbft in ihrer Reuheit, nur wenigemal aufgeführet worben. Es berubet febr viel auf bem Tone, in welchem fich ein Dichter anflindiget, ober in welchem er feine beften Berte verfertiget. Dan nimmt ftillichweigend an, ale ob er eine Berbindung baburch eingebe, fich von biefem Tone niemals ju entfernen; und wenn er es thut, buntet man fich berechtiget, barüber ju ftuten. Dan fucht ben Berfaffer in bem Berfaffer, und glaubt, etwas fchlechters ju finden, fobalb man nicht bas nehmliche findet. Destouches batte in feinem verhehratheten Bhilofophen, in feinem Ruhmredigen, in feinem Berichwenber, Dufter eines feinern, bobern Romifden gegeben, als man vom Moliere, felbft in feinen ernfthafteften Studen, gewohnt mar. Gogleich machten bie Runftrichter, Die fo gern clafificiren, Diefes ju feiner eigenthumlichen Gphare; mas ben bem Boeten vielleicht nichts ale gufällige Babl mar, erflarten fie für porguglichen Sang und berricbenbe Fähigkeit; mas er einmal, zwehmal, nicht gewollt hatte, ichien er ihnen nicht ju founen : und ale er es nunmehr wollte, mas fieht Runftrichtern abnlicher, ale bag fie ihm lieber nicht Gerechtigfeit wieberfahren lieffen, ebe fie ihr voreiliges Urtheil anberten? 3ch will bamit nicht fagen, baß bas Riebrigtomifche bes Destouches mit bem Molierifchen von einerlen Bute fen. Es ift wirflich um vieles fteifer; ber migige Ropf ift mehr barinn ju fpuren, ale ber getreue Dabler; feine Narren find felten von ben behäglichen Rarren, wie fie aus ben Banben ber Ratur tommen, fonbern mehrentheils von ber bolgernen Gattung, wie fie bie Runft fcnibelt, und mit Affektation, mit verfehlter Lebensart, mit Bebanterie überlabet; fein Schulmit, feine Dafuren, find baber froftiger als

lächerfich, Aber bem ehngachtet, — und nur biefes wollte ich fagen, — flus feine kuftigen Etiller am wohren Romitigen folgt gener bei nicht, als sie ein verzärzielter Geschmad sindet; sie hoben Scenen mit unter, die und aus Herzensgrunde zu lachen machen, umd bie ihm allein einen anschnichen Rong unter ben semissen Gistern verschener könnten.

hierauf folgte ein neues Luftfpiel in einem Aufguge, betittelt, bie neue Agnefe.

Mabame Gertrube fpielte bor ben Mugen ber Belt bie fromme Sprobe; aber insgeheim mar fie bie gefällige, feurige Freundinn eines gemiffen Bernarb. Wie gludlich, o wie gludlich machft bu mich, Bernarb! rief fie einft in ber Entgudung, und ward von ihrer Tochter beborcht. Morgens barauf fragt bas liebe einfältige Mabchen : Aber, Damma, wer ift benn ber Bernarb', ber bie Leute gludlich macht? Die Mutter mertte fich verrathen, fafte fich aber gefcwind. Es ift ber Beilige, meine Tochter, ben ich mir fürglich gewählt habe; einer von ben gröften im Barabiefe. Richt lange, fo marb bie Tochter mit einem gemiffen Silar befannt. Das gute Rind fant in feinem Umgange recht viel Beranfigen; Mamma befommt Berbacht; Mamma befchleicht bas gludliche Paar; und ba befommt Mamma von bem Tochterchen eben fo fcone Ceufger gu boren, ale bas Tochterchen jungft von Damma gebort batte. Die Mutter ergrimmt, überfällt fie, tobt. Dun, mas benn, liebe Mamma? fagt enblich bas ruhige Mabchen. Gie baben fich ben S. Bernbard gewählt; und ich, ich mir ben S. Silar. Barum nicht? - Diefes ift eines von ben lebrreichen Marchen, mit welchen bas meife Alter bes gottlichen Boltaire bie junge Belt befchentte. Favart fant es gerabe fo erbaulich, ale bie Fabel ju einer tomifchen Oper fenn muß. Er fabe nichts anftoffiges barinn, ale bie Ramen ber Beiligen, und biefem Anftoge mußte er auszuweichen. Er machte aus Mabame Gertrube eine platonifche Beife, eine Anbangerinn ber Lebre bes Gabalis; und ber B. Bernard warb ju einem Spiphen, ber unter bem Ramen und in ber Geftalt eines guten Befannten bie tugenbhafte Frau befucht, Bum Shiphen marb bann auch Silar, und fo weiter. Rurg, es entftand bie Operette, Ifabelle und Gertrube, ober bie vermeinten Gulpben; welche bie Grundlage jur neuen Agnefe ift. Dan bat bie Gitten barinn ben unfrigen naber zu bringen gefucht; man bat fich aller Anftanbigfeit befliffen ; bas liebe Dabchen ift von ber reigenbften, verehrungswürdigften

Den sechsten Abend (Mittwoche, ben 29sten April,) ward bie Gemiramis bes Hrn. von Boltaire ausgeführet.

Diefes Trauerfpiel marb im Jahre 1748 auf bie frangofifche Bubne gebracht, erhielt großen Benfall, und nacht, in ber Beschichte biefer Bubne, gemiffermaagen Epoche. - Rachbem ber Berr von Boltaire feine Rapre und Maire, feinen Brutus und Cafar geliefert batte, marb er in ber Meinung bestärft, bag bie tragifchen Dichter feiner Ration bie alten Griechen in vielen Studen weit übertrafen. Bon une Frangofen, fagt er, hatten bie Griechen eine geschidtere Exposition, und bie große Runft, bie Auftritte unter einander fo ju verbinben, baf bie Scene niemals leer bleibt, und feine Perfon weber ohne Urfache fommt noch abgebet, fernen fonnen. Bon une, fagt er, batten fie fernen tounen, wie Rebenbubler und Rebenbublerinnen, in witigen Antithefen, mit einanber fprechen; wie ber Dichter, mit einer Menge erhabner, glangenber Bebanten, blenben und in Erftaunen feten muffe. Bon une hatten fie lernen fonnen - D freblich; mas ift bon ben Frangofen nicht alles au lernen ! Bier und ba möchte gwar ein Auslander, ber bie Alten auch ein wenig gelefen bat, bemuthig um Erlaubnif bitten, anderer Meinung fenn ju burfen. Er möchte vielleicht einwenden, baf alle biefe Borguge ber Frangofen auf bas Befentliche bes Trauerfviele eben feinen großen Ginfluß batten ; baf es Schonbeiten maren, welche bie einfaltige Grofe ber Alten verachtet habe. Doch mas hilft es, bem Berrn von Boltaire etwas einzuwenden? Er fpricht, und man glaubt. Gin einziges vermißte er

ben feiner Bubne; bag bie großen Deifterftude berfelben nicht mit ber Bracht aufgeführet wurden, beren bod bie Griechen bie fleinen Berfuche einer erft fich bilbenben Runft gewürdiget batten. Das Theater in Baris, ein altes Ballbaus, mit Bergierungen von bem ichlechteften Gefcmade. wo fich in einem fcmutigen Parterre bas ftebenbe Bolt breugt und ftoft. beleibigte ihn mit Recht; und befonbere beleibigte ihn bie barbarifche Bewohnheit, Die Buschauer auf ber Buhne zu bulben, wo fie ben Afteurs taum fo viel Blat laffen, ale ju ibren nothweubigften Bewegungen erforberlich ift. Er mar überzeugt, bag blos biefer lebelftanb Franfreich um vieles gebracht babe, mas man, ben einem frebern, ju Sandlungen bequemern und prachtigern Theater, ohne Zweifel gewagt batte. Und eine Brobe biervon ju geben, verfertigte er feine Semiramis. Gine Roniginn, welche bie Ctanbe ihres Reiche versammelt, um ihnen ibre Bermablung zu eröffnen; ein Gefpenft, bas aus feiner Gruft fteigt, um Blutschanbe ju verhindern, und fich an feinem Morber ju rachen; biefe Bruft, in bie ein Narr bereingebt, um ale ein Berbrecher wieber berausgutommen : bas alles mar in ber That für bie Frangofen etwas gang Reues. Es macht fo viel Lermen auf ber Bubne, es erforbert fo viel Bomp und Bermanblung, als man nur immer in einer Oper gewohnt ift. Der Dichter glaubte bas Mufter zu einer gang besondern Gattung gegeben gu baben: und ob er es icon nicht fur bie frangofifche Bubne, fo wie fie war, fonbern fo wie er fie wlinichte, gemacht batte; fo warb es bennoch auf berfelben, por ber Banb, fo gut gespielet, ale es fich obngefahr frielen lieft. Ben ber erften Borftellung faften bie Bufchauer noch mit auf bem Theater : und ich batte mobl ein altvatrifches Gefnenft in einem fo galanten Birtel mogen ericbeinen feben. Erft ben ben folgenben Borftellungen warb biefer Unfchidlichfeit abgeholfen; Die Afteurs machten fich ibre Bubne freb; und mas bamale nur eine Musuabme. jum Beften eines fo aufferorbentlichen Studes, mar, ift nach ber Beit bie beständige Einrichtung geworben. Aber vornebulich nur für bie Bubne in Paris; fur bie, wie gefagt, Cemiramis in biefem Stude Eroche macht. In ben Brovingen bleibet man noch baufig ben ber alten Dobe, und will lieber aller Illufion, ale bem Borrechte entfagen, ben Babren und Meroven auf bie Schleppe treten ju tonnen.

## Gilftes Stud.

#### Den 5ten Junius, 1767.

Die Erscheinung eines Geistes war in einem frangöfischen Trauerspiele eine so fibne Reubeit, und ber Dichter, ber sie wogte, rechtfertiget sie mit so eignen Gründen, baft es sich ber Mube lohnet, einen Augenblic baben zu verweisen.

"Man ichrie und ichried von allen Seiten, jagt ber herr von Bolaire, baß man an Gespenster nicht mehr glaube, und baß bie Erscheinung ber Zebten, in ben Augen einer erleuchteten Ration, nicht andere als limbild senn könne. Die's berfett er baggen; bas gange Alterthum hälte biese Wunder geglautet, im de follte nicht versignut sehn, sich nach bem Alterthume zu richten? Wie? unsere Religion hätte bergleichen aufferorbentliche Bhumgen ber Berficht geheiliget, und es sollte lächerlich senn, sie nerneueru."

Diese Auseusungen, bünft mich, sind rheterischer, als geindlich Der allen Dingen wünschte ich, die Religion hier and dem Spiele zu lassen. Dingen des Geschmads und der Kritit, sind Geründe, aus lift genommen, recht gunt, seinen Gegner zum Schillschweigen zu beingen, aber nicht so recht tauglich, ihn zu überzeugen. Die Religion, als Religion, nuch sier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art von Uederstieferung des Alterthums zu ihr Zeugniß nicht mehr und nicht weniger, alle were der Ritterthums geten. Und so nach hätten wir es auch sier, nur mit dem Alterthums zu thun.

Sehr wohl; das gange Micerhum hat Gefpunfter geglandt. Die bra matischen Dichter bes Alterthums hatten als Recht, biefen Glauben gu muten; wenn wir des einem von ihnen wiederfemmende Lobte aufgeführet finden, so märe est unfällig, ihm nach untern bestern Einschten ben Brecetz gu machen. Mere hat davum der neue, biese unstern bestiere Einschten theileude bramatische Dichter, die nehmliche Bestungie? Gewiß nicht. — Alter wenn er seine Geschichte im jene seichglaubigere Leiten gurüftlegt? Must ableben micht. Dem ber bermantische Einster ist tein Geschichtscheriber; er erzehlt nicht, was man ehrbem geglaubt, daß est geschechen, sonbern er läst es vor unseen Migen nochmals geschechen; und läst est noch mals geschechen, nicht ber blegen sicherischen Auchzeit wegen, sondern im mals geschechen, nicht ber blegen sicherischen Auchzeit wegen, sondern in Folglich? Folglich ift es burchaus nicht erlaubt, Gefvenfter und Erfceinungen auf bie Buhne ju bringen? Folglich ift biefe Quelle bes Schredlichen und Bathetifden fur une vertrodnet? Rein; Diefer Berluft mare für bie Boeffe ju groß; und bat fie nicht Benfpiele für fich, mo bas Genie aller unferer Bhilosophie trotet, und Dinge, Die ber falten Bernunft febr fpottifch vortommen, unferer Ginbilbung febr fürchterlich ju machen weiß? Die Folge muß baber anbers fallen; und bie Borausfetjung wird nur falfch fenn. Bir glauben feine Gefpenfter mehr? Ber fagt bas? Dber vielmehr, mas beift bas? Beift es fo viel: wir find enblich in unfern Ginfichten fo weit gefommen, baf wir bie Unmöglichfeit bavon erweifen tonnen; gewiffe unumftoffliche Bahrheiten, Die mit bem Glauben an Gefpenfter im Biberfpruche fteben, find fo allgemein befannt worben. find auch bem gemeinften Manne immer und beftanbig fo gegenwärtig, baß ihm alles, was bamit ftreitet, nothwendig laderlich und abgefchniadt portommen muß? Das tann es nicht beiffen. Bir glauben ist feine Befrenfter, tann alfo nur fo viel beiffen; in biefer Cache, über bie fich faft eben fo viel bafür ale barwiber fagen läßt, bie nicht entschieben ift, unb nicht entschieben werben tann, bat bie gegenwärtig berrichenbe Urt gu benten ben Grunden barmiber bas Uebergewicht gegeben; einige wenige baben biefe Urt zu benten, und viele wollen fie zu haben fcheinen; biefe machen bas Gefdren und geben ben Ton; ber gröfte Saufe ichweigt und verhalt fich gleichgültig, und bentt balb fo, balb anbere, bort benm bellen Tage mit Bergnugen über bie Gefpenfter fpotten, und ben bunfler Racht mit Graufen bavon erzehlen.

Aber in diesem Berstande feine Gespenster glauben, kann und barf ben bramatischen Dichter im geringsten nicht abhalten, Gebrauch bavon au machen. Der Saame, sie zu glauben, liegt in uns allen, und in benn am häusigsten, für bie er voenehmilch bichtet. Es fommt nur auf seine

Runst an, bielen Saamen jum Kaumen zu bringen; mur auf gewisse, dandpriffe, ben Gefünden für ihre Wirtlichteit in der Geschwindigteit den Schwung zu geben. Dat er diese in seiner Gewalt, so mögen wir in gemeinem Leben glauben, was wir wollen; im Theater mitssen wir glauben, was Er will.

So ein Dichter ift Shafespear, und Shafespear sast einzig und allein. Bor seinem Gespenste im hamste richten sich die hauer zu Berge, sie mögen ein gläubiges ober ungläubiges Gehirn bebeden. Der herr von Boltaire that gar nicht wohl, sich auf diese Gespenst zu berusen; es macht ihn und seinen Geist des Ninus — lächertich.

Chatefpeare Gefpenft tommt wirflich aus jener Welt; fo bunft une. Denn es fommt ju ber feverlichen Stunde, in ber ichaubernben Stille ber Racht, in ber vollen Begleitung aller ber buftern, gebeimnifvollen Rebenbegriffe, wenn und mit welchen wir, von ber Amme an, Gefpenfter an erwarten und ju benten gewohnt find. Aber Boltairene Beift ift auch nicht einmal jum Popange gut, Rinder bamit ju fdreden; es ift ber bloge verkleibete Romobiant, ber nichts bat, nichts fagt, nichts thut, mas es wahricheinlich machen tonnte, er mare bas, woffir er fich ausgiebt; alle Umftanbe vielmehr, unter welchen er erfcbeinet, ftoren ben Betrug, und verrathen bas Befchopf eines talten Dichtere, ber une gern taufchen unb ichreden mochte, ohne baf er weif, wie er es anfangen foll. Man überlege auch nur biefes einzige: am bellen Tage, mitten in ber Berfammlung ber Stanbe bes Reiche, von einem Donnerichlage angefündiget, tritt bas Boltairifche Gefpenft aus feiner Gruft bervor. Bo bat Boltaire jemals gebort, baf Gefpenfter fo breift find? Belde alte Frau batte ibm nicht fagen tonnen, baf bie Gefpenfter bas Connenlicht ichenen, und große Befellichaften gar nicht gern befuchten? Doch Boltaire mußte zuverläßig bas auch; aber er mar ju furchtfam, ju edel, biefe gemeinen Umftanbe ju nuten; er wollte une einen Beift zeigen, aber es follte ein Beift von einer eblern Art fenn; und burch biefe eblere Art verbarb er alles. Das Befpenft, bas fich Dinge berausnimmt, bie wiber alles Bertommen, wiber alle gute Gitten unter ben Befpenftern finb, buntet mich fein rechtes Gefpenft ju febn; und alles, mas bie Illufion bier nicht beforbert, ftoret bie 3Uufion.

Benn Boltaire einiges Augenmert auf bie Pantomime genommen batte, fo wurde er auch von einer andern Seite bie Unfchidlichfeit empfunden



haben, ein Befpenft bor ben Mugen einer großen Menge ericheinen gu laffen. Alle muffen auf einmal, beb Erblidung beffelben, Furcht und Entjegen außern; alle muffen es auf verichiebene Art außern, wenn ber Unblid nicht bie froftige Sommetrie eines Ballets haben foll. Nun richte man einmal eine Beerbe bumme Statiften bagu ab; und wenn man fie auf bas gludlichfte abgerichtet bat, fo bebente man, wie febr biefer vielfache Ausbrud bes nehmlichen Affetts bie Aufmerklamfeit theilen, und von ben Sauptverfonen abziehen mußt. Wenn biefe ben rechten Ginbrud auf une machen follen, fo muffen wir fie nicht allein feben tonnen, fonbern es ift auch aut, wenn wir fonft nichts feben, als fie. Bebm Chafefrear ift es ber einzige Samlet, mit bem fich bas Gefpenft einläft; in ber Scene, wo bie Mutter baben ift, wird es von ber Mutter meber gefeben noch gehört. Alle unfere Beobachtung geht alfo auf ihn, und je mehr Mertmale eines von Schander und Schreden gerrutteten Gemuthe wir an ihm entbeden, befto bereitwilliger find wir, bie Erfcheinung, welche biefe Berrfittung in ibm verurfacht, fur eben bas zu balten, moffir er fie batt. Das Gefrenft wirfet auf uns, mehr burch ibn, als burch fich felbft. Der Ginbrud, ben es auf ibn macht, gebet in une über, und bie Birtung ift zu augenscheinlich und zu ftart, ale bag wir an ber aufferorbeutlichen Urfache zweifeln follten. Wie wenig hat Boltaire auch biefen Runftgriff verftanben! Es erichreden fiber feinen Beift viele; aber nicht viel. Semiramis ruft einmal: Simmel! ich fterbe! und bie anbern machen nicht mehr Umftaube mit ibm. als man obugefebr mit einem weit entfernt geglanbten Freunde machen murbe, ber auf einmal ine Bimmer tritt.

# 3mölftes Stud.

Den 9ten Junius, 1767.

3ch bemerke noch einen Unterschied, der fich zwischen Westenstern bes euglischen und remgeschieden Bichters findet. Boliairs Gespenft ist nichts als eine pectifche Mochine, die nur des Knotens wegen da sit; es interessiert und für sich seicht nicht im geringsten. Splesses Gespens

hingegen ift eine wirflich handelnde Berfon, an beffen Schidfale wir Antheil nehmen; es erwedt Schauber, aber auch Mitleib.

Diefer Unterschied entsprang, ohne Zweifel, aus ber verschieden Tenfungsart beiber Dichter von den Gespenstern lberhaupt. Belaire betrachtet die Erscheitung eines Bersperdenen als ein Wender; Schafespear als eine gang natürliche Begefenseit. Wer von beiben philosophische bent, bürfte feine Frage seine; aber Belgefenze dachte pestischer. Der Beist des Rinns kam bey Belairen, als ein Wesen, das nach jenfeit bem Grade angenehmer und unangenehmer Empfidwungen fähig ift, mit unterschem wir also Wilckein haben fannen, in feine Betrachtung. Er wollte blos damit lehren, daß die höchste Macht, um verborgene Berbreden and Licht zu bringen und zu bestrofen, auch wehl eine Ausbachme von ihren enwigen Westen mache.

3ch will nicht lagem, daß es ein Seiser ift, wenn ber demandigen Schichter seine Tabel so einrichtet, daß sie gur Erfauterung ober Bestätterung ist Bestätter und sie gene dem eine großen merallichen Bahrheit bienen kann. Aber ich darf sagen, daß biese Ginrichtung der Jabel nichts weniger als nollpwein sig sit; daß es seiner seinen, die auf leine solche einzelnen Bahreit daßen, der an bei eine solche einzelnen Bahreit bahr man Unrecht ihmt, den nicht eine Seitenspruch, den man zum Schiesle verflichener Trauerspiele der Allen mibet, so amgelen, als so das Soune felds um seinentwillen da wäre.

Wenn boher die Semiramis des Herrn von Bestaire weiter tein Berteinft hatte, als diese, woranf er sich so viel zu gute thut, das man nehmisch drams die fochse Gerechtigkeit vereiren lerne, die aussteredische Experiment in meinen Augen nur ein sehr mitelnässiges Stick sow beier Woral sein nicht den die erdnichte Sein Genne est sie obwers do diese Woral selfen sind den die erdnichte in. Dem est ift ohnstreit, dem weiselnen Wesen weilen weit anstäudiger, wenn es dieser ausser verbentlichen Wege nicht bedarf, nut wir uns die Bestrafung des Guten mut Besten in die ordentliche Rette der Tinge von ihr mit eingesschen denten.

Doch ich will mich beh bem Stüde nicht langer verweilen, um noch ein Wert von der Art zu sagen, wie es hier aufgeführet worben. Man dal Urzache, dannit zufrieden zu sehn. Die Bühne ift geräumlich genug, die Menge von Personen ohne Bermirrung zu sassen, die ber Bichter in verschiedenen Genen auftreten läßt. Die Bergierungen sind

nen, von bem besten Geschmade, und sammeln ben so oft abwechselnden Ort so gut als möglich in einen.

Den flebenben Abend (Donnerstags, ben 30sten April,) warb ber verhehrathete Bhilosoph, vom Destouches, gespielet.

Das Stüd bes achten Abends (Freytags, ben 1sten Mah,) war bas Kaffeehaus, ober die Schottlanberinn, bes Hrn. von Boltaire.

fremb ift. Wir haben unfere Freions so gut, wie die Franzosen und Englanter, nur baß fie bey und weniger Aufselem machen, weil und unfere Literatur überhaupt gleichgütiger ist, siele bas Tersteined biefes Charatters aber auch gänglich in Deutschland weg, so hat das Stüd doch, noch außer ihm, Amteres gung, und der herre bereiben, sennt es in unserer Gunst erhalten. Wir sieben seine plumpe Gebenftiglieft, und die Aufselem gedigmeichet geftinden.

Denn nur feinetwegen baben fie erft furglich ben gangen Stamm auf ben Grund wirflich verpflangt, auf welchem er fich gewachsen gu fenn rubmte. Colman, unftreitig itt ibr befter fomifcher Dichter, bat bie Schottlanberinn, unter bem Titel bes Englifden Raufmanns, überfest, und ihr vollends alle bas nationale Colorit gegeben, bas ihr in bem Driginale noch mangelte. Go febr ber Berr von Boltaire bie englifchen Sitten auch tennen will, fo hatte er boch haufig bagegen verftoffen; g. E. barinn, baf er feine Lindane auf einem Raffeebaufe wohnen laft. Colman mietbet fie baffir ben einer ehrliden Frau ein, Die möblirte Simmer balt, und biefe Frau ift weit anftanbiger bie Freundinn und Bobitbaterinn ber jungen verlaffenen Schone, ale Fabrig. Auch Die Charaftere bat Colman für ben englischen Geschmad fraftiger zu machen gesucht. Laby Alton ift nicht blos eine eiferfüchtige Furie; fie will ein Frauengimmer von Genie, von Geschmad und Gelehrfamteit fenn, und giebt fic bas Anfeben einer Schutgöttinn ber Litteratur. Sierburch glaubte er bie Berbindung mabriceinlicher zu machen, in ber fie mit bem elenben Freion ftebet, ben er Spatter nennet. Freeport vornehmlich bat eine weitere Sphare von Thatigfeit befommen, und er nimmt fich bee Batere ber Linbane eben fo eifrig an, ale ber Linbane felbft. Bas im Frangofifchen ber Lord Falbridge ju beffen Begnadigung thut, thut im Englischen Freeport, und er ift es allein, ber alles zu einem gludlichen Ente bringet.

Die englischen Aunfrischer haben in Celmand Umarkeitung die Geimmungen durchand vortrefflick, den Dialog fein und lebhaft, und die Sparaftere sehr nicht ausgeführt gefunden. Mer dech ziehen sie ihr Colmans übrige Stilde weit vor, von welchen man die eiferslächige Ehrfrau and bem Mctremannissischen Zehert eheben hier geschen, und nach der die zeinigen, die sich übere erimern, umgefehr urtheilen kömen. Der englische Kaufmann hat ihnen micht handbung genug; die Reigierde wird bienen micht gemuß der gebe gebe gebe geben geben der erfem Mte sichtbar. Siernächft hat er ihnen zu viel Nehnlichteit mit andern Stüden, und ben besten Situationen fehlt bie Reubeit. Freeport, mehnen fe, batte nicht ben geringsten Funten von Liebe gegen bie Lindane empfinden muffen; feine gute That verfiere baburch alles Berbienft u. f. w.

Auch die Italieure haben eine Uleferfehung von der Schotländering, bei bem ersten Theile der theatralischen Bilaitet des Diodatis stehe. Sie jeste bem Originale Schritt von Schritt, so wie, die deutliche met eine Scene zum Schlusse hat ihr der Italieure mehr gegeben. Boltaire sagte, Frelow werbe in der englischen Urschrift am Earde bestraft; aber so ererbeint diese Bestrafung seh, so habe sie ihm doch dem hauptinteresse zu sich der geschient, er hobe sie alle weggelessen. Dalliener bünfte die Bestrafung bed Frelow aus fein gene Ropse; denn die Italieure sind geoße Liebhaber der poetlischen Gerechtigkeit.

## Drengehntes Stud.

Den 12ten Junius, 1767.

Den neunten Abend (Montags, ben 4ten Dan,) follte Cenie gefpielet werben. Es wurden aber auf einmal mehr als bie Salfte ber Schanspieler, burch einen epidemischen Zusall, ausser Stand gesehet zu agiren; und man mußte sich so gut zu helfen suchen, als möglich. Man wiederholte die neue Agnese, und gab bas Singspiel, die Gouvernante.

Den 10. Abend (Dienstags, ben 5ten Mah,) ward ber poetische Dorsjunter, vom Destouches, aufgeführt.

Diefes Stud bat im Frangofifden bren Aufguge, und in ber leberfebung funfe. Dhue biefe Berbefferung mar es nicht werth, in bie beutiche Schaubuhne bes weiland berühmten Berrn Profeffor Gottidebe aufgenommen zu werben, und feine gelehrte Freundinn, bie Ueberfeperin, mar eine viel zu brave Chefrau, als bag fie fich nicht ben fritifden Ausfpruden ihres Gemahls blindlings hatte unterwerfen follen. Bas toftet es benn nun auch für große Dube, aus breb Aufgugen funfe gu machen? Dan lagt in einem anbern Bimmer einmal Raffee trinten; man ichlagt einen Spagiergang im Garten vor; und wenn Roth an ben Mann gebet, fo tann ja auch ber Lichtputer heraustommen und fagen: Deine Damen und Berren, treten fie ein menig ab; bie Bwifdenatte find bes Butens wegen erfunben, und mas hilft ihr Spielen, wenn bas Barterr nicht feben tann? - Die Ueberfetjung felbft ift fouft nicht ichlecht, und befonbers find ber Fr. Profefforinn bie Rnittelverfe bes Dafuren, wie billig, febr wohl gelungen. Db fie überall eben fo gludlich gemefen, mo fie beu Einfällen ihres Driginals eine andere Wendung geben zu muffen geglaubt, murbe fich aus ber Bergleichung zeigen. Gine Berbefferung biefer Art, mit ber es bie liebe Frau recht berglich gut gemeinet hatte, habe ich bem ohngeachtet aufmuten horen. In ber Scene, wo Benriette bie alberne Dirne fpielt, lagt Destouches ben Dafuren gu ihr fagen: "Gie feten mich in Erstaunen, Mabemoifell; ich habe Gie für eine Birtuofinn gehalten. D pfun! erwiebert Beuriette; mofur haben Gie mich gehalten? 36 bin ein ehrliches Dabden; bag Gie es nur miffen. Aber man fann ja, fällt ihr Dafuren ein, beibes wohl zugleich, ein ehrliches Mabchen und eine Birtuofiun, fenn. Rein, fagt Benriette; ich behaupte, bag man bas nicht zugleich febu fann. 3ch eine Birtuofinn!" Dan erinnere fich, was Mabame Gotticheb, anftatt bes Borte, Birtuofinn, gefett bat: ein Bunber. Rein Bunber! fagte man, baf fie bas that. Gie fühlte fich auch fo etwas von einer Birtuofinn ju fenn, und ward über ben bermeinten Stich bofe. Aber fie hatte nicht bofe merben follen, und mas bie witige und gelehrte Benriette, in ber Berfon einer bummen Ugnefe,

sagt, hätte die Frau Professinn immer, ohne Mausspien, nachsganfinnen. Doch viellicht von ist mur bok fremde Bort, Beitnelnu, anstößig; Bunder ift beutscher; zudem giebt est unter unsern Schönen funzigi Bunder gegen eine Birtunssun; der Frau wollte rein und verständlich überfehen; sie hatte sehr recht

Den Befchluf biefes Abends machte bie ftumme Schonheit von Schlegeln.

Schlegel batte biefes fleine Stlid fur bas neuerrichtete Ropenhageniche Theater geschrieben, um auf bemfelben in einer banifchen Ueberfebung aufgeführet ju werben. Die Gitten barinn find baber auch wirflich banifcher, ale beutich. Dem obngegchtet ift es unftreitig unfer beftes fomifches Driginal, bas in Berfen gefchrieben ift. Schlegel hatte überall eine eben fo fliegenbe ale gierliche Berfification, und es war ein Glud für feine Rachfolger, bag er feine größeren Romobien nicht auch in Berfen fcbrieb. Er batte ihnen leicht bas Bublifum verwöhnen fonnen, und fo wurden fie nicht allein feine Lehre, fonbern auch fein Benfpiel miber fich gehabt baben. Er batte fich ebebem ber gereinten Komobie febr lebbaft angenommen: und je gludlicher er bie Schwierigfeiten berfelben überftiegen batte, befto unwiberleglicher murben feine Grunbe gefchienen haben. Dod, ale er felbft Sand an bas Wert legte, fant er ohne Zweifel, wie unfägliche Dube es tofte, nur einen Theil berfelben ju überfteigen, und wie wenig bas Bergnugen, welches ans biefen überftiegenen Schwierigfeiten entstehet, fur bie Denge fleiner Schonheiten, Die man ihnen aufopfern muffe, fcablos halte. Die Frangofen maren ehebem fo edel, bag man ihnen bie profaifchen Stude bes Moliere, nach feinem Tobe, in Berfe bringen mufite: und noch ist boren fie ein profaifches Luftfpiel als ein Ding an, bas ein jeber von ihnen machen fonne. Den Englanber bingegen murbe eine gereimte Romobie aus bem Theater jagen. Rur bie Deutschen find auch bierinn, foll ich fagen billiger, ober gleichgultiger? Sie nehmen an, mas ihnen ber Dichter vorfett. Bas mare es auch, wenn fie itt fcon mablen und ausmuftern wollten?

Die Rolle ber stummen Schöne hat ihre Bebenflichseiten. Eine flumme Schöne, sogt man, ist nicht nothwendig eine bumme, und die Schauspielerinn hat Unrecht, die eine alberne plumpe Dirne daraus macht. Beber Schlegels stumme Schönheit ist allerdings bumm zugleich; benn baß sie nichts pricht, tommt baber, weil sie nichts bent. Das geine baben

"Bift bu vielleicht nicht wohl gekleibet? — Lag boch fehn!
"Run! — breb bich um! — bas ift ja gut, und fitt galant.

"Bas fagt benn ber Phantaft, bir fehlte ber Berftanb? In biefer Musterung ber Fr. Braatgern überhaupt, hat ber Dichter beutlich genug bemerkt, wie er bas Aeusserliche feiner flummen Schöne

ju fenn muniche. Gleichfalls fcon, nur nicht reitenb.

"Lag fein, wie trägst du bis? — ben Kopf nicht so jurdat! Dummbeit ohne Erziehung hatt ben Kopf mehr vorwärts, als gurldt; ibn jurid sienen, lehrt ber Tanzmeister, man muß also Egartotten ben Tanzmeister anteinen, und je mehr, je bester; benn bas schabet ihrer Etnummbeit nichts, wiedmehr sied be ig jetfelh siesen Stefen naturen gerabe bie, welche ber stummen Schönheit am meisten entsprechen; sie zeigen bie Schönheit in ihrem besten Bortheile, nur baß sie ihr bas Leben nechmen.

"Ber fragt: hat sie Bersand? ber fest mur ihre Blide. Recht wohl, wenn man eine Schauspielerinn mit großen schönen Augen zu biefer Rolle hat. Aur missen nich espen; ihre Blide missen und siere genn; ihre Blide missen langsam und flier sehn; sie missen und mit ihrem underneglichen Brennpuntte, im Flammen sehen wollen, aber nichts sagen.

"Beh boch einmal herum. — Gut! hieher! — Reige bich!

"Da haben wirs, das fehlt. Nein, sieh! So neigt man sich Diefe Zeiten verscheft man ganz salfch, wenn man Charletten eine bäurische Neige, einen dummen Knig machen läßt. Ihre Berbeugung muß wohl gelent kepn, und wie gesagt, ihrem Aanzmeister eine Schande machen. Frau Praatzern muß sie nur noch nicht afsektiet genug sinden. Spariette verkeugt fich, und Frau Praatgern mill, sie soll sich vobegieren. Das ist der gange Unterschied, und Madame Löwen bemertte ihn ehr wohl, od ich gleich nicht glaube, daß die Praatgern sonst eine Rolle für sie ist. Sie kann die siene Frau zu wenig verbergen, und gewissen Geschiedern wollen nichtswalteige Handlungen, bergleichen die Bertausschung einer Tochter ih, durchaus nicht fassen,

Den eilften Abend (Mittewochs, ben 6ten Man,) ward Miß Sara Sampson aufgeführet.

Madame Senfeln fars ungemein anstänig; in der masslerissfigter tetlung; und besonders hat mich ein Zug ausservertrilig überrassfel. Es ist eine Bemertung am Eterbenden, daß sie mit den Fingern an üben Kleidern oder Betten ju rupfen anfangen. Tiese Bemertung machte sie sich auf die glüdlichse Art zu Rube; in dem Rugenblick, do die Seele von ihr wich, äusserte sich auf einmal, aber nur in den singeren des verlarrten Unnes, ein gesinder Spasinus; sie fruis den Wood, der um ein menigse ersehen ward und gleich wieder sant das siegte Aufletten eines verlössenden kichte, der jüngste Strass einer untergehenden Soune. — Wer diese Feinheit im meiner Bescheiung nicht schon sindet, der siedes die Schuld auf meine Bescheiung auch fosse sindet, der

# Bierzehntes Stud.

Den 16ten Junius, 1767.

Das bürgerliche Trauerspiel hat an bem fraussfischen Aunstrücher, westert bie Sara seiner Nation bekannt gemacht, (\*) einen sehr gründlichen Bertheidiger gefunden. Die Frauzssen billigen sonst seiner eines woden sie kein Musser unter sich selbs baben.

Die Namen von Jüftelen und heden fannen einem Stüde Bompu Musiglat geben; aber jur Richtrug trogen sie nichts bei. Das Unsglich berzinigen, deren Umfabete den unfrigen am nächsten sommen, muß natürlicher Weise un tiesten in unsere Seele deringen; und wenn wir mit Kningen Wittelden soden, so haben wir es mit ibnen als mit Mensten, num nicht als mit Renigen. Wacht ihr Stand ich den mit Kningen Umsalt ist eine ihren sieher ihre Unsälle wichtiger, so macht er sie darum nicht interssanten. Immerhin mögen gang Köller barein verwäckt werden; unsere Sympatsie erfordert einen einzeln Gegenstand, umd ein Staat ist ein viel zu abstratter Begriff für unsere Empfindungen.

"Man thut bem menfchichen Berge Unrecht, fagt auch Marmontel, man vertennet bie Ratur, wenn man glaubt, baf fie Titel beburfe, uns ju bewegen und ju rubren. Die geheiligten Ramen bes Freundes, bes Baters, bee Beliebten, bes Gatten, bee Gohnes, ber Mutter, bes Denfchen überhaupt: biefe fint pathetifcher, ale alles; biefe behaupten ihre Rechte immer und ewig. Bas liegt baran, welches ber Rang, ber Befolechtename, bie Beburt bee Ungludlichen ift, ben feine Befalligfeit gegen unwürdige Frembe, und bas verführerifche Bebipiel, ins Spiel verftridet, ber feinen Wohlftand und feine Ehre barüber ju Grunde gerichtet, und nun im Gefängniffe feufget, von Scham und Reue gerriffen? Benn man fragt, wer er ift; fo autworte ich: er war ein ehrlicher Dann, und ju feiner Marter ift er Gemahl und Bater: feine Gattinn, Die er liebt und bon ber er geliebt wirb, fcmachtet in ber außerften Beburfnig, und fann ihren Rintern, welche Brob verlangen, nichts als Thranen geben. Man zeige mir in ber Geschichte ber Belben eine rubrenbere, moralifchere, mit einem Borte, tragifchere Situation! Und wenn fich enblich biefer Ungludliche vergiftet; wenn er, nachbem er fich vergiftet,

<sup>(\*)</sup> Journal Etranger, Decembre 1761.

erfährt, doß der Himmel ihn nech retten wollen: wos seislet biesen schwerzlichen und sürchterlichen Augenblick, wo sich zu den Schrecknissen bes Zeebs marternde Berstellungen, wie gildlich er habe teben seinen, gesellen; wos seist eight ihm, frage ich, um der Aragöbie wirdsig zu senn? Das Wunderbare, wird man antworten. Wie? sindet sich dem nicht biese Wunderbere gemussen in dem plössichen Ulebergange von der Spre zur Schande, von der Unschweizug wur Schande, von der Unschweizug zur Bezweissung; turz, in dem äußersten Ungsinde, in das eine bloße Schwachheit gestürzte?"

Man lasse diese Veltrachtungen ben Franzslen, von ihren Die bereid und Marmentels, noch se eingeschäft werden: es scheint doch nicht, bas die Kingertiche Transchjeit darum beg ligent besender in Schwang kennnen werde. Die Ration ist zu eitet, ist in Titet und andere äusertick Sergige zu vertiekt; bis das ib en gemeinsten Wann, mit alles mit Vernehmern umgehen; und Gesellschaft mit seines gleichen, ist so viel als schlij is Katur bat niegends ihre Rechte ausgegeben, und sie etwertelle vielleich auch vort mur ben Tichter, der sie in aller ihrer Wahrstell und eitste zu zeigen verstehen. Der Verlind, den ein Ungenamnter in einem Stäte zu zeigen verstehen. Der Verlind, den ein Ungenamnter in einem Stäte gemacht pat, welches er das Gemählbe der Türligischi nennet, hat schwang größe Schönheiten; und die Krangsselm darun Geschmand gewinnen, bätten wir es sit im unter Theater absetzen follen.

Bas ber erstgedachte Aunstrichter an ber beutschen Sana aussiehet, ift zum Theil nicht ohne Grund. 3ch glaube aber boch, der Beriffler wird lieber eine Sehler bestehen, als fich der volleicht unglafflichen Malbe einer ganglichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Beltaire bei einer ähnlichen Gelegnicht sagter "Wan fann nicht immer alles aussilhtere, wos um unterziehen fragter "Wan fann nicht immer auch auf bericht, was und berichter fleichen Es giebt auch mehr wendige gehler. Einem Budlichten, ben man bon seinem Budlel beiten wollte, mitgte man bad Leben nehmen. Wein Kind ist budlicht; aber es bestiebet fich font gaung aut."

Den zwölften Abenb (Donnerstags, ben 7ten Man,) ward ber Spieler, vom Regnard, aufgeführet.

Dieses Still ift ohne Zweisel bas beste, mas Regnard gemacht hat; aber Riviere bu Frenp, ber balb barauf gleichsalls einen Spieler auf bie Bubne brachte, nahm ibn wegen ber Erfindung in Anspruch. Er bellagte sich, dig im Regnard died die Auflage und verfosieren Secuen gelochten habe; Regnard siche die Beschündigung gurück, und ist wissen wir von diesem Erteite nur so viel mit Zuverläßigteit, daß einer von beiden ver Plagiarius gewesen. Wenn es Regnard war, so müssen vie siem vooss noch das panischen, daß er sich äberwinden somte, die Wertwallssselleines Frembes zu missenachen er bemäcktigte sich, bles zu unserm Bekten, der Watertalien, von denen er vorans sach, daß, daß sie verspungt werden würden. Wir hätten nur einen sehr elenden Spieler, wenn er gewissen halter gewesen wäre. Doch hätte er die That eingessehen, und dem armen Du Frenz einen Theil der damit erwordnen Ere sassen, und dem armen

Den brengehnten Abend (Frentage, ben 8ten Man,) marb ber verbeprathete Philosoph wiederholet; und ben Beschinft machte, ber Liebhaber als Schriftsteller und Bedienter.

Der Berfasser bieses Keinen artigen Studs beißt Ceron; er studierte bie Rechte, als er es im Jahre 1740 ben Italienern in Paris zu spielen gab. Es fällt ungemein wohl aus.

Den vierzehnten Abend (Montags, ben 11ten May) wurden die coquette Mutter vom Quinault, und ber Abvocat Patelin aufgeführt.

Der Abvocat Katchin ist eigentlich ein altes Bossembier am dem umschinten Jahrimberte, das zu seiner Zeit ausservertlichen Beglall sand. Es verdiente ihn auch, wegen der ungemeinen Lustligfeit, umd des guten Kemischen, das aus der Handlung selbst und aus der Situation der Personen entspringet, und nicht auf blissen füssen nach der Vergags aus film eine neue Sprache und der abs der ein die Form, in welcher es

gegenwärtig aufgeführet wirb. herr Edhof fpielt ben Batelin gang vortrefflich.

Den sunfzehnten Abend (Dienstags, ben 12ten Mah,) ward Legings Freigeift vorgestellt.

Den Befoluf biefes Abends machte bas Schäferfpiel bes frn. Pfeffels, ber Schat.

Diefer Dichter hat sich, außer beiem keinen Stilde, noch durch ein nabers, der Eremit, nicht unrühmlich bekamt gemacht. In den Schaft hat re mehr Interest zu legen gestucht, als gemeiniglich untere Schäfterseick zu haben pflegen, deren ganzer Inhalt täutelinde Liebe ist. Sein abetem fisten alsu verfeinerten Empfindungen ein höchst hubeitete Ausenbem scham alsu verfeinerten Empfindungen ein höchst hubeitete Ausenbem scham und zu nichts als frostigen Spielwerten bes Weise werden, eiles gilt bespiecher den einem Cremiten, weckes ein keines Erauctfpiel sen joll, das man, anstatt der allzusustigen Nachspiele, auf rührende Stilde saute Scham an, anstatt der allzusustigen Nachspiele, auf rührende Stilde saute Scham and anstatt der allzusustigen Nachspiele, auf rührende Stilde saute dass nach nach sied kann aben, aus Caben, als zum Caben, als

# Funfzehntes Stud.

Den 19ten Junius, 1767.

Den sechstehnten Abend (Mittwochs, ben 13ten Man,) ward bie Zahre bes herrn von Boltaire aufgeführt.

"Den Liebsabern ber gelehrten Geschichte, sogt ber Hr. von Bollaire, Berschichtene Tamen hatte berm Berschier vorgeworfen, daß in seinen Tragsbien nicht genug Liebe wäre. Er antwortete ihnen, daß in seinen Wetpsister vorgeworfen, daß in seinen Tragsbien nicht genug Liebe wäre. Er antwortete ihnen, daß seiner Memmung nach, die Tragsbie auch eben nicht ber schichtigste Dri sie bei eine keinen nie aber doch mit aller Genaalt verliebte Helen saben müßten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein andverer. Daß Still ward in achtzeftu Tagen vollendet, und sand großen Bessal. Man nennt es zu Varie ein christische Trauerspiel, und es ist oft, anstatt deß Holpeutts, vorgeschielt worden."

Den Damen hoken wir also biefes Seilef zu vertanten, und es wirb noch lange das Lieblingsstud ver Damen bleiben. Ein junger seuriger Monarch, nur der Lieb miertwürfig; ein sloger Sieger, nur von der Schönkeit bestiegt; ein Sultan ohne Holgamie; ein Seraglio, in der vertalstens Madagnisstuden Sie einer munnsschräften Gebieterinn vertandett; ein vertalstens Madagn, auf höchsten Elufiet des Glüde, durch nichts als ihre ihönen Augen, erhöbet; ein Serz, um das gartlichtit umd Recigion freiten, das sich gwiden seinen Gott und seinen Ausgatt ehrlich das gern fremm sehn möchte, wenn es nur nicht aussboren follte, zu sieben; ein Gierzindstiger, der sie ullurecht erkennet, und es an sich selbst rächet: wenn die som dieße es sich dem bereichen. Durch was ließe es sich denn bestehen.

Die Liebe hat Boltairen bie Zonre biffirt; sogt ein Aunftrichter artig genug. Richtiger hätte er gesogt: bie Galanterie. Ich tenne nur eine Teagedie, an der die Liebe stellt areieine helfen; und das Konneo und Bullet, vom Shassephare. Es ist made, Bostaire tägt seine oder voss garet für Empfinungen sehr sich sehr, bed anfähndig ansekridert, oder voss sit dieser Ausbert der Musbrud gegen jenes lebendige Gemäßte aller der ter Keinste gebeinsten Räute, durch der fich bie fich die Liebe in unspere Seete einschliecht, aller der unmertlichen Bortfelle, die sie der inn untere Seete einschliecht, aller der unmertlichen Bortfelle, die sie der inn untere Seete einschliecht, aller

mit benen sie jede andere Leidenschoffen unter sich beingt, die sie der einigie Tyrann aller unseren Begierben und Berabscheuungen wird? Boctaire verstehet, wem ich so sagne auf, den Amgeschild der Liebe braucht, vom sie sich ab de behatsamste und gemellenste auskrüßen mid, verm sie sich auf dagen will, als was sie beh der spröden Sophissium und beh bem kalten Aunstrücker verantworten kann. Aber der beste Angessisch werden von den Gegestung nicht unmer das meiste, der sie gleichwohl Volkaire in das Besen der Liebe den die tiese Einsicht, die Spatspar gehabt, so hat er sie weitigstens indie minmer das meiste, der Spatspar gehabt, so hat er sie weitigstens für nicht zeigen wollen, und das Geböcht ist weit unter dem Tickter geblichen Das Geböcht ist weit unter dem Tickter geblichen.

Ben ber Ciferfucht läßt sich ungefehr eben dos sagen. Der eigendigige Drosmann spielt, gegen ben eilerschichtigen Obiello des Shatespear, eine sehr Jahle Gigur. Und boch ist. Diebello offender das Borbild bes Drosmann genesen. Eidder jagt. (\*) Boltaire habe sich des Brandes der mächtiget, ber ben tragissen echeiretwassen bes Shatespear in Glutz gesett. Och hätte gejagt: eines Brandes aus biesem sammenden Scheiter bausen; und noch dagu eines, der mehr dampte, als senchet und warmet. Bir beren in vom Drosmann einem Eisefaldsgen reden, wir sehen ihn bie vasse alse dieses der inne Griefaldsgen reden, wir sehen ihn bie vasse, der von der Cifersucht selbst gemen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir voeher wusten. Dischaldburgen ihr das vollftändigste Leykond, über diese traurige Kaleret; da tönnen wir alles lennen, was sie angehrt, sie erweden und sie bermeiden. Aber ihr des den mit mehr Scheffens werden einige meiner Seder sten eines Genierer Vester den und bestemben.

gen, immer Spafelpear, ber alles besser verstanden hat, als die Franzosen? Das ärgert und; wir kennen ihn ja nicht lesen. — Ich ergreise diese Gelegenheit, das Publistum an etwas zu erinnern, das es vorsehisch vergessen zu wollen scheinet. Wir haben einen Lebersehung vom Shafelpear. Sie ist noch taum sertig geworden, und niemand bekümmert sich schon mehr darum. Die Amstrickter haben viel Bösse dwon gesagt. Ich hätte große Lust, sehr viel Gutes davon zu sogen. Richt, um vielm gelehrten Männern zu wöbersprechen; nicht, um die Fehler zu vertheidigen,

<sup>(\*)</sup> From English Plays, Zara's French author fir'd Confess'd his Muse, beyond herself, inspir'd, From rack'd Othello's rage, he rais'd his style and snatch'd the brand, that lights this tragic pile.

bie sie darinn bemerkt haben: sondern, weil ich glaube, daß man von diesen Gelten kein solches Aufbeben hitte machen sollen. Das Unternehmen um schwerze in iber anderer, als Derr Wieland, würde in ber effi nach öftere verstoßen, und aus Unwössenbei der Bequemtichteit noch mehr überführt haben; aber dwas er gut gemacht hat, wird schwerchie sendem webster machen. So wie er und den Spatespear gelieser hat, ist es noch immer ein Buch das man unter und nicht genug empsehen kann. Wir haben an den Echönstein, die es und liefert, noch lange zu lernen, esse und die Kieden, mit welchen es sie liefert, so deleidigen, daß wir nothwendig eine besser ubereitz gieden mit welchen es sie liefert, so deleidigen, daß wir nothwendig eine besser ubereitzug haben müssen.

Er sagt j. E. ju feinem englissen Freumde: "Eure Dichter hatten eine Gewohnsteit der sich bebison (\*) unterworfen; denn Gewohnsteit ist so möchig als Bernunst um Geleb. Diele gar nicht verminstige Gewohnsteit bestand darn, daß jeder Alt mit Versen beschaftlen werden mußte, die in einem gang andern Geschmade waren, als das Ukevige des Stüdes; und nothwendig mußten dies Errie eine Vergleichung enthydeten. Beddera, indem sie abgete, vergleicht sich sehr, die das Merken, die das Ukevige des Einfels; und nothwendig mußten dies fich sehr verziehung enthydeten. Beddera, indem sie abgete, vergleicht sich sehr, die sie geschwaren, die fo sie werden, die fie einsplacken. Der Ukerseiger der Zapre ist der ertle, der weinen, die sie einsschaften. Der Ukerseiger der Zapre ist der ertle, der

es gewagt hat, die Rechte ber Ratur gegen einen von ihr so entsernten Geschund zu behaupten. Er hat besten Gebrauch abgeschäft; er hat es empfunden, daß die Leibenschaft ihre nachre Sprache sühren, nnd ber Boet sich überall verbergen millie, um uns nur ben Helben erkennag zu lassen.

Es flub nicht mehr ale nur breb Unmabrheiten in biefer Stelle; und bas ift fur ben Brn, von Boltaire eben nicht viel, Wahr ift es, baft bie Engläuber . pom Shafeivear an, und vielleicht auch bon noch langer ber. Die Gewohnbeit gebabt, ibre Aufglige in ungereimten Berfen mit ein Baar gereimten Beilen ju enben. Aber bag biefe gereimten Beilen nichts als Bergleichungen enthielten, baf fie nothwendig Bergleichungen enthalten muffen, bas ift grundfalich; und ich begreife gar nicht, wie ber Berr von Boltaire einem Englander, bon bem er boch glauben tonnte, baf er bie tragifden Dichter feines Bolfes auch gelefen babe, fo etwas unter bie Rafe fagen tonnen. 3mentene ift es nicht an bem. bag Sill in feiner Uebersetzung ber Bapre von biefer Gewohnheit abgegangen. Es ift gwar bennabe nicht glaublich, baf ber Br. von Boltgire bie Ueberfetung feines Stude nicht genauer follte angefeben baben, ale ich, ober ein anberer. Gleichwohl muß es fo fenn. Denn fo gewiß fie in reimfrepen Berfen ift, fo gewiß ichlieft fich auch jeber Aft mit zwen ober vier gereimten Beilen. Bergleichungen enthalten fie freplich nicht; aber, wie gefagt, unter allen bergleichen gereimten Beilen, mit welchen Chafefpear, und Johnfon, und Druben, und Lee, und Otway, und Rome, und mie fie alle beiffen, ibre Aufglige ichlieffen, fint ficherlich bunbert gegen funfe, bie gleichfalls feine enthalten. Bas batte benn Sill alfo befonbere? Satte er aber auch wirflich bas Befonbere gehabt, bas ibm Boltaire leibet: fo mare boch brittens bas nicht mabr, bag fein Bepfpiel von bem Ginfluffe gemejen, von bem es Boltaire fenn lagt. Roch bis biefe Stunde ericheinen in England eben fo viel, wo nicht noch mehr Trauerfpiele, beren Afte fich mit gereimten Zeilen enben, ale bie es nicht thun. Sill felbft bat in feinem einzigen Stude, beren er boch verschiebene, noch nach ber leberfetjung ber Rabre, gemacht, fich ber alten Dobe ganglich entäufert. Und mas ift es benn nun, ob wir julett Reime boren ober feine? Wenn fie ba finb, konnen fie vielleicht bem Ordefter noch nupen; ale Reichen nebmlich, nach ben Juftrumenten ju greifen, welches Beichen auf biefe Urt weit fchidlicher aus bem Stude felbit abgenommen murbe, als baft es bie Bfeife ober ber Schluffel giebt,

#### Sechezehntes Stud.

Den 23ften Juniue, 1767.

Die englifden Schaufvieler maren zu Sille Reiten ein wenig febr unnatürlich; befonbere mar ihr tragifches Spiel auferft wilb und übertrieben: mo fie beftige Leibenschaften auszubruden batten, fcbrien und gebehrbeten fie fich ale Befeffene; und bas Uebrige tonten fie in einer fteifen, ftrobenben Reberlichfeit baber, Die in ieber Golbe ben Romobianten verrieth. 216 er baber feine Ueberfetjung ber Babre aufführen zu laffen bebacht mar, vertraute er bie Rolle ber Bapre einem jungen Frauengimmer, bas noch nie in ber Tragobie gefpielt batte. Er urtheilte fo: biefes junge Frauengimmer bat Befühl, und Stimme, und Figur, und Unftanb; fie bat ben falfden Ton bee Theatere noch nicht angenommen; fie brancht feine Fehler erft zu verlernen; wenn fie fich nur ein Baar Stunben überreben tann, bas wirtlich ju febn, mas fie porftellet, fo barf fie nur reben, wie ihr ber Dund gemachfen, und alles wirb gut geben. Es ging auch; und bie Theaterpebanten, welche gegen Sillen behaupteten, bag nur eine febr genbte, febr erfahrene Berfon einer folden Rolle Gennige leiften tonne, wurden befchamt. Diefe junge Aftrice mar bie Frau bes Romobianten Collet Cibber, und ber erfte Berfuch in ihrem achtzehnten Jahre marb ein Deifterftud. Es ift merhourbig, bag auch bie frangofifche Schaufpielerinn, welche bie Babre querft fpielte, eine Unfangerinn war. Die junge reibenbe Dabemoifell Goffin marb auf einmal baburch berühmt, und felbft Boltaire marb fo entgudt über fie, baf er fein Alter recht fläglich betauerte.

Die Rolle bes Drosmann hatte ein Antertrandrer bes hill übernommen, ber tein Kombiant von Brofcssion, sondern ein Wann von Stande war. Er spielte aus Liebhaberer, um ein Talent zu zeigen, das einsighte Bedensten, öffentlich aufzutreten, um ein Talent zu zeigen, das of schäbbar als irgend ein anders sil. In Maglans sind bergeichen Cernpel von angeschenen Leuten, die zu siewen bloßen Bergnägen einmal mitpielen, nicht selten. "Alles was uns dabet befremden sollte, sogt der Dr. von Boltaire, ill diese, daß es uns befremden. Wir sollten überlegen, daß alle Dings in der Welt von der Genechteit und Weinung abdangen. Der französsisch obe bet Genechteit und Weinung abdangen. Der französsisch obe bet eberen mit den Theater mit den Ind Italienische hat ber Graf Gogi bie Javre überschit; sehr genau und sehr jetr zierlich; sie sehret in bem britten Theile seiner Werte. In
wockher Sprache können gärtliche Alagen rüspender litigen, als in bieser?
Wit der einigen Freuheit, die sich Gogzi gegen das Ende des Etiko
ennemmen, wied man schwecklich gurteichen sein. Rachem sich Droemann
erstocken, läst ihn Boltaire nur noch ein Baar Worte sagen, und über
das Schiffal des Nereslan zu berußigen. Mer was thut Gogzi? Der
Kalleiner sand de oben Bweisel zu falt, einem Lütten spelassen weglen weglerben zu sassen. Er get also bem Droemann noch eine Tixade in den
Dunde, voller Auseusungen, voller Wusseln und der Erzeicklung. Ich will
se der Kusseusungen, voller Wusseln und der Erzeicklung. Ich will
se der Kusseusungen, voller Wusseln und der Erzeicklung.

Es ist boch sonderbar, wie neit sich hier der beutsche Geschmad von dem weschen weischen Len Weissen ist Boltaire zu furz; und Deutschen ist der zu lang. Kaum hat er sich dem eine gesagt wereder und gerochen;" saum hat er sich deu idelichen Stoß beugebracht, so sallen wir den aber auch wache, das sie der weiten die geschmad dieses so haben will? Wie werden die Weissen der auch wache, das der berteitung mit mehrern Stilden: aber warum machen wir sie? Welsen wir dem mit mehrern Stilden: aber warum machen wir sie? Welsen wir dem

(\*) Questo mortale orror che per le vone Tutte mi scorre, omai non è dolore, Che basti ad appagarti, anima bella.

Feroco cor, cor displetato, e misero,
Pega la pena del delituo orrendo.
Menir crudeli — oh Dio — Mani, cho siete

Tinta del angue di a cara donna,
Voi — voi — dov' è quel ferro? Un' siltra volta
la merzo al petto — Olme, dov' è quel ferro?
L'acuta punta —

Fenchre, e notte
Si mani inforno —

Non posse quargere
Il sangue tatto?
Il sangue tatto?
Si, si, lo paego tatto, anima mia,
Dove set? — piu non posso — oh Diol non posso —

Vorrei — vederti — io manco, io manco, oh Diol

im Ernft, de fich ein Trauerspiel wie ein Gistarum schließen soll?
Immer mit der Spife des Dolchs, oder mit dem letten Seufzer des
Kelten? Wober fömmt ums gelassen, emisten Deutschen die staternde
Ungedud, ziehn des auch noch so weren, durchans nun meiter nichts hören
zu wollen, wenn es auch noch so denige, zur völligen Rundung des
Etids noch so unenschriftige Worte wären? Doch ich serische vonach der Urface einer Soche, die nicht ist. Wir hätten talt Vut genug,
den Dichter bis ans Ende zu hören, wenn es und der Schaufpielen wurtenen wollte. Wir wölken recht gern die Setwurderung und das
Witteld des Nerestan noch theiten: ader wir sollten nicht. Und warum
sollten wir nicht? Auf diese darum, weiß ich sin darum. Sollten
wohl die Oromannsspieler darum Socht fehre Verschlen. Erstochen und genug, warum sie gern das konter ihre Wertschlen. Erstochen und gestalfost! Wan muß Klusstern leite Eistelteiten verzeisen.

Ben feiner Ration bat bie Babre einen icharfern Runftrichter gefunben, ale unter ben Bollanbern. Friedrich Duim, vielleicht ein Unverwandter bes berühmten Afteurs biefes Ramens auf bem Amfterbamer Theater, fant fo viel baran auszufeten, baf er es fur etmas fleines bielt, eine beffere zu machen. Er machte auch wirklich eine - andere , (\*) in ber bie Befehrung ber Babre bas Sauptwert ift, und bie fich bamit enbet, bag ber Gultan über feine Liebe fieget, und bie driftliche Bapre mit aller ber Bracht in ihr Baterland ichidet, bie ihrer vorgehabten Erbobung gemäß ift; ber alte Lufignan ftirbt bor Freuden. Wer ift begierig, mehr bavon zu wiffen? Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragifden Dichtere ift biefer, bag er une falt lagt; er intereffire une, und made mit ben fleinen mechanischen Regeln, mas er will, Die Duime tonnen wohl tabeln, aber ben Bogen bes Ulbffes muffen fie nicht felber fpannen wollen. Diefes fage ich barum, weil ich nicht gern gurud, von ber miftungenen Berbefferung auf ben Ungrund ber Rritit, gefchloffen wiffen mochte. Duime Tabel ift in vielen Studen gang gegrunbet; befonbere bat er bie Unschidflichkeiten, beren fich Boltaire in Anfebung bes Orte fculbig macht, und bas Feblerhafte in bem nicht genugfam motivirten Auftreten und Abgeben ber Berfonen, febr mobl angemerft. Auch ift ibm bie Ungereimtheit ber fechoten Scene im britten Afte nicht

<sup>(\*)</sup> Zaire, bekeerde Turkinne. Treurspel. Amsterdam 4745.

entgangen. "Drosmann, fagt er, tommt, Babren in bie Dofchee abgubolen ; Babre weigert fich, obne bie geringfte Urfache von ibrer Beigerung anguführen; fie geht ab, und Drosmann bleibt als ein Laffe (als eenen lafhartigen) fteben. Ift bas mobl feiner Burbe gemafi? Reimet fich bas mobl mit feinem Charafter? Warum bringt er nicht in Babren, fich beutlicher zu erklaren? Warum folgt er ihr nicht in bas Seraglio? Durfte er ihr nicht babin folgen ?" - Guter Duim! wenn fich Babre beutlicher erflaret batte: mo batten benn bie anbern Afte follen bertommen ? Bare nicht bie gange Tragobie barüber in bie Bilge gegangen ? - Bang Recht! auch bie zwente Scene bee britten Afte ift eben fo abgeschmadt: Drosmann tommt wieber ju Bayren; Bayre geht abermale, ohne bie geringfte nabere Ertlarung, ab, und Drosmann, ber gute Schluder, (dien goeden hals) troftet fich besfalls in einer Monologe. Aber, wie gefagt, Die Bermidelung, ober Ungewißheit, mußte boch bis jum fünften Aufzuge binbalten; und wenn bie gange Rataftrophe an einem Saare bangt, fo bangen mehr wichtige Dinge in ber Welt an feinem ftarfern.

Die lettermabnte Scene ift fonft biejenige, in welcher ber Chaufpieler, ber bie Rolle bee Drosmann bat, feine feinfte Runft in alle bem bescheibenen Glange zeigen tann, in bem fie nur ein eben fo feiner Renner ju empfinden fabig ift. Er muß aus einer Gemuthebewegung in Die anbere übergeben, und biefen Uebergang burch bas ftumme Spiel fo naturlid ju machen wiffen, bag ber Bufchauer burchaus burch feinen Sprung, fonbern burch eine gwar fcnelle, aber boch baben mertliche Grabation mit fortgeriffen wirb. Erft zeiget fich Drosmann in aller feiner Großmuth, willig und geneigt, Bapren ju vergeben, mann ihr Berg bereits eingenommen fenn follte, Falls fie nur aufrichtig genug ift, ibm langer fein Gebeimniß bavon zu machen. Inbem erwacht feine Leibenfchaft aufs neue, und er fobert bie Aufopferung feines Rebenbuhlers. Er wird gartlich genug, fie unter biefer Bebingung aller feiner Sulb ju verfichern. Doch ba Babre auf ihrer Unichulb bestebet, wiber bie er fo offenbare Beweise au baben glaubet, bemeiftert fich feiner nach und nach ber auferfte Unwille. Und fo geht er von bem Stolze jur Bartlichfeit, und pon ber Rartlichfeit jur Erbitterung über. Alles mas Remond be Saint Albine, in feinem Schaufpieler,(\*) bierben beobachtet miffen will, leiftet

<sup>(\*)</sup> Le Comedien, Partie II. Chap. X. p. 209.

or. Edhof auf eine fo vollfommene Art, bag man glauben follte, er allein tonne bas Borbitt bes Runftrichters gewefen febn.

#### Siebzehntes Stud.

Den 26ften Juniue, 1767.

Den fiebzehnten Abend (Donnerstags, ben 14ten Dab,) marb ber Sibnen, vom Greffet, aufgeführet.

Diefes Still tam im Jahre 1745 gierft aufs Theater. Ein Luftpfiel wider den Selbsmord, tonnte in Paris tein großes Glidd machen.
Die Frangosen sagten: es ware ein Stild für London. Ich weiß auch
nicht; dem die Engländer dürften vielleicht dem Sidneth ein wenig meenglisch sinden; er geht nicht rafch genug zu Werte; er philosophier, ehe
r die That degegt, zu wiel, und nachem er sie begangen zu baken
glandt, zu wenig; seine Reue tonnte schimpflicher Aleinmuth scheinen;
ja, sich von einem franzsissen Beichten fo angeführt zu sehen, michte
von manchen sur eine Beschämung gehalten werden, die des Sängens
allein würdig nare.

Doch so wie dos Eild ift, scheinet es für uns Dutische recht gut un ehn. Wir mögen eine Roleren gern mit ein wenig Khilolophi bemänteln, und finden es unferer Epre eben nicht nachtseitig, neunn man uns von einem dummnen Erteiche zurfachfall, und dos Geständniss, solich philolophirt zu haben, ums abgewinnet. Wir werend dager der Milmont, oe er gleich ein französsischer Vieleichiget. Denn indem er Gestände, mit geliebe ber Tichter mit ihm bedachtet, deleidiget. Denn indem es Sidney num erfährt, daß er vurch bie Borssich bestäcken. Denn indem abst näher ist, als ber gefundelten einer, so lägt ihm Gresse auch nach eine Sauden num erfährt, daß er nurch einer, so lägt ihm Gresse auch nach nach einer Jo lägt ihm Gresse auch nach nach eine Sauden von den Toden abgeständen. De Anglas – Damition I. umd da, Manne dam ist eine Anglordnung? If es erstude, ist Damsbarteit der Bolitesse aufzuopsen? Der Bediente pat ihn gerettet; dem Bedienten gehört das erste Wort, der erste Musdruck erreude, so Bedienter, so weit nuter seinem Herrn und seines Dern Freude, so Bedienter, so weit witter den in de Gapuspheler wäre, hier würde

ich es fühnlich wagen, ju thun, mos ber Dichter hatte thun sollen. Wenn ich schon, weber seine Borsforist, nicht we erste Wort an metinen Tretter richten buffet, so würde ich ibm weniglens ben ersten grübrten Blid zuschien, mit ber ersten bantbaren Umarmung auf ihn zueilen; und bann wilrbe ich mich gegen Bolasien, und gegen Hamilton wenden, und wieder auf ihn zurücksommen. Es sey uns immer angelegener, Menschäuftleit zu zeigen, als Lebendert!

Serre Edfof frield ben Sidnen so vortressisch — Es ist obsatteries eine von seinen färften Rollen. Man kann die enthusabilde Welandschie, dass Gestühl ber Busslassischie, wenn ich so sagen dentitsbererfossung des Sidners bestohet, schieder, schieder, schieder mit mehr Kunst, mit größerer Auchstein und werden. Welcher Rechiefum von maßeleben Gesten, durch die er allgemeinen Betrachtungen gleichsem Figur und Körper giebt, und seine immersen Empfanbungen in schiedere Gegenstände verwandelt! Selders fortressiende Zon der Allecerstaung!

Den Beidluft machte biefen Abend ein Stud in einem Aufzuge, nach bem Frangofischen bes l'Afficharb, unter bem Titel: Ift er bon Familie? Man errath gleich, bag ein Rarr ober eine Rarrinn barinn vorfommen muß, ber es hauptfachlich um ben alten Abel ju thun ift. Ein junger moblerzogener Menich, aber von zweifelhaftem Bertommen, bewirbt fich um bie Stieftochter eines Marquis. Die Ginwilligung ber Mutter bangt von ber Aufflarung biefes Bunfte ab. Der junge Menich bielt fich nur fur ben Bflegefohn eines gewiffen burgerlichen Lifanbers, aber es finbet fich, bag Lifanber fein mabrer Bater ift. Run mare weiter an bie Bebrath nicht ju benten, wenn nicht Lifanber felbft fich nur burch Unfälle ju bem burgerlichen Stanbe berablaffen muffen. In ber That ift er bon eben fo guter Geburt, ale ber Darquis; er ift bee Darquis Cobn, ben jugenbliche Musichweiffungen aus bem vaterlichen Saufe bertrieben. Run will er feinen Gobn brauchen, um fich mit feinem Bater auszuföhnen. Die Ausföhnung gelingt, und macht bas Stud gegen bas Enbe febr rubrenb. Da alfo ber Sauptton beffelben rubrenber, ale tomifch ift: follte une nicht auch ber Titel mehr jenes ale biefes erwarten laffen? Der Titel ift eine mabre Rleinigfeit; aber basmal batte ich ibn bon bem einzigen lacherlichen Charafter nicht bergenommen ; er braucht ben Inbalt meber anzuzeigen, noch zu ericopfen; aber er follte boch auch nicht irre führen. Und biefer thut es ein wenig. Bas ift leichter gu anbern, als ein Titel? Die übrigen Abweichungen bes beutschen Berfassers von bem Originale, gereichen mehr jum Bortheile bes Stude, und geben ibm bas einheimische Ansehen, bas fast allen von bem frangöfischen Dheater entlechteten Studen mangett.

Den achtzehnten Abenb (Frentags, ben 15ten Map,) warb bas Gefvenst mit ber Trommel gesvielt.

Diefes Sille ferreit fich eigentlich aus bem Englichen bes Abbijen for Arbijen fat nur eine Tragbie, umb nur eine Romöbie gemacht. Die bramatische Boese übergabet von sein floch nicht. Meer ein guter Ropf weiß sich überall aus bem hanbel zu ziehen; und so haben seine beiben Stüde, wenn schon nicht bie böchsten Schoffen Schoffen ihrer Gattung, eenigstens anbere, bie sie nech immer zu sehr schönfeiten ihrer Gattung, Gerigken anbere, bie sie nech immer zu sehr schönfeiten ihrer Gattung-fischen meitgenen gereich mit bem anbern, ber französsische mit bem anbern, ber französsische Sich mit bem anbern, ber schoffen ben bei Sich mit bem anbern, ber schoffen bei die Sich wie die Begestmäßigsteit wird boch nie nach bem Geschmache ber Englänber werben. Begnüng sich damit, wert eine bösere Schönfeiten sennet !

Destenches, der in England perfonichen Umgang mit Arbifon gegabt hatte, jog das Luftpiel beffelben über einen moch franzsfischen
Leften. Bei fpielen es nach feiner Umarbeitung; in der wirtlich wieles
feiner und natürlicher, aber anch manches falter und traftlofer geworden.
Dem ich mich indeß nicht irre, jo hat Nadamme Getische, vom der fich
be beutsche Uberschung herschriebt, das englische Driginal mit zur hand
genommen, und manchen guten Einfall wiedere darans bergeftellet.

Den neunzehnten Abend (Montags, ben 18ten Mah,) warb ber verheprathete Philosoph, vom Destouches, wiederholt.

Des Regnard Demokrit war basjenige Stud, welches ben zwanzigften Abend (Dienstags, ben 19ten Man,) gespielet wurde.

Diese Luftfyeit wimmelt von fiehfern und Ungereimsfeiten, und och gesällt es. Der Kenner Lacht baben so berr Inwissendien aus bem Piebel. Mas seigt hieraus? Dus die Schönheiten, die es hat wahre allgemeine Schönheiten sehn missen mit die Sehler vielleich und willführliche Rogein betressen, der die man sich leichter hinaussehen kann als es die Kumstrichter Wert haben wollen. Er hat seine Einheit des Dris beebachtet: mag er dech. Er hat alles liebliche aus dem Augen geseht immerhin. Sein Demokriti sieht dem kahren Demokrit in keinen Stille ähner Augente in dem Bugen der beschiede lässellich; sein Ausen ist eine Mugen der der den Bugen des die Bussellich seine Ausen der demokriti sieht dem kahren Demokrit in keinen Stille ähnlich sein Ausen ist eine man anderen Ausendrit in keinen

mm vohl; se ftreige man Demefrit und Athen aus, und seh obes erbichtete Ammen doffer. Regnard hat es gewiß so gut, als ein anderer
gewußt, do m Athen leine Woßte und teine Tiger und Bere waren;
daß es, zu der Zeit des Demefrits, leinen König hatte n. s. w. Aber er hat das alles ist nicht wissen wollen; seine Absigd war, die Sitten eines Landes unter freuden Ammen zu schilderung ist das dachterung ist das Hampwert des temischen Lichters, und nicht die histerische Wahrheit.

Unbere Fehler möchten ichwerer zu entschuldigen fenn; ber Dangel bes Intereffe, bie table Bermidelung, bie Menge mußiger Berfonen, bas abgeschmadte Geschmat bes Demofrits, nicht beswegen nur abgeschmadt, weil es ber 3bee wiberfpricht, bie wir von bem Demofrit haben, fonbern weil es Unfinn in jedes andern Munde febn wirbe, ber Dichter mochte ihn genannt haben, wie er wolle. Aber was überfieht man nicht ben ber auten Laune, in bie une Strabo und Thaler feten? Der Charafter bee Strabe ift gleichwohl fower ju bestimmen; man weiß nicht, mas man aus ihm machen foll; er anbert feinen Ton gegen jeben, mit bem er fpricht; balb ift er ein feiner witiger Spotter, balb ein plumper Spagmacher, balb ein gartlicher Schulfuche, balb ein unverschämter Stuter. Seine Erkennung mit ber Cleanthis ift ungemein fomifch, aber unnatilrlich. Die Art, mit ber Mademoifell Beauval und la Thorilliere biefe Scenen querft fpielten, bat fich von einem Afteur gum anbern, von einer Aftrice gur anbern fortgepflangt. Es find bie unanftanbigften Grimaffen; aber ba fie burch bie Ueberlieferung beb Frangofen und Deutschen gebeiliget find, fo fommt es niemanben ein, etwas baran ju anbern, und ich will mich wohl buten ju fagen, bag man fie eigentlich taum in bem niebrigften Boffenfpiele bulben follte. Der befte, brolligfte und ausgeführtefte Charafter, ift ber Charafter bes Thalers; ein mabrer Baner, fcalfifd und gerade ju; voller bosbafter Schnurren; und ber, von ber poetifden Seite betrachtet, nichts weniger ale epifobifd, fonbern gu Auflöfung bes Anoten eben fo fchidlich ale unentbebrlich ift. (\*)

<sup>(\*)</sup> Histoire du Theatre François. T. XIV. p. 464.

#### Achtzehntes Stud.

Den 30ften Juniue, 1767.

Den ein und mangigften Abend (Mittewochs, ben 20sten Dab,) wurde bas Luftspiel bes Marivaux, Die falschen Bertraulichkeiten, aufgeführt.

Marivaur hat fost ein ganges holbes Jahrhumbert fir bie Thater in Paris gearbeitet; fein erste Seind ist vom Jahre 1712, und fein Tob erfolgte 1763, in einem Alter von zwes und siedig. Die Zahleitere Unstiede bestäuft sich auf einige brechtig, wevon mehr als zweh grittheite ben Bartelin baben, weit er sie für bie inlaemische Bolher verlertigte. Unter biese gehören auch die Jasseph, oder Bertrauslichteiten, die 1763 zuerst, ohne besondern Behall, gespielet, zwen Jahre barauf aber weiber betweggelucht nurben, mub beste größener rebielen.

Seine Stüde, so reich sie auch an mannichalugen Chranteren und Bernicklungen sind, sehen sich einander bennoch sehr ähnlich. In allen bie nehmliche schimmernde, und östers allzugesindte Wisz in allen bie nehmliche dummerniche, neclogischerung ber Leidenschfeten; in allen die nehmliche blummerniche, neclogische Sprache. Seine Plane sind nur von einem sehr geringen Umfange; aber, als ein nehper Ralligdeb seiner Runst, weiß er ben engen Bezirt berschlen mit einer Menge so fleiner, und boch so mettlich Sagsseitette ab verteilungen, daß von eine fabe einen noch so weiten Weg mit ihm zurflägesetz zu baden glauben.

Seittem bie Neuberinn, sub Auspleits Sr. Magnificeng, bed hern Prof. Gettische hen hartelin öffentlich von ihrem Theater verbannte, hoben alle beutische Bühnen, benen baran getigen war, regelmäßig zu beissen, bieser Berbannung bengutreten geschienen. Ich joge, geschienen, benn im Grunte halten sie nur bas dunt Jädschen und ben Nannen abgeschaft, der ben Narren behalten. Die Reuberium selbs spielte eine Wenge Stilde, in weichen Jarless bie hauptperson war. Aber harletin hieß bei ihr hannschen, und war gang weiß, anstat ichedigt, gesteibet. Mahrlich, im großer Triumph sitt ben guten Geschmad!

Auch die falichen Bertranlichteiten haben einen Sarletin, ber in ber beutschen Uebersehung ju einem Beter geworben. Die Reuberinn ift tobt, Gotticheb ift auch tobt: ich bachte, wir gogen ibm bas Jadden wieber an. - 3m Ernfte; wenn er unter frembem Ramen ju bulben ift, marum nicht auch unter feinem? "Er ift ein auslandifches Gefcopf:" fagt man. Bas thut bas? 3d wollte, bag alle Rarren unter une Auslander waren! "Er tragt fich, wie fich tein Denfch unter une tragt:" - fo braucht er nicht erft lange zu fagen, wer er ift, "Es ift wiberfinnig, bas nehmliche Jubivibuum alle Tage in einem anbern Stude erfcheinen gu feben." Dan muß ibn ale fein Inbivibuum, fonbern ale eine gange Gattung betrachten; es ift nicht Sarlefin, ber beute im Timon. morgen im Falten, übermorgen in ben falfchen Bertraulichfeiten, wie ein mabrer Sans in allen Baffen, vortommt; fonbern es fint Barlefine; bie Battung leibet taufend Barietaten; ber im Timon ift nicht ber im Salfen; jener lebte in Griechenland, biefer in Franfreich; nur weil ihr Charafter einerlen Sauptzuge bat, bat man ihnen einerlen Ramen gelaffen. Barum wollen wir edler, in unfern Bergnugungen mabliger, und gegen table Bernunftelegen nachgebenber fenn, ale - ich will nicht fagen, bie Franaofen und Italiener find - fonbern, als felbft bie Romer und Griechen maren? Bar ibr Barafit etwas anbers, ale ber Barlefin? Satte er nicht auch feine eigene, befondere Tracht, in ber er in einem Stude über bem anbern vorfam? Satten bie Griechen nicht ein eigenes Drama, in bas ieberzeit Satori eingeflochten werben mußten, fie mochten fich nun in bie Beidichte bes Stude iciden ober nicht?

Harlesin hat, vor einigen Jahren, seine Sache vor dem Richterfuhle der wahren Kritit, mit eben so vieler Laune als Gründlichteit, versteisbiget. 3de empfelde die Abhandbung des Herne Mosses über das Gretekte-Romisse, allen meinen Lesenn, die sie noch nicht tennen; die sie kennen, derem habe ich sienen. Die nicht dennen der Grünflichter gesagt, dass er Einstellung von der Grünflichter gesagt, das er Einstellung von der Grünflichter gesagt, das er Einstellung der Erenbere des Jartessung werden. Ihr er so geworden! wird man bensten. Wer nein er ist es immer gewosen. Den Einwarf, den ihm Grer Wösser von Arestellung der das für der den gemacht, ja nicht einmal gebacht zu haben erinnern.

Auffer bem Sarlefin fommt in ben falfden Bertraulichkeiten noch ein anterer Beitenter vor, ber bie gange Intrigue führet. Beite wurben lehr wohl gelpielt; und unfer Theater hat überhaupt, an ben herren Denfel und Merfchy, ein Baar Alteure, bie man zu ben Bebientenrollen famm besser bertangen sann.

Den zwen und zwanzigsten Abend (Donnerstags, ben 21sten Mah,) ward die Zelmire bes Herrn Du Bellop ausgeführet.

Der Rame Du Bellop fann niemanben unbefannt febn, ber in ber neuern frangofifden Litteratur nicht gang ein Fremdling ift. Des Berfaffere ber Belagerung von Calais! Wenn es biefes Stud nicht verbiente, bag bie Frangofen ein foldes Lermen bamit machten, fo gereicht boch biefes Lernen felbft, ben Frangofen gur Ehre. Es zeigt fie ale ein Bolf, bas auf feinen Rubm eiferfüchtig ift; auf bas bie großen Thaten feiner Borfahren ben Einbrud nicht verloren haben; bas, von bem Berthe eines Dichtere und von bem Ginfluffe bes Thegtere auf Tugend und Gitten überzeugt, jenen nicht zu feinen unnuten Gliebern rechnet, biefes nicht ju ben Begenftanben gablet, um bie fich nur geschäftige Duffigganger bekimmern. Bie weit find wir Deutsche in biefem Stude noch binter ben Frangofen! Es gerabe berausgufagen: wir find gegen fie noch bie mabren Barbaren! Barbarifcher, ale unfere barbarifchften Boraltern, benen ein Lieberfanger ein febr ichatbarer Mann mar, und bie, ben aller ibrer Gleichgültigfeit gegen Runfte und Biffeufdaften, Die Frage, ob ein Barbe, ober einer, ber mit Barfellen und Bernftein banbelt, ber nutlichere Burger mare? ficherlich fur bie Frage eines Narren gehalten batten! - 3ch mag mich in Deutschland umseben, wo ich will, bie Stadt foll noch gebauet werben, von ber fich erwarten lieffe, baf fie nur ben taufenbften Theil ber Achtung und Erfenntlichfeit gegen einen beutschen Dichter haben murbe, bie Calais gegen ben Du Bellon gehabt hat. Man ertenne es immer für frangofifche Sitelfeit; wie weit baben wir noch bin, ehe wir ju fo einer Gitelfeit fabig fenn werben! Bas Bunber auch? Unfere Gelehrte felbit find flein genng, Die Nation in ber Geringidatung alles beffen gu beftarten, mas nicht gerabe gu ben Beutel fullet. Dan fpreche von einem Berte bes Benies, von welchem man will: man rebe von ber Aufmunterung ber Runftler; man aufere ben Bunich, bag eine reiche blubenbe Stadt ber anftanbigften Erholung fur Manner, bie in ihren Geschäften bes Tages Laft und Site getragen, und ber nutlichften Beitverfürzung fur andere, Die gar feine Befchafte haben wollen, (bas wird boch wenigstens bas Theater fenn?) burch ibre bloke Theilnehmung aufhelfen moge: - und febe und bore um fich. "Dem Simmel fen Dant, ruft nicht blos ber Bucherer Albinus, bag unfere Burger wichtis gere Dinge ju thun baben!"

Eu

Rem poteris servare tuam! ----

Bichtigere? Einträglichere; bas gebe ich ju! Einträglich ift frehlich unter uns nichts, was im geringsten mit ben frepen Kunften in Berbindung flebet. Aber,

> ---- haec animos aerugo et cura peculi Cum semel imbuerit ----

Doch ich vergeffe mich. Wie gehort bas alles jur Belmire?

Du Bellon war ein junger Meusch, ber sich auf die Rechte legen wollte, oder sollte. Seilte, wird es wohl mehr genessen seyn Den die leibe zum Thoater besiebt die Sberfand; er legte den Antoliab der Seite, und ward Komödiant. Er spielte einige Zeit unter ber französischen Eruppe zu Braumschweig, machte verschieden Seite Ann wieder in sein Baterland, und ward geschwind durch ein Haar Trauerspiele so glüsstlich und berühnt, als ihn nur immer die Rechtsgeschefansteit hätte machen lönnen, wenn er auch ein Beaumont geworden wäre. Webe dem jungen beutschen Genie, das die im Seaumont geworden wäre. Webe dem jungen beutschen Genie, das die in Beaumont geworden wäre. Webe dem jungen beutschen Genie, das die in Beaumont geworden wäre. Webe dem jungen beutschen Genie, das die in Beaumont geworden wäre. Webe dem jungen

Das erste Transerspiel bes Du Bellop heist Titus; und Zelmire war sein zweptes. Titus sand keinen Behjall, und ward nur ein einzigesmal gespielt. Wer Zelmire sand keinen Behjall, und ward werzehmmal hinter einandere außgesührt, und die Parifer hatten sich noch nicht daran satt gesehn. Der Inhalt ist von des Dichters eigener Ersindung.

Ein frauzstifder Aunstrichter (\*) nahm hiervon Gelegenheit, sich gegen bie Aramerspiele von biefer Gattung übergaupt zu erflären: "Und wörfe, agt er, ein Etoff and ber Geldjichte weil lieber geweien. Die Jahrbüder ber Welf sind an berüchtigten Berbrechen ja so reich; umd die Argebie ist ja anderfuldisch dazu, dass sie nus die großen Handlungen wirflicher Belen jur Benunderung umd Rachabnung vorstellen soll. Indem sie so der den der Benunderung und Rachabnung vorstellen soll. Indem sie so der der Benunderung und Rachabnung vorstellen soll. Indem sie so der der Begiebe sie dereit sie zugleich die Derzen der Indienen siehe einer Eigenete, siehen gleich zu werden. Aus werden siehen siehen siehen der den Begieben siehen siehen der der Geburthen der Erkichtung wören. Tie Vament der hier der der Begiebensteilen sieh erdicht. Es dat wirtlich Kreuthige gegeben, in welchen sieh Erstillen und

<sup>(\*)</sup> Journal Encyclopèdique. Juillet 1762.

Türten, jur Ehre Gettes, lipce gemeinschaftlichen Batere, haften und wüngten. Ben ber Eroberung von Merico haben sich notfirendig gilde liden und erspacenen Controlle zwissen eine europäisisen und ameritamischen Sitten, zwissen von ere Schwirmeren und der wahren Arcligien, aufgerm untiffen. Und wos den Mahament andelangt, in site et en Auszug, die Duintessenz, og zu reben, aus dem gangen Leben beises Betrugere; ber Janatismus, in Janatiung gezeigt; das sichnisch phisosophische Gemäßter, das jemals von beisem gefäglichen Ungeheure gemacht werden.

## Reunzehntes Stud.

Den 3ten Julius, 1767.

Es ist einem jeden vergönnt, seinen eigenen Geschmade zu haben; und es ist rühmlich, sich von seinem eigenen Geschmade Rechenschaft zu geben suchen. Aber den Gründen, durch die man sin rechsfertigen will, eine Allgemeinisti erspielen, die, down es seine Richigskeit damit hätte, sin zu den einigen twospren Geschmaden modern miliste, beist aus dem Grenzen des sorschenden Liebshabers berausgeben, umd sig zu einem eigenstmitigen Geschwichten Liebshabers berausgeben, umd sig zu einem eigenstmitigen Geschwichten Lingt mit einem Geschwichten Lingt mit einem Schächers zu zu den geschwerte und geschwichten geschwichten zu zu der geschwichten zu zu der geschwichten zu zu der geschwichten zu zu der geschwichten zu der geschwichten ges

Bun hat es Ariftetele längst entschieben, wie weit fich ber tragische Sichter um bie bistorische Bahrheit zu bekümmern habe; nicht weiter, als sie einer woßeilingerichteten Babel ähnlich ist, mit ber er seine Abschieben kann. Er braucht eine Geschichte nicht barum, weil sie gescheben ist, babe er sie scheichtig zu seinem zegenwärigen Zwede bester erbeiten fonnte. Bindet er biefe Schickeit und von ohngeschen einem unschaften Baue, so ist führ ber nochre Ball willsemmen; aber bie Schickeithucher erst lange barum nachzusschaften.

Beffing, fammtl, Berte. VII.

lobnt ber Dube nicht. Und wie viele wiffen benn, mas geicheben ift? Benn wir bie Doglichfeit, baf etwas geschehen fann, nur baber abnebmen wollen, meil es geschehen ift: mas hindert uns, eine ganglich erbichtete Fabel für eine wirflich geschehene Siftorie gu halten, von ber wir nie etwas gehort haben? Bas ift bas erfte, mas une eine Siftorie glaub. murbig macht? Ift es nicht ibre innere Babriceinlichkeit? Und ift es nicht einerlen, ob biefe Babricheinlichfeit von gar feinen Beugniffen und lleberlieferungen bestätiget wird, ober von folden, bie gu unferer Biffenfcaft noch nie gelangt find? Es wird ohne Grund angenommen, baf es eine Bestimmung bes Theaters mit fen, bas Anbenten großer Manner ju erhalten; bafur ift bie Beichichte, aber nicht bas Theater. Muf bem Theater follen wir nicht lernen, mas biefer ober jener einzelne Denich getban bat, fonbern mas ein jeber Menich von einem gemiffen Charafter unter gewiffen gegebenen Umftanben thun werbe. Die Abficht ber Eragobie ift weit philosophifder, ale bie Abficht ber Befchichte; und es beift fie bon ihrer mabren Burbe berabfeten, wenn man fie ju einem bloken Banegprifus berühmter Danner macht, ober fie gar ben Nationalftol3 ju nabren migbraucht.

Die amente Erinnerung bes nehmlichen frangofifden Runftrichters gegen bie Belmire bes Du Bellov, ift wichtiger. Er tabelt, baf fie faft nichts als ein Gewebe mannichfaltiger munberbarer Bufälle fen, bie in ben engen Raum bon vier und amangig Stunden aufammengebreft, aller Illufion unfabig murben. Gine feltfam ausgesparte Situation über bie andere! ein Theaterftreich fiber ben anbern! Bas geschieht nicht alles! was hat man nicht alles zu behalten! Wo fich bie Begebenheiten fo brengen, tonnen fcmerlich alle vorbereitet genug fenn. Wo une fo vieles überrafcht, wird uns leicht manches mehr befremben, als überrafchen. "Barum muß fich 3. E. ber Thrann bem Rhamnes entbeden? Bas amingt ben Antenor, ibm feine Berbrechen ju offenbaren? Fallt 3lus nicht gleichsam vom Simmel? 3ft bie Gemutheanberung bee Rhamnes nicht viel ju ichleunig? Bis auf ben Augenblid, ba er ben Antenor erfticht, nimmt er an ben Berbrechen feines Berrn auf Die enischlokenfte Beife Theil; und wenn er einmal Rene ju empfinden gefchienen, fo batte er fie boch fogleich wieder unterbrudt. Welche geringfügige Urfachen giebt biernachft ber Dichter nicht manchmal ben wichtigften Dingen! Go muß Bolibor, wenn er aus ber Schlacht fommt, und fich wieberum in bem

Die Uebersetung ber Belmire ift nur in Profa. Aber wer wird nicht lieber eine fornichte, wohltlingende Brofa boren wollen, als matte, geradebrechte Berfe? Unter allen unfern gereimten leberfetjungen werben faum ein halbes Dutent fenn, bie erträglich find. Und bag man mich ja nicht ben bem Borte nehme, fie ju nennen! 3ch murbe eber miffen, wo ich aufhören, ale wo ich anfangen follte. Die befte ift an vielen Stellen buntel und zwendeutig; ber Frangofe mar icon nicht ber größte Berfifitateur, fonbern ftumperte und flidte; ber Deutide mar es noch weniger, und indem er fich bemubte, Die gludlichen und ungludlichen Beilen feines Driginale gleich treu ju überfeten, fo ift es natürlich, bag öftere, mas bort nur Ludenbufferen, ober Tartologie, mar, bier ju formlichem Unfinne werben mußte. Der Musbrud ift baben meiftens fo niebrig, und Die Ronftruction fo verworfen, baf ber Schanfpieler allen feinen Abel nothig bat, jenem aufzuhelfen, und allen feinen Berftand brauchet, Diefe nur nicht verfehlen zu laffen. 3bm bie Deflamation zu erleichtern, baran ift vollenbe gar nicht gebacht worben!

Aber verlohnt es benn auch der Muse, auf französische Serfe so viel Gleis zu wenden, bis in unserer Sprache eben so mögrig terrecte, eben so grammatifaligh salte Berfe daraus werden? Wenn ver singsgen angen poelischen Schund der Franzossen in unsere Profa übertragen, so wird unsere Prosa dadurch eben noch nicht sehr poelisch verben. Es wird

ber 3mitterton noch lange nicht baraus entfteben, ber aus ben profaifchen Uebersetungen englischer Dichter entftanben ift, in welchen ber Gebrauch ber fühnften Tropen und Figuren, außer einer gebundenen cabenfirten Bortfligung, une an Befoffene benten laft, Die ohne Dufit tangen. Der Ausbrud wird fich bochftens über bie alltägliche Sprache nicht weiter erbeben, ale fich bie theatralifde Deflamation über ben gewöhnlichen Ton ber gefellschaftlichen Unterhaltungen erheben foll. Und fo nach wünschte ich unferm profaifden Ueberfeter recht viele Rachfolger; ob ich gleich ber Meinung bes houbar be la Motte gar nicht bin, bag bas Sulbenmaag überhaupt ein findifder 3mang feb, bem fich ber bramatifche Dichter am wenigsten Urfache babe ju unterwerfen. Denn bier fommt es blos barauf an, unter zwen lebeln bas fleinfte zu mablen; entweber Berftanb unb Rachbrud ber Berfifitation, ober biefe jenen aufquopfern. Dem Boubar be la Motte war feine Meinung ju vergeben; er batte eine Sprache in Bebanten, in ber bas Metrifche ber Boefie nur Ritelung ber Dhren ift. und jur Berftarfung bes Musbrude nichts bentragen fann; in ber unfrigen hingegen ift es etwas mehr, und wir fomen ber griechifden ungleich naber fommen, bie burch ben blofen Rhutmus ihrer Berearten bie Leibenfchaften, bie barinn ausgebrudt werben, anzubeuten vermag. Die frangofifden Berfe haben nichts als ben Berth ber überftanbenen Schwierigfeit für fich; und freulich ift biefes nur ein febr elenber Berth.

Die Rolle bes Anteners bat herr Berchers ungemein wohl gespielt; mit aller ber Besonnenheit und heiterleit, die einem Bösevichte von großem Berstande so natürlich zu sen, social geben. Rein misstungene Anschlöse wird bin in Berlegenbeit sehen; er ist an immer neuen Ränten unrechschöftlich; er bessumt sich kaum, und der unerwartetse Etreich, der isn ie einer Blöge darzustellen brobte, empfängt eine Wendung, die ihm bie Larve nur noch fester anderlicht. Diesen Spienten bes Schauspielers das getruesste Gedächtlig, die serten bes Schauspielers das getruesste Gedächtlig, die sertenste Veräglich nöttige. Der Beriche habe sich sie freigste Timme, die freiglte, nachläßigste Allsien, unumgänglich nöttige. Der Borders hat überspaust sehr viele Tassent, und siehen das muß ein günstiges Borurtheit sihr ihn erweden, daß er sich in alten Wollen eben sogen über, als in jungen. Dieses zeiget von seiner Liebe zur Kumst; und ber Kenner unterschebet ihn sogleich von so vielen andern jungen Schauspielern, die nur immer auf der Büssen vollen, und deren fleine Eitelleit, sich in lauter galanten liebensburdigen Wollen begaffen und

bewundern zu laffen, ihr vornehmfter, auch wohl öfters ihr einziger Beruff jum Theater ift.

#### 3mangigftes Stud.

Den 7ten Julius, 1767.

Den breh und zwanzigsten Abend (Frehtags, ben 22ften Man,) warb Cenie aufgeführet.

Diefes vortreffliche Stud ber Graffignb mußte ber Gottichebinn jum Ueberfeten in bie Banbe fallen. Rach bem Betenntniffe, welches fie bon fich felbft ablegt, "bag fie bie Ehre, welche man burch lleberfetung, ober auch Berfertigung theatralifder Stude, ermerben tonne, allegeit nur für fehr mittelmäßig gehalten babe," laft fich leicht vermutben, baf fie, biefe mittelmäßige Ehre ju erlangen, auch nur febr mittelmäßige Dube werbe angewendet haben. 3d babe ibr bie Gerechtigfeit wieberfahren laffen, baß fie einige luftige Stude bes Destouches eben nicht verborben bat, Aber wie viel leichter ift es, eine Schnurre ju überfegen, ale eine Empfindung! Das Lächerliche tann ber Bitige und Unwigige nachfagen; aber bie Sprache bes Bergens fann nur bas Berg treffen. Gie bat ihre eigene Regeln; und es ift gang um fle gefcheben, fobalb man biefe berfennt, und fie bafur ben Regeln ber Grammatit unterwerfen, und ihr alle bie falte Bollftanbigfeit, alle bie langweilige Deutlichfeit geben will, bie wir an einem logifchen Sate verlangen. 3. E. Dorimond hat bem Mericourt eine anfehnliche Berbindung, nebft bem vierten Theile feines Bermögens, jugebacht. Aber bas ift bas menigfte, worauf Mericourt geht; er verweigert fich bem großmuthigen Anerbieten, und will fich ihm . aus Uneigennützigfeit verweigert zu haben icheinen. "Bogu bas? fagt er, Warum wollen Gie fich ihres Bermogens berauben? Beniegen Gie ihrer Buter felbft; fie baben Ihnen Gefahr und Arbeit genug gefoftet." Jen jouirae, je vous rendrae tous heureux: lagt bie Graffigny ben lieben gutherzigen Alten antworten. "Ich will ihrer genießen, ich will euch alle gludlich machen." Bortrefflich! Sier ift fein Bort ju viel! Die mabre nachläftige Rurge, mit ber ein Dann, bem Gute jur Ratur geworben ift, bon feiner Gute fpricht, wenn er babon fprechen muß! Geines

Bludes geniegen, andere gludlich machen: beibes ift ibm nur eines; bas eine ift ibm nicht blos eine Folge bes anbern, ein Theil bes anbern; bas eine ift ihm gang bas andere: und fo wie fein Berg feinen Unterfcbied barunter tennet, fo weiß and fein Mund teinen barunter zu machen; er fpricht, ale ob er bas nehmliche gwehmal fprache, ale ob beibe Gate mahre tavtologifche Gage, volltommen ibentifche Gage maren; ohne bas geringfte Berbindungswort. D bes Elenben, ber bie Berbindung nicht fühlt, bem fie eine Bartitel erft fühlbar machen foll! Und bennoch, wie glaubt man mohl, bag bie Gottichebinn jene acht Borte überfett bat? "Alsbenn werbe ich meiner Guter erft recht genießen, wenn ich euch beibe baburch werbe gludlich gemacht haben." Unerträglich! Der Ginn ift volltommen übergetragen, aber ber Beift ift verflogen; ein Schwall von Borten bat ibn erftidt. Diefes Alebenn, mit feinem Schwanze von Benn; biefes Erft; biefes Recht; biefes Daburch: lauter Bestimmungen, bie bem Musbruche bes Bergens alle Bebeutlichfeiten ber Ueberlegung geben, und eine warme Empfindung in eine froftige Schlufrebe verwandeln,

Tenn, die mich verstehen, dar ich nur sagen, daß ungesehr auf iefen Schlag das gange Stills überseht sit. Debe seinere Gestnung sit in übern gefunden Menschweresand dararberafert, ider afsettende Ausdurgt und der Schantbeile feiner Bedeutung angsehlet werden. Dierzu könnut in vielen Stellen der hößliche Zen des Geremoniels werderbete Ehreubenennungen contrassiren mit den Austrufungen der gerührten Nature auf die abscheulichse Weise. Indem Kentrigungen der gerührten Nature auf die abscheulichse Weise. Indem Annels Derr Annen Mutter ertennet, russ sie auch der Anne Mutter is welch ein sieger Namels Derr Annen Mutter fie siegen Annels Derr Mutter ertennet, russ sie sie den Annels der sie der Schalt der Schalber de

Madame Lowen fpielt bie Orphife: man tann fie nicht mit mehrerer Bethe und Empfindung fpielen. 3ebe Mine fpricht das rufige Bewuftle fiehn ihres bertannten Berthes; und fanfte Melancholie auszudrücken, tann nur ihrem Alick, tann nur ihrem Tene gefingen.

Cenie ift Mabame Benfel. Rein Bort fallt aus ihrem Munbe auf

bie Erbe. Was sie fagt, hat sie nicht gelernt; est femmt aus ihrem eignen Kopfe, aus ihrem eignen Ergen. Sei mag sprechen, ober sie nus ofich sprechen, ihr Spiel geht nunterbrochen sert. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein sehr selbten; ein sehr ben bertieben würtiger Fehler. Die Aftrice ift für bie Rolle zu groß. Mich büntt einen Riefen zu sehen, wer mit bem Genechte eines Cabets exercired. Ich midden, was sie der betrefflich machen fennte.

Herr Eckses in ber Bolle bet Derimend, ist gang Decimend. Diese Missiang von Sansfrund nud Ernst, von Weichperzigietit und Ertenge, wird gerade in se einem Manne wirssisch sein, over sie ist est in seinem Manne wirssisch sein, over sie ist est in seinem Manne von Weissianst sagit: "Ich will isse von geber seine Bette fache kann, die sien Bacterand ist, aber seine mag ich ihn nicht mehr!" wer bat den Mann gescher, mit ein Baar erhodenen Singern, hierhin und dassin dewegt, mit einem einigen Kopfrechen, unst auf einmal zu zigem, was das für ein Land ist, diese Saterland des Mericaurt? Ein gestähliches, ein bösse Land Tott linguse, aus dem embar virol. In den linguse, wond ermedder in den

Den vier und zwanzigsten Abend (Frehtags, ben 25sten Man,) warb bie Amalia bes herrn Weiß aufgeführet.

Amalia wird von Rennern fur bas beste Luftspiel biefes Dichters gehalten. Es bat auch wirflich mehr Intereffe, ausgeführtere Charaftere und einen lebbaftern gebaufenreichern Dialog, als feine fibrige tomifche Stude. Die Rollen find bier febr mobl befett; befonbere macht Dabame Bod ben Manlen, ober bie verfleibete Amalia, mit vieler Anmuth und mit aller ber ungezwungenen Leichtigfeit, ohne bie wir es ein menig febr unwahrscheinlich finden murben, ein junges Frauenzimmer fo lange verfannt ju feben. Dergleichen Berfleibungen überbaupt geben einem bramatifchen Stude gwar ein romanenhaftes Anfeben, bafur fann es aber auch nicht fehlen, baf fie nicht febr tomifde, auch wohl febr intereffante Scenen veranlaffen follten. Bon biefer Art ift bie fünfte best letten Afte, in welcher ich meinem Freunde einige allzu fühn croquirte Binfelftriche ju linbern, und mit bem llebrigen in eine fanftere Baltung ju vertreiben, wohl rathen möchte. 3ch weiß nicht, mas in ber Welt geschieht; ob man wirklich mit bem Frauenzimmer manchmal in biefem zubringlichen Tone fpricht. 3ch will nicht unterfuchen, wie weit es mit ber weiblichen Befceibenbeit besteben tonne, gewiffe Dinge, obicon unter ber Bertleibung,

fo ju brufquiren. 3ch will bie Bermuthung ungeaußert laffen, baf es vielleicht gar nicht einmal bie rechte Art feb, eine Dabame Freemann ins Enge ju treiben; bag ein mahrer Manlen bie Sache wohl hatte feiner anfangen tonnen; bag man über einen fcnellen Strom nicht in geraber Linie fcmimmen ju wollen verlangen muffe; bag - Bie gefagt, ich will biefe Bermuthungen ungeaußert laffen; benn es fonnte leicht ben einem folden Sanbel mehr als eine rechte Art geben. Rachbem nämlich bie Begenstände find; obicon alebenn noch gar nicht ausgemacht ift, baf biejenige Frau, ben ber bie eine Art fehl gefchlagen, auch allen übrigen Arten Obstand halten werbe. 3ch will blos bekennen, bag ich für mein Theil nicht Berg genug gehabt hatte, eine bergleichen Scene gu bearbeiten. 3ch wurde mich vor ber einen Rlippe, ju wenig Erfahrung ju zeigen, eben fo febr gefürchtet haben, ale vor ber andern, allgu viele gu verrathen. Ja wenn ich mir auch einer mehr ale Crebillonichen Fabigfeit bewußt gemefen mare, mich gwifden beibe Rlippen burchgufteblen: fo weiß ich boch nicht, ob ich nicht viel lieber einen gang anbern Beg eingefchlagen mare. Befonbere ba fich biefer anbere Beg bier bon felbft öffnet. Manlen, ober Amalia, wußte ja, bag Freemann mit feiner vorgeblichen Frau nicht gesetymäßig verbunden fen. Barum fonnte er alfo nicht biefes zum Grunde nehmen, fie ihm ganglich abspanftig gu machen, und fich ihr nicht als einen Balan, bem es nur um fluchtige Bunftbezeigungen ju thun, fonbern ale einen ernfthaften Liebhaber angutragen, ber fein ganges Schidfal mit ihr gu theilen bereit fen? Seine Bewerbungen wurben baburch, ich will nicht fagen unftraflich, aber boch unftraflicher geworben fein; er murbe, ohne fie in ihren eigenen Augen zu befchimpfen, barauf haben befteben tonnen; bie Brobe mare ungleich verführerifder, und bas Besteben in berfelben unaleich entscheibenber fur ihre Liebe gegen Freemann gewesen. Dan wurde jugleich einen orbentlichen Plan von Geiten ber Amalia baben abgefeben haben; auftatt bag man itt nicht wohl errathen fann, mas fie nun weiter thun tonnen, wenn fie ungludlicher Beife in ihrer Berführung glüdlich gewesen ware.

Rach ber Amalia folgte bas fleine Luftipiel bes Saintfolg, ber Finangrachter. Es besteht ungefehr aus ein Dubend Scenen von ber ausgen feine Lebhaftigiett. Es birfte schwer febn, in einen so engen Bezief mehr gesunde Moral, mehr Charaftere, mehr Interesse wiringen. Die Manier biefes liebenswurbigen Schriftstellers ift bekannt. Die hat ein Dichter ein Kleineres niedlicheres Ganze zu machen gewußt, als Er.

Den fünf und zwanzigsten Abend (Dienstags, ben 26sten Mah,) warb bie Zelmire bes Du Belloh wiederholt.

### Ein und zwanzigftes Stud.

Den 10ten Julius, 1767.

Den sechs und zwanzigsten Abend (Frestags, ben 29ften May) ward bie Mütterschule bes Nivelle be la Chansee aufgeführet.

Es ift bie Beschichte einer Mutter, Die fur ihre partbenifche Bartlichfeit gegen einen nichtswürdigen fcmeichlerifden Cobn, Die verbiente Rrantung erhalt. Marivaux bat auch ein Stud unter biefem Titel. Aber ben ibm ift es bie Geschichte einer Mutter, Die ibre Tochter, um ein recht gutes gehorfames Rind an ihr zu haben, in aller Einfalt erziehet, ohne alle Welt und Erfahrung lagt: und wie geht es bamit? Wie man leicht errathen fann. Das liebe Mabchen bat ein empfindliches Berg: fie weiß feiner Befahr auszuweichen, weil fie feine Befahr fennet: fie berliebt fich in ben erften in ben beften, obne Mamma barum ju fragen, und Mamma mag bem Simmel banten, bag es noch fo gut abläuft. In jener Schule giebt es eine Menge ernftbafte Betrachtungen anzuftellen; in biefer fest es mehr zu lachen. Die eine ift ber Benbant ber anbern; und ich glaube, es mußte fur Renner ein Bergungen mehr fenn, beibe an einem Abende binter einander befuchen zu tonnen. Gie haben biergu auch alle auferliche Schidlichfeit; bas erfte Stud ift von fünf Aften, bas anbere von einem.

Den fieben und zwanzigsten Abend (Montags, ben Iften Junius,) ward die Ranine bes herrn von Boltaire gespielt,

Ranine? fragten sogenannte Kunstrichter, als diese Lustipiel im Jahre 1749 guerst erichten. Was ist das sirt ein Tietl? Was bentt man dabety? — Richt mehr und nicht weniger, als man beh einem Titel denten soll. Ein Titel muß fein Kächagettel sehn. Je weniger er bon bem Inhalte verräth, besto besser ist er. Dichter und Zuschauer sinden ihre Rechnung baben, und bie Alten haben ihren Romobien felten anbere, als nichtsbebeutenbe Titel gegeben. 3ch fenne faum breb ober viere, bie ben Sauptcharafter anzeigten, ober etwas von ber Intrigue verriethen. Sierunter gehoret bes Plautus Miles gloriosus. Wie fommt es, bag man noch nicht angemertet, bag biefer Titel bem Plautus nur gur Salfte geboren tann? Plautus nannte fein Stud blos Gloriosus; fo wie er ein anderes Truculentus überichrieb. Miles muß ber Bufat eines Grammatifere febn. Es ift mabr, ber Brabler, ben Blantus ichilbert, ift ein Golbat; aber feine Brahlerepen begieben fich nicht blos auf feinen Stanb, und feine friegerifche Thaten. Er ift in bem Buntte ber Liebe eben fo groffprecherifch; er rühmt fich nicht allein ber tapferfte, fonbern auch ber fconfte und liebenswürdigfte Dann ju febn. Beibes tann in bem Borte Gloriosus liegen; aber febalb man Miles bingufügt, wird bas gloriosus nur auf bas erftere eingeschrantt. Bielleicht bat ben Grammatiter, ber biefen Bufat machte, eine Stelle bes Cicero (\*) verführt; aber bier batte ibm Blautus felbft, mehr als Cicero gelten follen. Plautus felbft fagt :

#### ALAZON Graece huic nomen est Comoediae Id nos latine GLORIOSUM dicimus

und in ber Stelle bes Cicero ift es noch gar nicht ausgemacht, baf eben bas Stud bes Blautus gemeinet feb. Der Charafter eines groffprecherifden Golbaten tam in mehrern Studen vor. Cicero fann eben fomobl auf ben Thrafo bes Tereng gegielet haben. - Doch biefes bepläufig. 3d erinnere mich. meine Deinung von ben Titeln ber Romobien fiberhaupt, icon einmal geaußert ju haben. Es fonnte fenn, baf bie Gache fo unbebeutend nicht mare. Mancher Stumper bat gu einem iconen Titel eine ichlechte Romobie gemacht; und blos bes fconen Titels megen. 3ch mochte boch lieber eine gute Romobie mit einem fchlechten Titel. Wenn man nachfragt, mas für Charaftere bereits bearbeitet morben, fo mirb taum einer ju erbenten febn, nach welchem, befonbere bie Frangofen, nicht icon ein Stud genannt hatten. Der ift langft ba gewefen! ruft man. Der auch icon! Diefer wurde vom Moliere, jener vom Destondes entlehnet fenn! Entlehnet? Das fommt aus ben iconen Titeln. Bas für ein Gigenthumerecht erhalt ein Dichter auf einen gewiffen Charafter baburch, bag er feinen Titel bavon bergenommen? Wenn er ibn ftillfcweigenb gebraucht batte, fo murbe ich ihn wieberum ftillfcweigenb

(\*) De Officiis Lib. 1. Cap. 38.

branchen bürfen, und niemand würde mich darüber jum Rachahmer mochen. Aber so wage de einer einmal, und mache 3. E. einen neuen Wispanspressen ab Sann er auch seinen Jung von dem Mosserichen nimmt, so wird sein Mispanspres dech immer nur eine Copie heisen. Genug, daß Mossere dem Ammen juerst gebraucht hat. Jener hat Unrecht, doß er lunfjig Jahr später lebet; und daß die Sprache sit vie inendücken Bartierten des menschlichen Gemütigs nicht and unenkliche Berennungen hat.

Wenn ber Titel Ranine nichts fagt; fo fagt ber anbere Titel besto mehr: Ranine, ober bas befiegte Borurtheil. Und warum foll ein Stud nicht zwen Titel haben? Saben wir Menschen boch auch zwen, breb Ramen. Die Ramen find ber Unterscheidung wegen; und mit zwen Ramen ift bie Bermechfelung ichmerer, als mit einem. Wegen bes zwenten Titels icheinet ber Berr von Boltaire noch nicht recht einig mit fich gemefen gu fenn. In ber nehmlichen Musgabe feiner Werte beifit er auf einem Blatte, bas besiegte Borurtheil; und auf bem andern, ber Dann ohne Borurtheil. Doch beibes ift nicht weit aus einander. Es ift von bem Borurtheile, bag ju einer vernünftigen Che bie Gleichheit ber Geburt und bes Stanbes erforberlich fen, Die Rebe, Rurg, Die Gefchichte ber Ranine ift bie Befchichte ber Bamela. Dhne 3meifel wollte ber Berr bon Boltaire ben Ramen Bamela nicht brauchen, weil icon einige Jahre vorher ein Baar Gutde unter biefem Ramen ericbienen maren, und eben fein großes Blud gemacht hatten. Die Bamela bes Boiffy und bes De la Chauffee find auch ziemlich table Stude; und Boltaire brauchte eben nicht Boltaire ju fenn, etmas meit Befferes ju machen.

Ranine gehört unter bie rüherndem Luftfpiele. Es hat aber auch fedre ist ackerliche Seenen, und nur in so fern, als die lächerlichen Seenen mit ben rüherndem abwedsscha, will Beldaire diese in der Komedie gedute bei vissen. Eine gang ernsthafte Romedie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal lächet, wo man nur immer veinen möchte, sit sin mellageheure. Singegen sindet er den liedergang von dem Kölhernden jum Lächerlichen, und von der Scherlichen zum Kölhernden, sehr natürlich. Das mensschliche Leben siem beständige Keben sich nicht sie der beständige Keben sie von der eine Beständige dem siehen fleschen Leben ginge, und die Romedie sied ein Spiegle des mensschlichen Junie ver geringe Sater possen; wie der eine Beständige Sater possen, wie den beständigen, der Schen sieden, wie den gewieden gener den beständigen gehört, wie ber siedete Löchter seufget, der Sohn sich über bei ausschlich und jede Amerikandt der nehmlichen Seene etwas

anders cumpfnete? Man verspettet in einer Suche fehr oft, was in der Etwde neben an äußerst denegt; und nicht seinen hat eben diesche Berson in eben derschlen Bierstessunde ihre eben diesche Sache gelacht und geweinet. Eine sehr ehreitliche Matrone sof ber einer von ihren Töchtern, die geführlich frant sag, am Bette, umd die gange Hamilie fand um ihr herum. Sie wellte in Thödenn gerstiessen, sie von geben die fande um ihr herum. Die wellte in Thödenn gerstiessen, sie von geben die het mit do O Gett! saß mir, sag mir diese Kind, nur diese magst du mir doch alle die andern daßte nehmen. Dier trat ein Wann, der eine von ihren läbrigen Töchtern gedenrafzet hatte, näher zu ihr hinzu, zwiste sie den Butt, der Temische Zen, mit dreune er diese Berte aussprach, machten einen solchen Eindruck auf die betrübte Dame, daß sie in vollem Gelächter beraussaufen muste; alles solche sie mit lächte; die Krante selbs, sie es felbs, als sie die Sete, worder vor deschen salt erfliche.

"Bomer, fagt er an einem anbern Orte, laft fogar bie Getter, indem fie bas Schidfal ber Welt entscheiben, über ben pofirlichen Unftant bee Bultane lachen. Bettor lacht über bie Furcht feines fleinen Sohnes, indem Andromacha bie beiffeften Thranen vergieft. Es trift fich mobl, bag mitten unter ben Greueln einer Schlacht, mitten in ben Schreden einer Feuerebrunft, ober fonft eines traurigen Berbangniffes, ein Einfall, eine ungefehre Boffe, Trot aller Beangftigung, Trot alles Mitleibe, bas unbanbigfte Lachen erregt. Man befahl, in ber Schlacht ben Spehern, einem Regimente, bag es feinen Barbon geben follte. Ein beutider Officier bat barum, und ber Frangofe, ben er barum bat, antwortete: Bitten Gie, mein Berr, mas Gie wollen; nur bas leben nicht; bamit tann ich unmöglich bienen! Diefe Raivetat ging fogleich von Mund au Munbe; man lachte und metelte. Bie viel eber wird nicht in ber Romobie bas Lachen auf rubrenbe Empfindungen folgen tonnen? Bewegt une nicht Alfmene? Dacht une nicht Sofias ju lachen? Belde elenbe und eitle Arbeit, wiber bie Erfahrung ftreiten gu wollen."

Sehr woß! Aber fireitet nicht auch ber hert vom Belaire wöber bie Erfahrung, bem er bie gang ernsthafte Romobie für eine eben so fesserbatte, als sangweisge Gostung ertlärer? Bielleicht damass als er es schrieb, noch nicht. Damass von noch teine Cenie, noch fein Handwater vorfanden; und vieles muß das Genie erst wirstlich machen, wenn wir es sie migssich ertennen sollen.

### 3men und zwanzigftes Stud.

Den 14ten Julius, 1767.

Den acht und zwanzigsten Abend (Dienstags, den 2ten Junius,) ward der Abvosat Batelin wiederholt, und mit der franken Frau des herrn Gellert beschilossen.

Donftreitig ift unter allen unfern tomifden Schriftftellern Berr Bellert berjenige, beffen Stude bas meifte urfprunglich Deutsche haben. Es find mabre Kamiliengemalbe, in benen man fogleich ju Saufe ift; jeber Rufdauer alaubt, einen Better, einen Schwager, ein Dubmchen aus feiner eigenen Bermanbticaft barinn ju erfennen. Gie beweifen maleich. baß es an Driginalnarren ben uns gar nicht mangelt, und bag nur bie Mugen ein wenig felten fint, benen fie fich in ihrem mabren Lichte zeigen, Unfere Thorheiten find bemertbarer, ale bemertt; im gemeinen Leben feben wir über viele aus Gutherzigfeit hinweg; und in ber Rachahmung baben fich unfere Birtuofen an eine allzuflache Manier gewöhnet, Gie machen fie abnlich, aber nicht bervorfpringenb. Gie treffen; aber ba fie ibren Begenstand nicht vortheilbaft genug zu beleuchten gewußt, fo mangelt bem Bilbe bie Runbung, bas Rorperliche; wir feben nur immer Gine Seite, an ber wir une balb fatt gefeben, und beren allaufdneibenbe Aukenlinien uns gleich an bie Taufdung erinnern, wenn wir in Gebanten um bie übrigen Geiten berumgeben wollen. Die Rarren fint in ber gangen Belt platt und froftig und edel; wann fie beluftigen follen, muß ihnen ber Dichter etwas von bem Seinigen geben. Er muß fie nicht in ibrer Alltagefleibung, in ber fcmutigen Rachlafigfeit, auf bas Theater bringen, in ber fie innerhalb ihren vier Bfablen berumtraumen. Gie muffen nichts von ber engen Sphare fummerlicher Umftanbe verratben, aus ber fich ein jeber gern berausarbeiten will. Er muß fie aufpuben; er muß ihnen Bit und Berftand leiben, bas Armfelige ibrer Thorbeiten bemanteln ju tonnen; er muß ihnen ben Gergeit geben, bamit glangen ju mollen.

Ich weiß gar nicht, sagte eine von meinen Besanntinnen, was das stut ein Kaar zusammen ift, biefer herr Stephan, und viel frau Seischan! herr Stephan ist ein reicher Wann, und ein guter Mann. Gleichwool muß seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Abrienne so viel

Umflände machen! Wir sind frentich sehr oft um ein Richts frant; aber boch um ein so gar großes Richts nicht. Eine neue Abrienne! Kann fie nicht binfoiden, und ausnehmen laffen, und nachen laffen. Der Mann wird ja wohl bezahlen; und er muß ja wohl.

Sang gewiß! sogte eine andere. Aber ich hode nech etwos zu erinnern. Der Dichter schrieb zu ben Zeiten unserer Mütter. Eine Abriennel Bedge Schneiberöfrau trägt benn noch eine Abriennel? Go ift nicht ersaubt, das bie Altrice hier dem guten Wanne nicht ein wenig nachgeholfen! Kennte sie nicht Roberende, Benebeitine, Röcherende, — (ich habe andern Ramen vergessen, ih würde sie andern Jahreiben wissen.)

— bestür sagen! Wich in einer Abrienne zu denten; das allein seinet mich frant machen. Wenn es der neuelte Eracht seyn. Wie seiner Schweize des der bei der eine Geget, in wie es auch die neuelte Tracht seyn. Wie sonner es weite es sieht was der bestehen Lechzet, so muß es auch die neuelte Tracht seyn. Wie sonner weite es sieht wahrscheinlich sinder, das fie darüber trant genereten?

Und ich, sagte eine brütte, (est war die gelehreife.) sinde est seine manssändig, daß die Setehan ein Kleid anzieht, daß nicht auf ühren Leich gemacht werden. Aber man sieht wohl, was den Berfosse zu diester wie sest ich es neumen? — Berfommung unserer Destactsses gezwungen hat. Die Einheit der Zeit! Daß Kleid mußte sertig sezwungen hat. Die Einheit der Zeit! Daß Kleid mußte fertig sen; die Erehan sollte es noch anziehen; und in vier und zwanzig Etunden wird mit immer ein Kleid sertig. Ba er durfte sich nicht einmal zu einem kleinen Auchspiele vier und zwanzig Etunden zur necht erkauben. Denn Aristoteles sogt — Dier warb meine Kunstrichtun unterberochen.

Den neun und zwanzigsten Abend (Mittewochs, ben 3ten Junins,) ward nach ber Melanibe bes De la Chaussee, ber Mann nach ber Uhr, ober ber ordentliche Mann, gespielet.

Ein Luftspiel fann einen boppelten Titel haben; boch versteht sich, vog jeber einsas andere sogen muß. Dier ist von nicht; ber Mann nach ver Uhr, ober ber ordentliche Mann, sagen ziemlich vas nehmliche; außer daß das erste ohngesehr die Karritatur von dem andern ist.

Den breifigsten Abend (Donnerstags, ben 4ten Junius,) ward ber Graf von Effer, von Thomas Corneille, aufgesubrt.

Diefes Teuersjiel ift saft das einige, welches fich aus ber beträcht ichen Angah ber Stüde bes jüngern Corneille, auf bem Sheater erhalten fat. Und ich glaube, es wird auf ben beutsche Buhnen noch öfterer wiederhohlt, als auf ben französischen. Es ist vom Jahre 1678, nachden vierzig Jahre vorher bereits Calprenche die nehmliche Geschichte bearbeitet batte.

"Es ift gewiß, ichreibt Corneille, bag ber Graf von Effer ben ber Roniginn Elifabeth in besondern Gnaben gestanden. Er mar von Natur febr ftolg. Die Dienfte, bie er England geleiftet hatte, bliefen ibn noch mehr auf. Geine Feinde beschuldigten ibn eines Berftanbniffes mit bem Grafen von Throne, ben bie Rebellen in Irrland ju ihrem Saupte ermablet hatten. Der Berbacht, ber bieferwegen auf ihm blieb, brachte ibn um bas Rommando ber Armee. Er warb erbittert, tam nach London. wiegelte bas Bolf auf, marb in Berbaft gezogen, verurtheilt, und nachbem er burchaus nicht um Gnabe bitten wollen, ben 25ften Februar, 1601, enthauptet. Go viel hat mir bie Siftorie an bie Band gegeben. Wenn man mir aber jur Laft legt, bag ich fie in einem wichtigen Stude verfälicht hatte, weil ich mich bes Borfalles mit bem Ringe nicht bebienet, ben bie Roniginn bem Grafen jum Unterpfanbe ihrer unfehlbaren Begnabigung, falls er fich jemals eines Staatsverbrechens foulbig machen follte, gegeben habe: fo muß mich biefes fehr befremben. 3ch bin verfichert, bag biefer Ring eine Erfindung bes Calprenede ift, wenigstens babe ich in feinem Beschichtschreiber bas geringfte bavon gelefen."

Allerbings flamt de Corneillen fren, biefen Umflamd mit bem Ringe ju nuten, ober nicht ju nuten; aber darim ging er zu weit, daß er ibn für eine perific Erfindung erflärte. Seine historische Nichtigkeit ist neuerlich sal außer Zweifel geseht worden; und die bedächtlichten, stedtischen Geschichtlichten, bune und Robertson, haben ihn in ihre Werte aufgenommen.

Wenn Robertson in feiner Geschichte von Schottland bon ber

Schwermuth rebet, in welche Glifabeth bor ihrem Tobe verfiel, fo fagt er: "Die gemeinfte Meinung bamaliger Beit, und vielleicht bie mahricheinlichfte, war biefe, baf biefes llebel aus einer betrübten Reue wegen bes Grafen von Effer entstanden feb. Gie batte eine gang aufferorbentliche Achtung für bas Anbenten biefes ungludlichen Berrn; und wiewohl fie oft über feine Bartnadigfeit flagte, fo nannte fie boch feinen Ramen felten ohne Thranen. Rurg vorber batte fich ein Borfall gugetragen, ber ibre Reigung mit neuer Bartlichfeit belebte, und ihre Betrübuig noch mehr vergallte. Die Grafinn von Rottingham, Die auf ihrem Tobtbette lag, wunfchte bie Koniginn ju feben, und ihr ein Gebeimniß ju offenbaren, beffen Berbehlung fie nicht rubig murbe fterben laffen. Bie bie Roniginn in ihr Bimmer tam, fagte ihr bie Grafinn, Effer babe, nachbem ibm bas Tobesurtheil gesprochen worben, gewlinicht, bie Roniginn um Bergebung ju bitten, und zwar auf bie Art, bie 3bro Dajeftat ibm ebemals felbit vorgefdrieben. Er babe ibr nebmlich ben Ring aufdiden wollen. ben fie ibm, jur Beit ber Bulb, mit ber Berficherung gefchentt, baf, wenn er ibr benfelben, beb einem etwanigen Unglude, ale ein Beiden fenben murbe, er fich ihrer volligen Gnaben wiederum verfichert halten follte. Laby Scroop fen bie Berfon, burch welche er ibn habe überfenben wollen; burch ein Berfeben aber feb er, nicht in ber Labn Scroop, fonbern in ihre Banbe gerathen. Gie babe ihrem Gemahl bie Sache erzehlt, (er war einer von ben unverfobulichften Feinden bes Gffer.) und ber babe ihr verboten, ben Ring weber ber Ronigin ju geben, noch bem Grafen aurud ju fenden. Wie bie Grafinn ber Roniginn ihr Gebeimniß entbedt batte, bath fie biefelbe um Bergebung; allein Glifabeth, Die nunmehr fowohl bie Bosbeit ber Feinde bes Grafen, als ibre eigene Ungerechtigfeit einfabe, baß fie ibn im Berbacht eines unbandigen Eigenfinnes gehabt, antwortete: Gott mag Guch vergeben; ich tann es nummermehr! Gie verließ bas Bimmer in großer Entjetung, und von bem Augenblide an fanten ihre Lebenegeifter ganglich. Gie nahm weber Speife noch Erant gu fich; fie verweigerte fich allen Argeneven; fie tam in tein Bette; fie blieb gebn Tage und gebn Rachte auf einem Bolfter, ohne ein Wort au fpreden, in Gebanten fiten; einen Finger im Munbe, mit offenen, auf bie Erbe gefchlagenen Mugen; bis fie endlich, von innerlicher Angft ber Geelen und von fo langem Faften gang entfraftet, ben Beift aufgab."

## Dren und zwanzigftes Stud.

Den 17ten Julius, 1767.

Ter Herr von Belaire hat ten Effer auf eine sonderer Beifer friiffet. Ich möche nicht gegen ihn behaupten, das Mee ein vorziglich gutes Stild sen; aber das ist leicht zu erneissen, das viele von den fechlern, die er daran tadelt, Theils sich nicht darium sinden, Theils unerheldige Kleinigsteiten sind, die seiner Seits dein nicht den richtigsten und wirbrigsten Begriff von der Tragsbei voranstiegen.

Es gefort mit unter bie Schwachseiten bes herrn von Bestaire, bas er ein fehr profumber hifteritus feyn will. Er schwang sich alle auch ben dem Esse auf beise fein Erectrofy, und tummelte es gewaltig herum. Schabe nur, daß alle die Thaten, die er durauf verrichtet, bes Staubes nicht werft füll, den er errecht.

Thomas Corneille hat ihm von ber englischen Geschichte nur wenig gewußt; mit jum Glide fin ben Dichter, wer bab damalige Auslitum noch unwisender. 38t, sogt er, tennen wir die Reniginn Elijabeth und bem Grasen Effer beffer; jet wörden einem Tichter bergleichen grobe Berhoßungen wider die historische Wahrheit schafter ausgemuche werben.

Und welches find benn biefe Berftoffungen? Boltaire bat ausgerechnet, baf bie Roniginn bamale, ale fie bem Grafen ben Brogen machen ließ, acht und fechzig Jahr alt mar. Es mare alfo laderlich, fagt er, wenn man fich einbilben wollte, baf bie Liebe ben geringften Untheil an biefer Begebenheit fonne gehabt haben. Marum bas? Gefchieht nichts Laderliches in ber Belt? Gid etwas Laderliches als geicheben benten, ift bas fo lacherlich? "Rachbem bas Urtheil über ben Gffer abgegeben war, fagt Sume, fant fich bie Roniginn in ber außerften Unruhe und in ber graufamften Ungewiftheit. Rade und Buneigung, Stolg und Ditleiben, Corge fur ihre eigene Gicherheit und Befummernig um bas leben ibres Lieblings, ftritten ungufborlich in ibr: und vielleicht, bag fie in biefem qualenben Buftanbe mehr zu beflagen mar, ale Effer felbft. Gie unterzeichnete und wiederrufte ben Befehl zu feiner Siurichtung einmal über bas anbere; itt mar fie faft entichloffen, ihn bem Tobe ju überliefern; ben Augenblid barauf ermachte ibre Bartlichfeit aufe neue, und er follte leben. Die Feinde bes Grafen liegen fie nicht ane ben Augen; fie Pedlten ihr vor, daß er selft ben Tod wünfde, daß er selft ertläret habe, wie sie dech anders teine Ruhe vor ihm haben würte. Mahrscheinscher Beise that diese Weiserung vom Reue mid Achtung für die Sicherheit ber Königium, die der Kraf sonach sieber durch seine am andere Wirtung, als sich seine zie befestigen wallte, eine gang andere Wirtung, als sich sich seine babon versprochen hatten. Sie sache das Feuer einer alten Leibenschaft, die sie lange für den ungslätlichen Gesangung genähert hatte, wieder an. Was aber demench ihr derz gegen ihr verfattete, wer die bernech ihr der gegen der verfattete, der die bereich gelich der die Bertrigtetit, durchaus nicht um Gnade zu bitten. Sie versahe sich biefes Schrittes von ihm alle Stunden, und nur ans Verdruß, daß er nicht erfolgen wollte, sieß te dem Kocher erablic sienen Vang.

Warum sollte Elisbeth nicht nech in övem acht und bechigsten Jahre gelieb haben, sie, die sie sich so gern lieben ließ? Sie, der es so soch achten eine sie est sie sie sie soch achten wenn ma ihre Schäubeit rikhuk? Sie, die es so wohl aufnahm, wenn man ihre Nette zu trogen seinen Die Relt muß in diesem Stilde feine eitlere Frau immäß geschen haben. Dier Desslünge stellten sich dase eitlere Frau immäß geschen haben. Dier Desslünge stellten sich dabet eit ist bereitet, und bedeinten sich gegen Ihre Massiert, mit allem Anscheine des Ernstes, des Styls der lächerlichten Galanterie. Alls Nacheiße in Ultgande bei freihe fraied, eithe eithe wie in Brief, ohne Breife damit er ihn versien sollte, in welchem ihm des Könighun eine Benns, eine Tiane, und ich weiß nicht vost, war. Gleichwebl war viese Göstim dammals schon sechsig aber alt. Andri Jahr vanur sichert dem sich Ultman, sie Regesandere in Kranterich, die nehmliche Sprache mit ihr. Aurz, Cerneille ist hinläuglich berechtigtet gewesen, ihr alle die vertiebte Echwacheit bezustegen, durch die er des ärtliche Weis mit der sieden

Eben so wenig hat er den Charalter des Esse verstellet, oder versälschet. Esse sog verstellet, war der hold gar nicht, zu dem ihn Corneile macht: er da nie etwas mertwürtiges geigen. Beer, menn er es nicht war, so glandte er es dech zu sen, de Lewischtung der spanischen Klette, die Eroberung den Cadit, an der ihn Bellaire wenig oder gut ein Theil lässt, hielt er so sehr, an der ihn Bellaire wenig oder gut ein Theil lässt, hielt er so sehr, daß er es durchand nicht leiden wollte, wenn sich siemand die geringste Esse dason ammaßte. Er erbei sich, es mit dem Begen in der Hand, gegen den Mrassen en Mrassen den sieden wollten den Roche inigham, unter dem er kenmandirt hatte, gegen seinen Soch, gegen sieden von Allen inigham, einer Mrassen zu, we seweisen, das fie ihm allein zugehöre.

Corneille läft ben Grasen von seinen Heinben, namentlich vom Röcigh, vom Cecil, vom Cobban, sehr vorschildig hyrechen. Auch das will Boltaire nicht gut beissen. We iht nicht erkaubt, sagt er, eine so neue Geschichte so größlich ur verfälschen, und Manner von so vornehmer Genut, von so geschen Berbeinlen, so umvollen gu missabachen. Aver hier könnut es ja gar nicht barauf an, was biese Manner waren, sondern wosstr sie Essen und eine eigene Berbienste stote, sondern wossen sie Essen für eine eigene Merbienste stote, sondern ung "m ibne nag nan und par feine eingereime

<sup>(\*)</sup> Le Chateau d'Otrante, Prel. p. XIV.

Begnabigung auch nicht wieber ben ersten Schritt; bie Roniginn mußte ibn toun.

Aber was geht mich hier die historische Unwissendet des Herrn von Beltier an? Gen so wenig als ihn die historische Unwissenden des Gerneille hätte angeden sollen. Und eigentlich will ich mich anch nur dieser gegen ihn anuehmen.

Die ganze Tragobie bes Corneille fen ein Roman: wenn er rührenb ift, wird er baburch weniger rührend, weil ber Dichter sich mahrer Namen bedienet hat?

Bekwegen mablt ber tragifde Dichter mabre Ramen? Rimmt er feine Charaftere ans biefen Ramen; ober nimmt er biefe Ramen, weil bie Charaftere, welche ihnen bie Beschichte beplegt, mit ben Charafteren, bie er in Sandlnug zu zeigen fich vorgenommen, mehr ober weniger Gleichbeit haben? 3ch rebe nicht von ber Art, wie bie meiften Tranerspiele vielleicht eutstanden find, fonbern wie fie eigentlich entsteben follten. Dber. mich mit ber gewöhnlichen Prari ber Dichter übereinstimmenber auszubruden: find es bie bloken facta, bie Umflante ber Beit und bes Ortes. ober find es bie Charaftere ber Berfonen, burch welche bie Facta wirflich geworben, warum ber Dichter lieber biefe ale eine andere Begebenbeit mablet? Wenn es bie Charaftere fint, fo ift bie Frage gleich enticieben, wie weit ber Dichter von ber biftorifchen Bahrheit abgeben fonne? In allem, mas bie Charaftere nicht betrift, fo weit er will. Rur bie Charaftere find ibm beilig; biefe ju verftarten, biefe in ihrem beften Lichte ju zeigen, ift alles, mas er von bem Geinigen baben bingutbun barf; bie geringste mefentliche Beranderung murbe bie Urfache aufbeben, warum fie biefe und nicht andere Ramen führen, und nichts ift auflößiger, ale mobon wir und feine Urfache geben tonnen.

# Bier und zwanzigftes Stud.

Den 21ften Julius, 1767.

Wenn ber Charafter ber Glifabeth bes Corneille bas poetifche 3beal bon bem mabren Charafter ift, ben bie Geschichte ber Roniginn biefes

Namens beşlegt; wenn wir in ihr bie Unentschlüßgleit, bie Webersprüche, bie Beinglitzung, die Kene, die Bergweislung, m die ein fleiges und gärtliches Herz, wie das Herz der Elfgleicht, ich will nicht sogen, der diese nicht gestellt und jenen Umpfänden wirflich verfallen ist, jenkern auch uur verfallen zu kennen bernuntsen lassen, mit wahren Farben geschiedern dur verfallen zu kennen der Geschen, was ihm als Dubter zu thun obliegt. Sein West in die Schieter zu thun obliegt. Sein West in der Schot, mit ber Geschichte flühren, um ihn die Schieter zu thun obliegt. Sein West in der Geschichte flühren, um ihn die jedes Zulum, jede bestollunfige Ernösunung, auch wehlt seider Verspenn, über welche die Geschichte flicht in Breifet ist, mit Bengnissen delegen zu lassen: heißt ihn umb sein men Beruff versennen, bestie von der besteht in Arechte die Beschichte in Arechte in, mit Bengnissen den den und nicht Berteinung nicht zurtraum fann, mit einem Berett, gleicanten.

Barr ben bem Herrn von Beltaire feinnt es leicht weber Berfen umg nech Chicare fenn. Denn Beltaire ift stelft ein tragificher Tichter, und ohnstreifig ein weit gresperer, als ber sinnere Gennesile. Es wäre benn, daß man ein Weister in einer Aunh seun, und boch stalfce Begriffe von der Annst hoben sennte. Und was die Chicane anbelangt, die ist, wie die gange Welt weiß, sein Wert um gar nicht. Was ühr in seinen Gedriften bier und da äbnisch jit nichts als kaune; aus biesper Zaune spielte vonn und wann in der Beetil den historike, in der Sistorie den Philosophen, und in der Peetil den historike and kopf.

Sollte er unfenft wiffen, def eitsbeth ocht und fechjaß Jahr all war, als sie den Grasen febren ich? Im acht und sechjaften Jahre nech versiedt, nech eiterschäftigt Die große Rase ber Estjabeth dang genemmen, was fint instige Einfälle muß das geben! Frensich stehen bei einstelle in dem Gennemature über eine Tragsdeig alle da, wo sie in ind hingeberen. Der Dichter datte Recht zu seinem Gennematert zu sagen: "Wein derr Retemmacher, diese Echnodisch gehören in eure allgemeine Geschäcke, nicht unter meinen Zett. Denn es ist salfe, daß meine Eiselbeth acht und fechjaß gahr alt ist. Berjett mit dech, wo ich das sages. Bas sie in meinem Stücke, das Euch hinderte, sie nicht ungesehr mit dem Gliege von gleichem Alter anzumehnen? Ihr sagt: ven aber nicht von gleichen Alter: Bechge Sie? Twe Estjabeth im Nachin der Zhopwas, das sam senn, seph ihr so warum habt ihr den Nachin der Zhopwas gelefen?
Barum sein sehr die sie verum habt ihr den Nachin der zuh bei estsicht ibr im Krint. das die Grünkert mit weiner? Shatch ibr im Grunt, das die Austreum ab ehren und jewen wir einer? Shatch ibr im Grunt, das die Austreum ab ehren und jewen weiner? Shatch ibr im Grunt, das die Austreum ab ehren und jewen weiner?

Buldauer, der den Regin de Thoppas auch einmal gelein hat, lebhafter jenn werde, als der similide Eutvend, den eine wohigestidest Artrest, tipen besten Jahren auf ihn macht? Er sieht ja meine Estjadeth; und seine eigene Angen überzeugen ihn, daß es nicht eure acht und sechgigjährige Estjadeth ist. Dere wird er dem Rapin de Thoppas mehr glauben, als seinen eigenen Augen? "-

Rurg: Die Tragobie ift feine bialogirte Geschichte; die Geschichte ift feine Tragobie nichts, als ein Repercherium von Namen, mit benen wir gewisse Gharaftere gu verschien genochnt find. Findet der Lichter in der Geschichte mehrere Umflände zur Aussignmuldung und Individualistrung seines Staffes bequem: wohl, so brauche er sie. Nur daß man ihm hierand den so wen wenden, als den so wen Gegentheile ein Berbrechen mache!

Diefen Puntt von der historischen Wahrheit abgerechnet, bin ich sehreit, das übrige Urtheil des Perru den Bestaire zu unterschreiben. Gisch ein mittelmäßiges Stidt, sowohl im Anschung der Intrigue, als des Stids. Den Grafen zu einem seufgenden Liebhader einer Iron zu machen; ihn mehr and Berzweislung, das er der übigder einer Iron zu machen; ihn mehr and Berzweislung, das er der übigden indes sowie dass dechnüßigemen und Vitten herad zu sossen der zu das Schaffet zu führen: das war der unglündlichste Einfall, den Thomas nur haden sonnte, den er aber als ein Franzose wohl kaben Thomas unr haden sonnte, den er aber als ein Franzose wohl kaben der Eillich nicht ohne Ironas unter der Eillich in der Grundbyrach eilwach; in der lieberschung ist er oft kriechend geworden. Aber überhaupt ist das Still nicht ohne Interesse, und das über der überhaupt ist das Still nicht ohne Interesse, ab im Denthöhen. Die Schaffwieler, sein der im Französsischen. Die Schaffwieler, sein der Wert won

Boltaire singn, besonders die in der Kroning, spielen die Kolle des Effeggar zu gern, weil sie in einem gestätten Bande unter dem Knie, nud mit einem großen blauen Bande über die Schulter darinn erscheinen sonnen. Der Graf ist ein Held wei der ersten Alasse, den der Kribt verfogt: das macht Einderd Linderguns ist die Jahl der gutte Tragsbein beh allen Autionen in der Weit ser hat, daß die, welche nicht gang scheden, stenn sie von guten Altern und anschlaube kerten."

Er bestätiget biefes allgemeine Urtheit durch verschieden einzeln Ennertungen, die ebn er richtig, als scharssteinig, nub eren man sich vielleicht, bei den richtig, als schriftung, mit Bergnisgen erinnern blürfte. Ich sieht die vorzüglichssten also hier mit; in der seisten liebergangung, daß die Krift dem Genusse nicht sich schabet, umd daß diesenigen, melde ein Stild am scharfesten weben bei der in Stild am scharfesten weben bei den im einigen sind, welche das Theater am fleißigsten besuchen, immer die seinigen sind, welche das Theater am fleißigsten besuchen.

"Die Rolle bes Cecifs ift eine Rebenrolle, und eine sehr froftige Rebenrolle. Solche triechende Schmeichler ju mabten, muß man bie garben in feiner Gewalt haben, mit welchen Racine bem Narcissus gefcilbert hat."

., Die vorgeftige Gergoginn von Irton ift eine vernünftige tugendhafte Tran, bie sich vern ibre Liebe zu dem Erglen weder die Ungnade ver Michelt zugieben, noch ibren Liebsbare femaufen wollen. Diefer Charafter würde sehr schon, wenn er mehr Leben hatte, und wenn er zur Berwickstung etwas bezirfige; aber hier vertreit fie bloß die Stelle eines Freundes. Das if fir has Teater nicht binfantlich.

"Wich blantet, dog alles, was die Perfonen in diefe Tragddie fagen mid thun, immer noch fehr schienden, verwirret und unbestimmen ist. Die Danktung mug demtlich, der Knoten verständlich, und jede Gestimmung plan und natitisch sein: das find die ersten, wesentlichsten Vogast. Aber noch Michiga der eine Sod will Cfiege Vogas will chiende gestim fir unschmidtig hatt, so muß sie shie siener anuchmen. It ender schwide ist is in die gestimmt sie unschmidt, die Sertratus spang zu sassen, dag er nimmermehr um Gnade bitten werde, daß er viel zu flotz dag sien, Diefer Erdal schieft sie siehen wieden bestehnt dag vogas der nimmermehr um Gnade bitten werde, daß er viel zu flotz dag sie betwein der fit teinen Alam, der bed ocherentaß sienen infantide

Er soll fich unterwerfen: logt bie Königinn. 3ft bas wohl die eigentliche Gestinung, die sie haben muß, wenn sie ihn lied? Wenn er sich munterwerfen, wenn er nun ihre Bergeibung angenemmen hat, wird Elisbelt darum von ihm mehr geliebt, als guvor? 3ch liebe ihn hundertmal mehr, als mich selbst: fagt die Königinn. Ab, Madame; wenn est mit Ihnen gelommen ift, wenn Ihre Leibenschaft so heftig getwoeben: so untersuchen Gie boch die Beschwitzungung Ihres Gelieben selbst, und verflatten nicht, daß ihn seine Keinde unter Ihrem Ramen so versolgen und unterbrücken, wie es durch das gange Stüdt, obwohl gang ohne Grund, keifel.

"Auch aus dem Freunde des Eriefen, dem Saleburty, laut man film verchen, ob er ihn sir soulies deer sir unschalbig fallt. Er stelligen vor, das ber Anschein einer Reitst der Keiniginn vor, das ber Anschein sieres Betriege, daß man alles von der Kartheplichteit und Ungerechtigkeit seiner Richter zu besorgen hohe. Geichsvolf nimmt er seine Justucht zur Gnade der Römiginn. Was hatte er biese nichtig, wenn er einem Freund nicht straften faluntet? Aber was soll der Justuchung des Grasen, die woran er mit der Berschwörung des Grasen, als woran er mit der Lättlichteit der Koniginn gegen sin sie."

"Salisbury sagt ber Keniginn, daß man die Unterschrift des Grofen auchgemacht habe. Aber die Königinn läßt sich interschiedt ein fallen, einen so wichtigen Unmfande naber zu untersuchen. Siednwecht war sie als Keniginn und als Geliebte dazu verbunden. Sie antwortet nicht einmal auf diese Erstlung, die sie des begierigst batte ergreisen milfien. Sie erwiedert blog mit andern Borten, daß der Graf allzu flotz sep, und daß bat sie ber Graf allzu flotz sep, und daß er ber Graf allzu flotz, und daß er ber der Graf allzu flotz sep, und daß er ber Graf allzu flotz sep, und daß er Graf allzu flotz sep, und daß er

"Aber warum follte er um Gnabe bitten, wenn feine Unterschrift nachgemacht war?"

# Fünf und zwanzigftes Stud.

Den 24ften Julius, 1767.

"Effer felbst betheuert feine Unichult; aber warum will er lieber fterben, als bie Röniginn bavon überzeugen? Seine Feinde haben ihn

verleumbet; er fann sie mit einem einzigen Werte zu Boben schlagen; und er ihmt es nicht. Ih das bem Sparafter eines se finden Mannes gemäß; Soll er ans Liebe zur Irten io wedersings handen; so fatte ibn der Lichte durch bas gange Stild vom seiner Liebenschaft mehr bemeistert gegen mussen. Die Heinstelle den missen, webe einer Liebenschaft mehr bemeistert gegen mussen. Die Heinstelle den micht."

"Mit einem Berte: feine einzige Relle tiefes Tranerspiels ift, mas sie fem gent galle; alle sind verfehlt; umb gleichweil fat es gefallen. Weber biefes Gefallen? Difender and der Einsteine ver Verfenen, bie für fich jelbst rüferend ift. — Ein großer Mann, ben man auf bas Schaffet subret, wird immer interessiren; die Berstellung seines Schiffals macht, anch often alle halfe der Peesse, Gindrud; ungefehr eben dem Einbrud, den die Wirtlicktel felbs machen würde.

So viel ligt für ben tragiscen Tichter an ber Mahl bes Schoffes, Durch biese allein, tomen bie schwächsten verwiertelten Stüde eine Art von Glid maden; und ich breiß nicht, wie es semmt, daß es immer solche Stüde sind, melden sich gute Art. ab es de immer solche Stüde sind, melden sich gute der Art. als es geschrichen ist; bas Mittelmäßiges fährt mit ihnen immer bester. Bielleicht, weil sie in bem Mittelmäßiges mehr von bem Ihrigen singusthun kommer, vielleicht, weil und das Mittelmäßigen mehr von bem Ihrigen singusthun kommer bester und und das Mittelmäßigen mehr bei der ihr den Mittelmäßigen alleicht, weil in bem Mittelmäßigen alle Spiel anstrecken zu fenze ber zweb serverstechenden Eersbert, anstatt, daß in einem vollkommenen Stüde östers eine jede Bersen ein hauptatteur senn mißte, und benm sie es micht ist, indem sie ihre Ralle verhungt, zugletich auch die fürsigen ereterechen stift.

Behm Cfife fönuren alle biefe und mehrerer Urfachen gusammen temen. Weber ber Graf noch bie Königinn sind vooi bem Tichter mit ber Stätte geschildbert, duß sie burch bie Aftien nicht noch weit stärfter verben fönuten. Cfifer spricht so flet burch bie Aftien nicht noch nech stärfter verben fönuten. Cfifer spricht so flet nicht, doß sin ber Schauspieler nicht in ieder Stellung, in jeder Gebehrde, in jeder Mine, noch stelger geigen sommet. Es sit sogar bem Stelge wesenstich, doß er sich venigter durch Borter, als durch doß überige Betragen, äußert. Seine Werte sind steres burch bos überige Betragen, außert. Seine Werte sind stere stelle fün bieres Stelgebenheit ist. Diese Rolle muß also nethwendig in der Wertellung gewinnen. Anch die Rechenvollen sönnen keinen übern, best mehr den geben nicht erfel ange sagen, wie vortresstäd sie sie sie sie sie sie der die sie der flange sagen, wie vortressich ich ein Echsel dass mehre den mit erforen kann.

Dit ber Rolle ber Glifabeth ift es nicht vollig fo; aber boch tann fle auch fcwerlich gang verungluden. Elifabeth ift fo gartlich, ale ftolg; ich glaube gang gern, bag ein weibliches Berg beibes zugleich febn tann; aber wie eine Aftrice beibes gleich gut vorstellen tonne, bas begreife ich nicht recht. In ber Ratur felbst trauen wir einer ftolgen Frau nicht viel Bartlichkeit, und einer gartlichen nicht viel Stola gu. Bir trauen es ibr nicht ju, fage ich: benn bie Rennzeichen bes einen wiberfprechen ben Rennzeichen best anbern. Es ift ein Bunber, wenn ihr beibe gleich geläufig find; bat fie aber nur bie einen vorzuglich in ihrer Gewalt, fo tann fie bie Leibenicaft, Die fich burch bie aubern ausbrudt, awar empfinden, aber fcmerlich merben wir ihr glauben, bag fie biefelbe fo lebhaft empfinbet, ale fie fagt. Wie tann eine Aftrice nun weiter geben, ale bie Ratur? Ift fie von einem majeftatifchen Buchfe, tout ihre Stimme voller und mannlicher, ift ibr Blid breift, ift ibre Bewegung ichnell und berghaft: fo werben ihr bie ftolgen Stellen vortrefflich gelingen; aber wie fteht es mit ben gartlichen? Ift ibre Figur bingegen weniger imponirenb; berricht in ihren Minen Canftmuth, in ihren Augen ein bescheibnes Feuer, in ihrer Stimme mehr Bohlflang, ale Rachbrud; ift in ihrer Bewegung mehr Auftand und Burbe, als Rraft und Beift: fo wird fie ben gartlichen Stellen bie völligfte Benfige leiften; aber auch ben ftolgen? Sie wird fie nicht verberben, gang gewiß nicht; fie wird fie noch genug abfeben; wir merben eine beleidigte gurnenbe Liebhaberinn in ihr erbliden; nur feine Elisabeth nicht, die Manns genug war, ihren General und Geliebten mit einer Ohrfeige nach Saufe zu schieden. Ich meine also Elikeiten, meiche die gange bespelle Elisabeth uns gleich täusigend zu zeigen vermögend waten, durften nach seltner senn, als die Elisabeths selber; und wir konnen und milften und begnügen, wenn eine Salfte nur recht gut gespielt, und bie aubere nicht gang vermahrlofet wirb.

Madame Genen hat in ber Belle ber Eftscheft se'te gefallen; ader, jene aligenneine Aimnetung nummehr auf sie ausgunehen, und mehr bie gärtliche Frau, als bie stelge Wonarchinn, sehen und hören lassen. Ihre Stibung, ihre Stimme, thre beschichten Alftein, siesen es nicht andere ervoarten; und mich binkt, unser Vergningen hat bache nichts verforen. Denn wenn nothmenbig eine bie andere verstimstert, wenn es saum anbeze sein bas nicht bie Königium unter ber Liebgaberium, ober biese unter jener seiben sollte: jo, glaufe ich, ist es guträsslicher, wenn eher choas bon bem Stofg und ber Königium, als von ber Liebgaberium und ber Järlissslich, versteren gelt.

Es ift nicht blog eigenstuniger Geschmad, wenn ich fo urtheile; noch weniger ift es meine Abficht, einem Frauengimmer ein Rompliment bamit ju machen, bie noch immer eine Deifterinn in ihrer Runft febn wurbe, wenn ihr biefe Rolle auch gar nicht gelungen mare. 3ch weiß einem Runftler, er feb von meinem ober bem anbern Gefdlechte, nur eine eingige Schmeichelen zu machen; und biefe besteht bariun, bag ich annehme, er fen von aller eiteln Empfindlichfeit entfernt, bie Runft gebe ben ibm über alles, er bore gern freb und laut über fich urtheilen, und wolle fich lieber auch bann und mann falich , ale feltner beurtheilet miffen. Wer biefe Schmeichelen nicht verfteht, ben bem ertenne ich mich gar balb irre, und er ift es nicht werth, bag wir ibn ftubieren. Der mabre Birtuofe glaubt es nicht einmal, bag wir feine Bollfommenbeit einfeben und empfinben, wenn wir auch noch fo viel Gefdren bavon machen, ebe er nicht mertt, bag wir auch Mugen und Befühl für feine Schwäche haben. Er spottet ben fich über jebe uneingeschräntte Bewunderung, und nur bas Lob besjenigen ligelt ibn, von bem er weiß, bag er auch bas Berg bat, ibn gu tabeln.

3ch wollte fagen, baf fich Grunbe anführen laffen, warum es beffer ift, wenn bie Altrice mehr bie gartliche, als bie ftolze Gifabeth ausbridt.

u of Congle

Stolg muß sie sen, das ist ausgemacht: und daß sie es ift, das spient wir. Die Frage ift nur, ob sie garticher als flotz, ober flotzer als artistis scheinen soll; ob man, wenn man unter zweb Affricen zu wählen hätte, lieber die zur Elisabeth nehmen sollte, welche die beleidigte Königiun, mit allem brohmen Ernste, wit allen Schrecken der rächerische Maziestal auszubrücken vermöchte, ober die, welcher die eigerschäsche Siebe, daberinn, mit allen frankenden Empsindungen der verschmäßigtet, den iheurem Freuder zu vergeben, mit aller Beängstigung über seine Sartmäckigkeit, mit allem Jammer über seiner Beruft, angemeisener wäre? Und ich soge: biese

Denn erftlich wird baburch bie Berbopplung bes nehmlichen Charattere vermieben. Effer ift ftolg; und wenn Glifabeth auch ftolg fenn foll, fo muß fie es menigstens auf eine andere Art fepn. Wenn ben bem Grafen bie Bartlichfeit nicht anbere, ale bem Stolze untergeordnet fenn tann, fo muß ben ber Roniginn bie Bartlichfeit ben Stol überwiegen. Benn ber Graf fich eine bobere Dine giebt, ale ibm gutommt; fo muß bie Roniginn etwas weniger ju febn fcheinen, als fie ift. Beibe auf Stellen, mit ber Rafe nur immer in ber Luft einbertreten, beibe mit Berachtung auf alles, mas um fie ift, berabbliden laffen, murbe bie edelfte Ginformigfeit febn. Dan muß nicht glauben tonnen, bag Glifabeth, wenn fie an bee Effer Stelle mare, eben fo, wie Effer, banbeln wurde. Der Musgang weifet es, bag fie nachgebenber ift, ale er; fie muß alfo auch gleich von Anfange nicht fo boch baberfahren, ale er. Wer fich burch außere Dacht empor ju halten vermag, braucht weniger Anftrengung, ale ber es burch eigene innere Rraft thun muß. Wir miffen barum bod, bag Elifabeth bie Rouiginn ift, wenn fich gleich Effer bas foniglichere Unfeben giebt.

Sweytens ift es in bem Trauerspiele schifdlicher, doß die Verspient in ihren Gestungen fleigen, als doß fie fallen. Es ist schiefet, doß ein gärtlicher Charafter Augenklich bes Stedges hat, als doß ein stolgte wen ber Järtlichteit sich sertreifen läßt. Jener schein, sich zu ersbeen; biefer, au finden. Eine ernsschiefe Königinn, mit gerungetter Stirne, mit einem Bliche, ber alles siche und jittend macht, mit einem Zone ber Stimme, ber allein ihr Gehersam berschaffen fennte, wenn bie zu werlichten Algaen gebracht wirb, und and ben kleinen Bedürflisse ihrer Erbeitschift leusket, ist saft, soft lächertich. Eine Geliebte hingegen, die

ihre Gifersucht erinnert, baf fie Roniginn ift, erhebt fich über fich felbft, und ihre Schwachheit wirb fürchterlich.

### Gede und zwanzigftes Stud.

Den 28ften Juliue, 1767.

Den ein und breyfigsten Abend, (Mittewochs, ben 10ten Junius,) ward bas Lustspiel ber Madame Gottsched, die Hausfranzösinn, ober bie Mammsell, aufgeführet.

Den zwey und breyfigften Abend (Donnerstags, ben 11ten Junius,) ward bie Semiramis bes herrn von Boltaire wiederhohlt.

Ta dos Orchefter ben unsern Schanspielem gewissermsen die Stelle der alten Chöre vertritt, so haben Renner icon längst gewändicht, daß. bie Muss, welche von und pussissen und nach bem Erlade gespielt wird, mit dem Inhalte besselben mehr übereinstimmen möchte. Herr Scheibe ist unter dem Musick berseinige, becher zuerst sier in gang neues gelb sie kunter dem Mussissente. Da er einsahe, daß, wenn die Rushpemerte. Da er einsahe, daß, wenn die Rushpemerte. Sa er einsahe, daß, wenn die Rushpemerte sicht auf eine unangenehme Art geschwäckt und unterbrocken werden sollte, ein jedes Schauspiel seine eigene musstalissis Begleitung ersorbere: so machte er nicht allein bereite 1738 mit dem Bolyauft und Mithyrdat dem Bersuch, besondere beiden Stüden entsprechende Symphonicu.

au verfertigen, welche best der Gesellschaft der Reuberium, bier im Samvurg, in Leipzig, und andermette aufgestühret wurden; sondern ließ sich auch in einem besondern Blatte seines frisissen Wustlaus (\*) umständlich darliber aus, voss überhauft der Komponiss zu beschaften habe, der in dieser neuen Mattung mit Kondum arbeiten wollte.

"Alle Sumphonien, sogt er, die ju einem Schaufpiele verferigten bereicht, sollen sich auf den Inda und die Beschäffendeit desselben beziehen. Es gestören also ju den Trauersjeisen eine andere Art von Sumphonien, als zu den Lusspielen. So verssischen die Tragsdien und Komden unter sich selbs sich der der den mit auch der Angebein und Komden unter sich selbs sich der Schaffen und Komden und der Angebeindere aber hat man auch wegen der verssischen Albeitungen der Neuflich in der Angebeinder ab der Konstellen, zu der der Anger muß die Sumphonien sofen, die angebeinden der Konstellen, zu der der Anger muß die Sumphonien aber, die zwischen Ausgagen vorleich wir der mit der Mitgliegen der Angebeinder mitglieges, Zeheis aber mit dem Anglange der mit dem Anglange der Solchen Aufgages der eins dem Anglange des solchen Aufgages anmäß siehen mit den Kombonie dem Schaffe des des keiner Mußunges anmäß siehen mit den Anglange des Solchen Mußunges anmäß siehen mit den Anglange des Solchen Mußunges anmäß siehen mit den

"Alle Symphonien ju Trauerfpielen muffen prachtig, feurig und geiftreich gefett fenn. Bufonberbeit aber bat man ben Charafter ber Sauptperfonen, und ben Sauptinhalt gu bemerten, und barnach feine Erfindung einzurichten. Diefes ift von feiner gemeinen Folge. Bir finben Tragobien, ba balb biefe, balb jene Tugenb eines Belben, ober einer Belbinn, ber Stoff gemefen ift. Dan balte einmal ben Polpeuft gegen ben Brutus, ober auch bie Algire gegen ben Mithribat: fo wird man aleich feben, bag fich feinesweges einerley Dufit bagu fchidet. Erguerfpiel, in welchem bie Religion und Gottesfurcht ben Belben, ober bie Selbinn, in allen Bufallen begleiten, erforbert auch folche Chmphonien, bie gewiffermagen bas Brachtige und Ernftbafte ber Rirchenmufit beweifen. Benn aber bie Grofmuth, Die Tapferfeit, ober bie Stanbhaftigfeit in allerlen Ungludefällen im Trauerfpiele berrichen: fo muß auch bie Dufit weit feuriger und lebhafter fenn. Bon biefer lettern Art find bie Trauerfpiele Cato, Brutus, Dithribat, Maire aber und Baire erforbern bingegen fcon eine etwas veranderte Dufit, weil die Begebenheiten und bie

<sup>(\*)</sup> Stúd 67. .

Charaftere in biefen Studen von einer andern Befchaffenheit find, und mehr Beranberung ber Affetten zeigen."

"Eben fo milfen tie Kemdienjumbonien überspant fret, sließen, um juveilen auch schere schen keine siene sienen stillen auch schen keine siene sienen stillen. So wie die die Komüdie bald ernsthäufichen Inhalte einer jeben Komüdie richten. So wie die die die komüdie bald ernsthäufien frein. Z. E. die Komüdie tie is, so mit auch die bespectfeitige Unterfläudigslet, wütchen gang ambere Symphonien erfordern, als der verlohme Sohn. So würden sich auch nicht die Gumphonien, die sich ist die Gumphonien, wie sie fich jum Geisgen, dere zum Kensten in der Einstitung, sehr wohl schieden möhlen, zum Unenstschlässe, eber zum Zerstreuten, sichten Sene milfen son untstater.

"Die Anfangsfontphonie muß fich auf bas gange Stud begieben; que gleich aber muß fie auch ben Aufang beffelben vorbereiten, und folglich mit bem erften Auftritte übereinfommen. Gie tann aus zwen ober bren Gaten besteben, fo wie es ber Rompouist fur gut findet. - Die Gumphonien zwifden ben Aufzugen aber, weil fie fich nach bem Schluffe bes vorhergebenben Aufzuges und nach bem Anfange bes folgenben richten follen, werben am natürlichften zweb Gabe baben fonnen. 3m erften tann man mehr auf bas Borbergegangene, im zwebten aber mehr auf bas Folgende feben. Doch ift foldes nur allein nothig, wenn bie Affetten einander allgu febr entgegen find; fonft tann man auch mobl nur einen Cat machen, wenn er nur bie geborige Lange erhalt, bamit bie Beburfniffe ber Borftellung, ale Lichtputen, Umfleiben u. f. m. inbeft beforget merben tonnen. - Die Schlufipmphonie endlich muß mit bem Schluffe bes Schaufpiels auf bas genaueste übereinftimmen, um bie Begebenheit ben Bufdauern besto nadbrudlicher zu machen. Bas ift lächerlicher, als wenn ber Belt auf eine ungludliche Beife fein Leben verlohren bat, und es folgt eine luftige und lebbafte Somphonie barauf? Und mas ift abgefcmadter, als wenn fich bie Romobie auf eine frobliche Art enbiget, und es folgt eine traurige und bewegliche Somphonie barauf?" -

"Da übrigens bie Mufit zu ben Schaufpielen bloß allein auß 3nfirumenten beftebet, so ift eine Beränderung bereilen febr nöthig, damit bie Bubörer befto gemissen in ber Ausmertjamteit erhalten werben, bie fie vielleicht vertieren möchten, menn fie immer einerley Inframente bören



follten. Es ift ober beynache eine Rechtpendigleit, baß bie Anfangshymghonie feir flart und vollfländig ift, und also besto nachbenstlicher ins Gebör falle. Die Beränderung ber Instrumente muß also vornehmisch in ben Bwissenhumphonien erscheinen. Man muß aber woss urtheiten, welche Instrumente sich am besten zur Sache schieden, und vonnit man bassenige am gewissen aus werder fann, was man ausbrücken soll, we muß also auch sier eine vernünstige Kahl getrossen werden, wenn man einen Altschie gefeidet nur sieher erreichen will. Sendersich aber ist es nicht allzu gut, wenn man in zwen auf einander solgenden Zwissenspunspinner einerlem Beränderung ber Instrumente anwendet. Es stad und bessen an angenehmer, wenn man beisen übessigen:

Diefes sind bie wichtigsten Regeln, um auch hier die Denkunft mit Boefte in eine genauere Berbindung zu bringen. Ich das sie lie lieber mit bem Boeten eines Tentsinstere, und prar bedjenigen vortragen wollen, der sich die Ehre der Erstudung anmaßen sann, als mit neinen. Den die Diefer und Runfrichter besonnten nicht selten von den Muslich der Bortwurf, daß sie wei nehen von den nicht selten von den Auflich auch gestellt zu seine die Bortwurf, daß sie von ihren erwenten und verlangen, als die Runft zu seinster in der ein der den die kauft zu seinster in bereitungen wir ben der die geringste Aufmertsamtet erft hören, daß die Sache zu bewerfselligen ist, ehe sie bei geringste Aufmertsamtet darunf verden.

3mar bie Regeln felbft maren leicht zu machen; fie lehren nur mas geicheben foll, ohne ju jagen, wie es geicheben tann. Der Ausbrud ber Leibenfchaften, auf welchen alles baben antommt, ift noch einzig bas Wert bes Benies. Deun ob es icon Tontunftler giebt und gegeben, bie bis jur Bewunderung barinn gludlich find, fo mangelt es boch unftreitig noch an einem Bhilofophen, ber ihnen bie Wege abgelernt, und allgemeine Grunbfate aus ihren Bebfpielen bergeleitet batte. Aber je baufiger biefe Benfviele werben, je mehr fich bie Materialien ju biefer Berleitung fammeln, besto eber tonnen wir fie une verfprechen; und ich mußte mich febr irren, wenn nicht ein großer Schritt bagu burch bie Beeiferung ber Tonfünftler in bergleichen bramatifden Symphonien geschehen fonnte. In ber Botalmufit hilft ber Text bem Ausbrude allgufehr nach; ber ichmachfte nub ichwantenbfte wird burch bie Borte bestimmt und verftartt: in ber Inftrumentalmufit bingegen fällt biefe Bulfe meg, und fie fagt gar nichte, wenn fie bas, mas fie fagen will, nicht rechtschaffen fagt. Der Runftler wird alfo bier feine augerfte Starte anwenden muffen; er wird unter ben verschiedenen Folgen von Tonen, bie eine Empfindung ausbrüden können, nur immer bieseinigen wählen, die sie am beutlichsten ausbrüden; wir werben biese öfterer hören, wir werden sie mit einander österer vergleichen, und durch die Bemertung bessen, was sie beständig gemein haben, hinter das Geheimmis bes Ausbrucks kommen.

Welchen Jumochs unfer Bergnügen im Thater baburch erhalten würde, begreift jeder von felhft. Gleich vom Anfange ber neun Bertmaltung uniers Thaters, hat man sich baher nicht unr überhaupt bemilth, bas Orchester in einen besseren Ernt sind ju sehen, sondern es haben sich auch nichtige Wäumer bereit sinden lassen, und Muster in viese Art von Kemposition zu mochen, die über alle Ernartung ansgesallen sind. Schon zu Ernoegis Dint und Sephronia batte herr herrtel eigne Spunhseinen verseinigt; und bey der werden Ansstehn aufschlicht, won dem Pertra Agriccla in Verlin, ausgesichtet.

## Sieben und zwanzigftes Stud.

Den 31ften Julius, 1767.

3ch mill es verjuchen, einen Begriff von ber Muft des Hern Agrieda zu machen. Wicht zwar nach ihren Wirtungen; — benn je lebhofter umb seiner ein sinntides Bergnügen ist, beste weiniger löst es sich mit Werten beschreit; man fann nicht wehl andere, als in allgameine Lobspriche, in unbestimmte Aubrufungen, in treischenbe Bereunderung wantit verfallen, und beise sind ben so munterrichtenb sir ben Kiebhober, als extlygif sir ben Britussen, ben man zu ehren bernneinet; — soubern bloß nach ben Abschieben, den man zu ehren bernneinet; — soubern bloß nach ben Abschieben, die ihr Weister duch geselbet, und nach den Mitteln überhaupt, beren er sich, zu Erreichung berselben, bedienen wollen.

Die Anfangsspunphonie bestehet aus breb Saben. Der erste Sah ist ein Vargo, nebst ben Biellinen, mit Hobsom und Ricken; ber Grumbabg ist burch Tagote verstärtt. Sein Anderud ist ernsthaft; mandpmal gar wild und filtrmisch; ber Inholere soll vermutsen, baß er ein Schauspiel ungesehr bieses Inhalts zu erwarten habe. Doch nicht bieses

Beffing, fammti. Berfe. VII.

Inhalts allein; Zärtlichkeit, Rene, Gewissenkangst, Unterwerfung, nehmen ihr Theil daran; und der grechte Sah, ein Andante mit gedämpsten Biolinen und concertierenden Agaeten, heichäftiget sich assen unt brunten und mitseidigen Klagen. In dem dritten Sahe vermischen sich die beweglichen Temwendungen mit stelgen; denn der Bashe erönet sich mit mehr als gewöhnlicher Pracht; Gemiramis nabet sich bem Ende ihrer Derrtlichkeit; wie dies Ferrtlichkeit der Kluge spieren munf, soll sie auch das Die vernehmen. Der Charalter ist Allege spieren munf, soll sie auch das Die vernehmen. Der Charalter ist Allegertett, und die Justrumeute sind wie in dem ersten, außer daß die Hobeben, Höten und Jagette mit einander einige besoudere sleinere Sähe haben.

Die Mufit amifchen ben Aften bat burchgangig nur einen einzigen Cat; beffen Ausbrud fich auf bas Borbergebenbe beziehet. Ginen grebten. ber fich auf bas Folgenbe bezoge, icheinet Berr Agricola alfo nicht au billigen. 3ch murbe bierinn febr feines Gefchmade fenn. Denn bie Mufit foll bem Dichter nichts verberben; ber tragifche Dichter liebt bas Unerwartete, bas lleberrafchenbe, mehr ale ein anderer; er lagt feinen Gang nicht gern voraus verrathen; und bie Dufit wurde ihn verrathen, wenn fie bie folgende Leibenschaft angeben wollte, Dit ber Anfangsfomphonie ift es ein aubers; fie fann auf nichts Borbergebenbes geben; und boch muß auch fie nur ben allgemeinen Ton bes Stude angeben, und nicht ftarter, nicht bestimmter, ale ibn ungefehr ber Titel angiebt, Man barf bem Anborer wohl bas Biel zeigen, wobin man ibn führen will, aber bie verschiebenen Wege, auf welchen er babin gelangen foll, muffen ibm ganglich verborgen bleiben. Diefer Grund wiber einen zwehten San gwifden ben Aften, ift aus bem Bortbeile bes Dichtere bergenommen; und er wird burch einen anbern, ber fich aus ben Schraufen ber Mufit ergiebt, beftartt. Denn gefett, bag bie Leibenfchaften, welche in amen auf einander folgenden Aften berrichen, einander gang entgegen maren, fo murben nothwendig auch bie beiben Cape von eben fo wibriger Beschaffenbeit febn muffen. Run begreife ich febr mobl, wie une ber Dichter aus einer jeben Leibenschaft ju ber ihr entgegenftebenben, ju ihrem völligen Biberfpiele, obne unangenebme Gewaltfamteit, bringen fann; er thut es nach und nach, gemach und gemach; er fteiget bie gange leiter bon Sproffe ju Sproffe, entweber binauf ober binab, ohne irgendwo ben geringften Sprung ju thun. Aber tann biefes auch ber Dufitus? Es feb, bag er es in Ginem Stude, von ber erforberlichen gange, eben

fo mohl thun tonne; aber in zwen befonbern, von einander ganglich abgefetten Studen, muß ber Grung, g. E. aus bem Rubigen in bas Stürmifde, aus bem Bartlichen in bas Graufame, nothwendig febr mertlich febn, und alle bas Beleibigenbe haben, mas in ber Ratur jeber plotliche Uebergang aus einem Meufersten in bas andere, aus ber Finfterniß in bas Licht, aus ber Ralte in bie Sipe, ju haben pflegt. 3pt gerfcmelgen wir in Wehmnth, und auf einmal follen wir rafen. warum? miber wen? wiber eben ben, fur ben unfere Geele gang mitleibiges Befühl mar? ober wiber einen anbern? Alles bas fann bie Dufit nicht bestimmen; fie lagt une in Ungewißbeit und Berwirrung; wir empfinden, obne eine richtige Folge unferer Empfindungen mabraunehmen; wir empfinden, wie im Traume; und alle biefe unorbentliche Empfindungen find mehr abmattent, ale ergegent. Die Poefie bingegen lagt uns ben gaben unferer Empfindungen nie verlieren; bier wiffen wir nicht allein, was wir empfinden follen, fonbern auch, warum wir es empfinden follen; und nur biefes Warum macht bie ploblichften Uebergange nicht allein erträglich, fonbern auch angenehm. In ber That ift biefe Dotivirung ber plöblichen llebergange einer ber gröften Bortbeile, ben bie Mufit aus ber Bereinigung mit ber Boefie giebet; ja vielleicht ber allergrößte. Denn ce ift ben weitem nicht fo nothwendig, bie allgemeinen unbestimmten Empfindungen ber Mufit, & E. ber Freute, burch Borte auf einen gemiffen einzeln Gegenftant ber Freude einzuschränken, weil auch jene bunteln ichmanten Empfindungen noch immer febr angenehm fint; ale nothwendig es ift, abstechente widerfprechente Empfindungen burch beutliche Begriffe, bie nur Borte gemabren fomien, ju verbinden, um fie burch biefe Berbindung in ein Banges zu verweben, in welchem man nicht allein Mannichfaltiges, fontern auch Uebereinstimmung bes Dannichfaltigen bemerte. Run aber wurbe, ben bem boppelten Cape swiften ben Aften eines Schaufpiele, biefe Berbindung erft binten nach fommen; wir murben es erft binten nach erfahren, warum wir aus einer Leibenfchaft in eine gang entgegen gefette überfpringen muffen: und bas ift fur bie Dufit fo gut, ale erführen wir es gar nicht. Der Sprung hat einmal feine uble Birfung gethan, und er hat uns barum nicht meniger beleidiget, weil wir nun einsehen, bag er uns nicht batte beleidigen follen. Man glaube aber nicht, bag fo nach fiberhaupt alle Symphonien verwerflich fenn mußten, weil alle ans mehrern Gaben besteben, bie von

einander unterschieben find, und beren jeber etwas anbers ausbrudt, als ber anbere. Gie bruden etwas anbere aus, aber nicht etwas vericbiebnes; ober vielmehr, fie bruden bas nebmliche, und nur auf eine andere Art ans. Gine Spurbonie, Die in ihren veridiebnen Gaten vericbiebne, fic wiberfprechenbe Leibenfchaften ausbrudt, ift ein nufitalifches Ungeheuer; in Giner Symphonie muß nur Eine Leibenfchaft berrichen, und jeber befontere Cats muß eben biefelbe Leibenfchaft, blof mit bericbiebnen Abauberingen, es feb nun nach ben Graben ihrer Ctarte und Lebhaftigfeit, ober nach ben mancherlen Bermifdungen mit anbern verwandten Leibenicaften, ertonen laffen, und in und zu ermeden fuchen. Die Aufangsfomphonie mar volltommen von biefer Beidaffenbeit; bas Ungeftume bes erften Capes gerflieft in bas Rlagenbe bes gmehten, welches fich in bem britten gu einer Art von feverlichen Burbe erhebet. Gin Tonffiuftler. ber fich in feinen Symphonien mehr erlaubt, ber mit jebem Cate ben Affeft abbricht, nut mit bemt folgenben einen neuen gang vericbiebnen Affett angubeben, und auch biefen fabren laft, um fich in einen britten eben fo berichiebnen gu merfen; tann viel Annft, ohne Ruben, berfemenbet baben, tann überrafden, tann betanben, tann fipelu, nur rühren fann er nicht. Ber mit unferm Bergen fprechen, und fompathetiiche Regungen in ibm erweden will, mun eben fomobl Bufammenbang beebachten, ale wer unfern Berffant ju unterhalten und ju belehren benft. Dhne Busammenhang, ohne bie innigfte Berbindung aller nub jeber Theile, ift bie befte Dufit ein eitler Canbbaufen, ber feines bauerhaften Einbrudes fabig ift; nur ber Busammenbang macht fie gu einem feften Marmor, an bemt fich bie Sant bes Rünftlere berewigen fann.

Der Sah nach bem ersten Afte sucht also lediglich die Besonnisse ber Semiramis gu unterhalten, bennen ber Dichter beien Aft gewöhnet hat; Besonnisse, die noch mit einiger Hofnung bermischt jud; ein Andante meste, bloß mit gedömpften Biolinen und Bratiche.

In bem zweiten Alte frielt Affur eine zu michtige Rolle, als bag er nicht ben Ausbeut der barauf folgenden Muftle bestimmen sollte. Ein Migre affai and bem G bur, mit Waldhöhenen, durch fleten und hoboen, auch ben Grundbaß mitspielende stageste verstärtt, druckt den durch Zweifel und Furcht meterforchenen, aber immer noch sich wieder erhohtenten Elche biefes trausform und bertrößicklichen Ministera

Die Beangfligung ber Semiramis im vierten Aufzuge erwedt unfer Mittelt; wir betauern bie Reunde, so soulbig wir auch bie Berbrecherinn wiffen. Betauern und Mittelb lägt alfo auch bie Mufit ertenen; in einem Cargbetto aus bem A moll, mit gedampsten Biolinen und Bratifee, und einer concertieruben Soboe.

Emblich solget auch auf ben sämten Alt nur ein einiger Sah, ein Bragio, and bem E dur, nächt ben Bislinen und der Bratische, mit Hongren, mit verstärfenden hoberen und Fileten, und und Hagotten, die mit dem Grundbasse gefen. Der Ausbrauf ist dem Jerisen des Tenuerbiels angemestene, und im Serbaben gezegem Bertslüsst, mit einiger Ridssisch, wie mich deucht, auf die bier lepten Zeitlen, in welchen die Buchter ihre narmende Stimme gegen die Großen der Erde oben so würfe gle mich gestellt gesten der ihre der der der den for wirke gle michtig erhofet.

## Acht und zwanzigftes Stud.

#### Den 4ten Muguft, 1767.

Den breih und breiffigsten Abend (Freitags, ben 12ten Junius,) ward bie Nanie wieberhoftt, und ben Beschlift machte, ber Bauer mit ber Erbschaft, aus bem Frangofischen bes Marivaug.

Diefes Uteine Stidt fif bier Waare für ben Platy, und macht bafer allegeit viel Bergnügen. Jürge fommt am ber Stadt gurid, no er einen reichen Bruber begroßen lassen, von bem er humbert tausend Mart geerbt. Midd ändert Stand und Sitten; nun will er leben wie vernehme Leute, erhebt seine Kie zur Madvame, sindet geschoind siter seinen Darms dum für seine Grete eine ansighnitige Partie, alles ist richige, aber ber hintende Bothe fönnut nach. Der Walter, beb bem die humbert tausend Mart gestanten, hat Banqueret gemacht, Inge ift wieder nichts wie Mirge, Hamm bekömmt ben Korb, Grete bestöt stiete sie, war der Ghallen witter baurig gemag sehn, wenn das Glüd mehr nehmen könnte, als es gegeben hat; gesund und bergnügst waren sie, gesund und bergnügst bleiben sie.

Jurge. Be, be, be! Giv mie boch fief Schillint fleen Gelb, it bev nits, as Gullen un Dahlers.

Life. Se, be, be! Segge bod, beft bu Schrullen meb bienen fief Schillint fleen Gelb? wat wift bu bameb maaten?

Jurge. Be, be, be, be! Gio mie fief Schillint fleen Gelb, feg if bie.

Sife. Boto benn, Bane Rarr?

Jurge. For buffen Jungen, be mie mienen Bunbel op bee Reife beb in unfe Dorp bragen beb, un it bun gang licht un facht hergafin.

Sife. Buft bu to Foote bergahn?

Jurge. Ja. Biel't veel cummober ie.

Life. Da beeft bu een Daart.

Jurge. Dat is boch noch refnabel. Wo veel maat't? Co veel is bat. Gen Maart heb fe mie bahn: ba, ba is't. Nehmt't hen; fo is't richbig.

Life. Un bu verbeihst sief Schillink an een Jungen, be bie bat Pak bragen beb?

Jurge. Ja! if met ehm boch en Drantgelb geven.

Dalentin. Gollen bie funf Schilling fur mich, Berr Jurge?

Jurge. Ja, mien Frlind!

Batentin. Funf Schilling? ein reicher Erbe! funf Schillinge? ein Mann von ihrem Stanbe! Und wo bleibt bie Hoheit ber Seele?

Jurge. D! et kumt mie even barop nich an, jo borft't man feggen. Maake Fro, smiet ehm noch een Schillink ben; by uns reguet man so.

<sup>(\*)</sup> BLAISE. Eh! ch! ch! haille-moi cinq sols de monnoye, je n'ons que de grosses piéces.

CLAUDINE. (le contrefaisant) Eh! ch! ch! di donc, Nicaise, avec tes cinq sols de monnoye, qu'est-ce que l'en veux faire?

BLAISE. Eh! eh! helle mol cinq sols de monnoye, te dis-je. CLAUDINE. Pourquoi donc, Nicodeme?

Den pier und breufigften Abend (Montage, ben 29ften Junius.) marb ber Berftreute bes Regnard aufgeführt.

3d glaube ichmerlich, baft unfere Groftvater ben beutiden Titel biefes Stude verftanben batten. Roch Schlegel überfette Distrait burch Traumer. Berftreut fenn, ein Berftreuter, ift lediglich nach ber Unalogie bes Frangolifden gemacht. Bir wollen nicht untersuchen, wer bas Recht hotte biefe Borte ju machen; fonbern wir wollen fie brauchen nachbem fie einmal gemacht find. Man verftebt fie nunmehr, und bas ift genug,

Regnard brachte feinen Berftreuten im Jahre 1697 auf's Theater; und er fand nicht ben geringften Benfall. Aber vier und brepfig Jahr barauf, ale ibn bie Romobianten wieber vorsuchten, fant er einen fo viel größern. Welches Bublifum batte nun Recht? Bielleicht hatten fie benbe nicht Unrecht. Jenes ftrenge Bublifum verwarf bas Stud ale eine gute förmliche Komobie, wofur es ber Dichter ohne 3meifel ausgab. Diefes geneigtere nabm es fur nichts mehr auf, ale es ift: fur eine Sarce, für ein Boffenfpiel, bas zu lachen machen foll; man lachte, und war bantbar. Jenes Bublifum bachte:

- non satis est risu diducere rictum

Auditoris - - -

und biefes:

- et est quaedam tamen hic quoque virtus.

Auffer ber Berfification, Die noch bagu fehr fehlerhaft und nachläßig ift, tann bem Regnard biefes Luftfpiel nicht viel Dube gemacht baben. Den Charafter feiner Sauptperfon fant er beb bem la Brubere völlig entworfen. Er batte nichts ju thun, ale bie vornehmften Ruge Theile in Banblung ju bringen, Theile erzehlen ju laffen. Bas er von bem Geinigen bingufügte, will nicht viel fagen.

Biber biefes Urtheil ift nichts einzuwenben; aber wiber eine andere

BLAISE. Pour ce garçon qui apporte mon paquet depis la voiture jusqu'à cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et à mon aise.

CLAUDINE. T'es venu dans la voiture?

BLAISE. Oui, parce que cela est plus commode. CLAUDINE. Ta baillé un écu?

BLAISE. Oh bian noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un écu, ce m'a-t-on fait. Tenez, le vela, prennez. Tout comme ca.

CLAUDINE. Et tu dépenses cinq sois en porteurs de paquets?

BLAISE. Oui, par maniere de recreation-

ARLEQUIS. Est-ce pour moi les cinq sols, Monsieur Blaise? BLAISE. Oui, mon ami, etc.

Reitl, bie ben Bichter auf ber Geite ber Meralialt soffen will, beste mebr. Ein Zerstreuter foll tein Bertwurf für bie Romobie seyn. Warum nicht? Zerstreut seyn, sogt man, se eine Krausseit, ein Ungläd; umd fein Voller. Ein Zerstreuter verdiene eben so wenig ausgelacht zu wertwarte als einer ben Appissmurgen ab. Die Romobie mitst ich mur it Behlern abgeben, die sied ber ber bei fieh verboffener lassen. Der aber von Ratur zerstreut fen, ber lasse sich burch Spötterepen eben so wenig bessern, als ein Sinfenber.

Aber ift es benn wofe, dof die Zerftrenung ein Gebrechen ber Gerft, bem unfere besten Bemühungen nicht abhessen Ber Collie sie wirfich mehr natürliche Berendyselnung, als über Angenedyndeit ienn? Schlie sie wirfich mehr natürliche Berendyselnung, als über Niegenedyndeit spen? Ich ann es nicht ja die Eind Wirtschler unserer Aufmerssmelle, Jahen wir es nicht in unserer Genalt, sie anzustrengen, sie abzusieben, wie wir wollen? Und was ist die Zerftreuung anders, als ein unrechter Gebrauch unserer Aufmerssmalleit? Der Zerftreute bentt, umb bentt nur des nicht, was der, seinen ingen finnlichen Genbrücken zu Folge, benten sollte. Seine Seele ist nicht eutschlummert, nicht betäubt, nicht ausster follte. Zeine Seele ist nicht eutschehn, sie ist nur anderwärts thälig. Aber se gut sie bert sent sann, so gut kann sie auch bier sent, se sit ihr natürlicher Beruff, bei den sundichen Beränderungen ihres Körpers gegenwärtig zu sent 50 feste Wilke, sie biese Berüff zu under Per

Doch est sei, die Zerstreums fen unbeilden: wo ficht es dem gedirieben, doch wir in der Remödie nur über merafische Schler, nur über
vertesserichseine Untergenden in den seinen Persentralt von Mangel und Realist, ist lächerlich. Aber lachen und verlachen
is sein verteilt gestellt ist gestellt gest

- Gragle

Situationen entspringt, in die ihn der Dichter fest, denimmt ihm von unserer Dochachtung nicht das geringste. Der Zerstreute gleichjalls, wir lachen über ihn, ader verachten wir sich darum? Wir schägen seine überge guten Eigenschaften, wie wir sie schange sollen; ja ohne sie würden wir nicht einmal über seine Zerstreuung lachen sonnen. Man gede diese der beite Zertreuung einem boshaften, nichtswichtigen Mannen, und sehe, oh sie noch lächerlich sen wird Wahrel, oder, daßseich wird sie fein; nicht lächerlich

### Reun und zwanzigftes Stud.

Den 7ten August, 1767.

Die Romobie will burch Lachen beffern; aber nicht eben burch Berlachen: nicht gerade biejenigen Ungrten, über bie fie ju lachen macht, noch weniger blog und allein bie, an welchen fich biefe lacherliche Unarten finden. 3hr mabrer allgemeiner Ruben liegt in bem Lachen felbft; in ber Uebung unferer Fahigfeit bas Laderliche ju bemerten; es unter allen Bemantelungen ber Leibenfchaft und ber Dobe, es in allen Bermifchungen mit noch fchlimmern ober mit guten Eigenschaften, fogar in ben Rungeln bes feberlichen Ernftes, leicht und geschwind zu bemerten, Bugegeben, bag ber Beitige bes Moliere nie einen Beitigen, ber Spieler bes Regnard nie einen Spieler gebeffert babe: eingeräumet, baf bas lachen biefe Thoren gar nicht beffern tonne: befto fchlimmer für fie, aber nicht für bie Romobie. Ihr ift genug, wenn fie feine verzweiselte Rrantheiten beilen tann, bie Gefunden in ihrer Gefundheit gu befestigen. Auch bem Frengebigen ift ber Geitige lehrreich; auch bem, ber gar nicht fpielt, ift ber Spieler unterrichtenb; bie Thorheiten, Die fie nicht haben, haben anbere, mit welchen fie leben muffen; es ift erfpriefilich, biejenigen gu tennen, mit welchen man in Collifion tommen fann; erfprieflich, fich wieber alle Einbrude bes Bebfpiels ju vermabren. Ein Brefervatif ift auch eine fchatbare Argenen; und bie gange Moral bat fein fraftigers, wirffamers, ale bas Lächerliche. -

Das Rathfel, ober, Bas ben Damen am meiften gefällt, ein Luftfpiel in einem Aufzuge von herr Lowen, machte biefen Abend ben Befdluß.

Benn Marmontel und Boltgire nicht Grzehlungen und Dabrden gefdrieben hatten, fo murbe bas frangofifche Theater eine Menge Renigfeiten haben entbehren muffen. Am meiften bat fich bie tomifche Oper aus biefen Quellen bereichert. Des lettern Ce qui plait aux Dames gab ben Stoff ju einem mit Arien untermengten Luftspiele von vier Aufgugen, welches, unter bem Titel La Fée Urgele, von ben italienischen Romobianten ju Baris, im December 1765 aufgeführet marb. Berr Powen fceinet nicht fomobl biefes Stud, ale bie Erzehlung bee Boltaire felbft, bor Augen gehabt zu haben. Wenn man beb Beurtheilung einer Bilbfaule mit auf ben Marmorblod zu feben bat, aus welchem fie gemacht worben; wenn bie primitive Form biefes Blodes es zu entichulbigen bermag, baf biefes ober jenes Glieb ju furg, biefe ober jene Stellung zu gezwungen geratben: fo ift bie Rritit auf einmal abgewiesen, bie ben herrn Lowen wegen ber Einrichtung feines Stude in Aufpruch nebmen wollte. Dache aus einem Serenmabrchen etwas Bahricheinlichers, wer ba fann! herr lowen felbst giebt fein Rathfel fur nichte anbere, ale für eine tleine Blaifanterie, Die auf bem Theater gefallen tann, wenn fie aut gespielt wirb. Bermanblung und Tang und Befang concurriren ju biefer Abficht; und es mare blofer Gigenfinn, an feinem Belieben gu finden. Die Laune bes Pedrillo ift gwar nicht original, aber boch gut getroffen. Rur buntt mich, baf ein Baffentrager ober Stallmeifter, ber bas Abgeschmadte und Wahnsinnige ber irrenten Ritterfchaft einfieht, fich nicht fo recht in eine Fabel paffen will, bie fich auf bie Wirklichkeit ber Zauberen grundet, und ritterliche Abentheuer als rühmliche Sandlungen eines vernünftigen und tapfern Mannes annimmt. Doch, wie gefagt, es ift eine Blaifanterie; und Blaifanterien muß man nicht zergliebern mollen.

Den fünf und breißigsten Abend (Mittewoche, ben Iften Juliue,) ward, in Gegenwart Gr. Königs. Majestat von Danemart, bie Robogune bes Beter Corneille aufgeführt.

Corneille befannte, dog er fich auf biefed Tranerspiel dos meifte indibe, dag er es weit liber seinen Einna und Eid sepe, dog sen forige Setige beiten, be in beisen nicht vereint anzutressen weren; ein glüdlicher Stoff, gang neue Erdichtungen, flarte Berfe, ein gründliches Radjonnement, bestige Leidenschaften, ein von Alt zu Alt immer vandsfends 3tretesse.

Es ift billig, bağ wir uns ben bem Deifterftude biefes großen Dan- nes verweilen.

Die Befchichte, auf bie es gebauet ift, erzehlt Appianus Alexanbrinus, gegen bas Enbe feines Buche von ben fprifden Rriegen. "Demetriue, mit bem Bunamen Nicanor, unternahm einen Felbzug gegen bie Barther, und lebte ale Rriegegefangner einige Beit an bem Bofe ibres Roniges Bhraates, mit beffen Schwefter Robogune er fich vermablte. Ingmifchen bemachtigte fich Diobotus, ber ben vorigen Ronigen gebienet batte, bes fprifchen Thrones, und erhob ein Rind, ben Gobn bes Aleranber Rothus, barauf, unter beffen Ramen er ale Bormund anfange bie Regierung führte. Balb aber ichafte er ben jungen Ronig aus bem Wege, feste fich felbft bie Rrone auf, und gab fich ben Ramen Erophon. Ale Antiochus, ber Bruber bes gefangenen Ronigs, bas Schidfal beffelben, und bie barauf erfolgten Unruben bes Reiche, ju Rhobus, mo er fich aufhielt, borte, tam er nach Sprien gurud, überwand mit vieler Dube ben Erubbon, und ließ ibn binrichten. Bierauf manbte er feine Baffen gegen ben Bbrgates, und foberte bie Befrenung feines Brubers. Bhragtes, ber fich bes Schlimmften beforgte, gab ben Demetrius auch wirklich los; aber nichts befto weniger tam es zwifden ihm und bem Antiochus jum Treffen, in welchem biefer ben furgern jog, und fich aus Bergweiflung felbst entleibte. Demetrius, nachbem er wieber in fein Reich gefehret mar, marb von feiner Gemablinn, Cleopatra, aus Saft gegen bie Rhobogune, umgebracht; obicon Cleopatra felbft, aus Berbruf über biefe Benrath, fich mit bem nehmlichen Antiochus, feinem Bruber, vermablet batte. Gie batte von bem Demetrius gweb Gobne, wovon fie ben alteften, mit Ramen Geleucus, ber nach bem Tobe feines Baters ben Thron beftieg, eigenbanbig mit einem Bfeile ericoft; es fen nun, weil fie beforgte, er mochte ben Tob feines Batere an ihr rachen, ober weil fie fonft ibre graufame Bemutbeart bagu veranlafte. Der jungfte Cobn bief Untiochus; er folgte feinem Bruber in ber Regierung, und imang feine abidenliche Mutter, baft fie ben Giftbeder, ben fie ibm gugebacht batte, felbft trinfen mußte."

In biefer Erzehlung lag Stoff zu mehr als einem Trauerspiele. Es würde Corneillen eben nicht biel mehr Erfündung gefoftet haben, einen Trephon, einen Antiochus, einen Demetrins, einen Seleucus, daraus zu machen, als es ihm, eine Rodogume daraus zu erschaffen, fosstete. Bas ibn aber vorzuglich barinn reitte, mar bie beleibigte Chefrau, welche bie ufurvirten Rechte ibres Ranges und Bettes nicht graufam genug rachen ju fonnen glaubet. Diefe alfo nahm er beraus; und es ift unftreitig, bag fo nach fein Stud nicht Robogune, fonbern Cleopatra beiffen follte. Er geftand es felbft, und nur weil er beforgte, bag bie Ruborer biefe Koniginn von Sprien mit jener berühmten letten Koniginn von Meanpten gleiches Ramene verwechfeln burften, wollte er lieber von ber amebten, ale von ber erften Berfon ben Titel bernehmen, "3ch glaubte mich, faat er, biefer Frebbeit um fo eber bedienen ju tonnen, ba ich angemerkt batte, bag bie Alten felbft es nicht für nothwendig gehalten, ein Stud eben nach feinem Belben ju benennen, fonbern es ohne Bebenten auch wohl nach bem Chore benannt baben, ber an ber Sanblung boch weit weniger Theil bat, und weit episebischer ift, ale Robogune; fo bat z. E. Corbofles eines feiner Tranerfriele Die Trachinerinnen genannt, meldes man itiger Beit fcmerlich aubers, als ben fterbenben Berfules nennen wurde." Diefe Bemerfung ift an und fur fich febr richtig; bie Alten bielten ben Titel fur gang unerheblich; fie glaubten im geringften nicht, bag er ben Inhalt angeben nuffe; genug, wenn baburch ein Stud von bem anbern unterschieben marb, und biegu ift ber fleinfte Umftand binlanglich. Allein, gleichwohl glaube ich fcmerlich, bag Gophofles bas Stud, welches er bie Trachinerinnen überichrieb, wurde haben Deianira nennen wollen. Er ftant nicht an, ihm einen nichtebebeutenben Titel ju geben, aber ibm einen verführerifden Titel ju geben, einen Titel, ber unfere Aufmertfamteit auf einen falfchen Buntt richtet, beffen mochte er fich ohne Zweifel mehr bebacht baben. Die Beforanift bes Corneille gieng biernachft ju weit; wer bie agoptifche Cleopatra fennet, weiß auch, bag Sprien nicht Megopten ift, weiß, bag mehr Ronige und Königinnen einersen Ramen geführt baben; wer aber jene nicht fennt, tann fie auch mit biefer nicht verwechseln. Wenigftens batte Corneille in bem Stud felbft, ben Ramen Cleopatra nicht fo forgfältig vermeiben follen: bie Deutlichkeit bat in bem erften Afte barunter gelitten; und ber beutsche lleberseger that baber febr mobl, baf er fich über biefe fleine Bebenklichkeit wegfeste. Rein Scribent, am wenigsten ein Dichter, muß feine Lefer ober Buborer jo gar unwiffend annehmen; er barf auch gar wohl manchmal benten: mas fie nicht miffen, bas mogen fie fragen!

## Drengigftes Stud.

Den 11ten Muguft, 1767.

Cleopatra, in ber Gefchichte, ermorbet ihren Gemabl, erfchieft ben einen von ibren Gobnen, und will ben anbern mit Bift vergeben, Done Breifel folgte ein Berbrechen aus bem anbern, und fie hatten alle im Grunde nur eine und eben biefelbe Quelle. Benigftens laft es fich mit Babricheinlichkeit annehmen, baf bie einzige Giferfucht ein wutbenbes Chemeib ju einer eben fo wuthenben Mutter machte. Gich eine zwepte Gemablinn an bie Ceite gestellet ju feben, mit biefer bie Liebe ihres Gatten und bie Bobeit ihres Ranges ju theilen, brachte ein empfindliches und ftolges Berg leicht ju bem Entichluffe, bas gar nicht ju befiben, mas es nicht allein besitzen tonnte. Demetrius muß nicht leben, weil er für Cleopatra nicht allein leben will. Der foulbige Gemahl fallt; aber in ibm fällt auch ein Bater, ber rachenbe Gobne binterlaft. Un biefe batte Die Mutter in ber Site ihrer Leibenfcaft nicht gebacht, ober nur als an Ihre Cobne gebacht, von beren Ergebenheit fie verfichert fen, ober beren findlicher Gifer boch, wenn er unter Meltern mablen muffte, obnfehlbar fich fur ben querft beleidigten Theil erflaren murbe. Gie fant es aber fo nicht; ber Cobn marb Ronig, und ber Ronig fabe in ber Cleopatra nicht bie Mutter, fonbern bie Ronigemorberinn. Gie batte alles von ibm ju fürchten; und von bem Augenblide an, er alles von ibr. Roch tochte bie Gifersucht in ihrem Bergen; noch mar ber treulofe Gemahl in feinen Gobnen übrig; fie fieng an alles ju baffen, mas fie erinnern mußte, ibn einmal geliebt ju baben; bie Gelbfterhaltung ftartte biefen Saft; Die Mutter mar fertiger ale ber Gobn, Die Beleibigerinn fertiger, ale ber Beleibigte; fie begieng ben zwehten Morb, um ben erften unaeftraft begangen ju haben; fie begieng ibn an ihrem Sohne, und beruhigte fich mit ber Borftellung, baf fie ibn nur an bem begebe, ber ibr eignes Berberben beichloffen babe, baf fie eigentlich nicht morbe, baf fie ibrer Ermorbung nur guvertomme. Das Schidfal bes altern Gobnes mare auch bas Schidfal bes jungern geworben; aber biefer mar rafcher, ober war gludlicher. Er zwingt bie Mutter, bas Gift zu trinten, bas fie ihm bereitet bat; ein unmenfchliches Berbrechen rachet bas andere; und es tommt blog auf bie Umftanbe an, auf welcher Seite wir mehr Berabscheuung, ober mehr Mitleib empfinben follen.

Diefer brenfache Morb murbe nur eine Sanblung ausmachen, Die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Enbe in ber nehmlichen Leibenschaft ber nehmlichen Berfon hatte. Bas fehlt ihr alfo noch jum Stoffe einer Tragobie? Filt bas Genie fehlt ibr nichts: filr ben Stilmper, alles. Da ift teine Liebe, ba ift feine Berwidlung, teine Ertennung, fein unerwarteter wunderbarer Bwifdenfall; alles geht feinen natürlichen Bang. Diefer naturliche Bang reibet bas Benie; und ben Stumper fcredet er ab. Das Benie tonnen nur Begebenheiten befchaftigen, Die in einander gegrundet find, nur Retten von Urfachen und Wirfungen, Diefe auf jene gurud gu führen, jene gegen biefe abgumagen, überall bas Ungefehr auszuschlieffen, alles, mas gefchieht, fo gefchehen zu laffen, bag es nicht anbere gefcheben tonnen: bas, bas ift feine Cache, wenn es in bem Relbe ber Gefdichte arbeitet, um bie unnuben Schape bee Gebachtniffes in Rahrungen bes Geiftes ju verwandeln. Der Bis bingegen, ale ber nicht auf bas in einander Gegrundete, fonbern nur auf bas Mehnliche ober Unahnliche gehet, wenn er fich an Werte maget, Die bem Benie allein vorgefparet bleiben follten, balt fich ben Begebenbeiten auf, bie weiter nichts mit einander gemein baben, als baf fie jugleich gefcheben, Diefe mit einander ju verbinden, ihre Faben fo burch einander ju flechten und ju verwirren, baf wir jeben Augenblid ben einen unter bem anbern verlieren, aus einer Befrembung in bie anbere geftfirgt merben: bas tann er, ber Big; und nur bas. Aus ber beständigen Durchfreutung folder Faben von gang verschiebnen Farben, entftebet benn eine Contextur, Die in ber Runft eben bas ift, mas bie Weberen Changeant nennet: ein Stoff, von bem man nicht fagen fann, ob er blau ober roth, grun ober gelb ift; ber bebbes ift, ber von biefer Geite fo, von ber anbern anbere ericheinet; ein Spielwert ber Dobe, ein Gaudelput fur Rinber.

Run urtheile man, ob ber große Corneille seinen Sieff mehr als ein Genie, ober als ein mibiger Lopf bearbeitet habe. Es bedarf zu biefer Benrtseliung weiter nichts, als bie Annenbung eines Saptes, ben niemand in Zweifel zieht: das Genie liebt Einsalt; ber With, Berwisfuna.

Cleopatra bringt, in ber Gefcichte, ihren Gemahl aus Giferfucht

um. Aus Eiferfuckt? Dachte Cerneille: de Kafe ja eine gang gemeine frau; nein, meine Cleepatra muß eine Selbim fenn, die noch wohl ihren Mann gern verlohren hätte, aber durchans nicht ben Thren; das ihr Mann Redegunen liebt, muß sie nicht so sehr jeden gene, als das Redespunk Seichigum fenn son, wie sie; das die weit erschaften.

Gang recht; weit erhabner und - weit imnaturlicher. Denn einmal ift ber Stola überbaupt ein unnatürlicheres, ein gefünftelteres Lafter, ale bie Giferfucht. 3mentene ift ber Stol; eines Beibes noch unnaturlicher, ale ber Stols eines Mannes. Die Ratur rfiftete bas weibliche Befdlecht jur Liebe, nicht ju Bewaltfeligfeiten aus; es foll Bartlichfeit, nicht Furcht erweden; nur feine Reite follen es machtig machen; nur burch Liebtofungen foll es berrichen, und foll nicht mehr beberrichen wollen, ale es genieffen fann. Gine Frau, ber bas Berrichen, blog bes Berrichens megen, gefallt, beb ber alle Reigungen bem Ebrgeite untergeordnet find, bie feine aubere Bludfeligfeit fennet, als gu gebietben, gu thraunifiren, und ihren Guft gangen Boltern auf ben Raden ju feben : fo eine Fran tann mobl einmal, auch mehr als einmal, wirklich gewesen febn, aber fie ift bem obnaeachtet eine Ausnahme, und wer eine Ausnahme ichilbert, ichilbert obnitreitig bas minber Raturliche. Die Cleopatra bes Corneille, Die fo eine Frau ift, Die, ihren Ehrgeit, ihren beleibigten Stola ju befriedigen, fich alle Berbrechen erlanbet, Die mit nichts als mit machiavellischen Maximen um fich wirft, ift ein Ungeheuer ibres Beidlechte, und Debea ift gegen ibr tugenbhaft und liebenswürdig, Denn alle bie Graufamfeiten, welche Debea begeht, begeht fie aus Giferfucht. Einer gartlichen, eiferfüchtigen Frau, will ich noch alles vergeben: fle ift bas, mas fie fenn foll, nur ju beftig. Aber gegen eine Frau, bie aus faltem Stolze, aus überlegtem Ehrgeite, Frevelthaten verübet, emport fich bas gange Berg; und alle Runft bes Dichters tann fie uns nicht intereffant machen. Bir ftaumen fie an, wie wir ein Monftrum anstaunen; und wenn wir unfere Reugierbe gefättiget haben, fo banten wir bem himmel, bak fich bie Ratur nur alle taufent Jahre einmal fo verirret, und argern uns über ben Dichter, ber uns bergleichen Mingeicopie für Meniden vertaufen will, beren Renntnift uns erfprieflich fenn tonnte. Dan gebe bie gange Beschichte burch; unter funfzig Frauen, Die ihre Danner bom Throne gesturget und ermorbet haben, ift taum eine, von ber man nicht beweifen tounte, bag nur beleibigte Liebe fie gu biefem

Schritte bewogen. Ans blogem Regierungeneibe, aus blogem Stolze bas Scepter felbft ju fuhren, welches ein liebreicher Chemann führte, bat fich fcmerlich eine fo weit vergangen. Biele, nachbem fie ale beleibigte Gattinnen bie Regierung an fich geriffen, baben biefe Regierung bernach - mit allem mannlichen Stolze verwaltet: bas ift mabr. Gie hatten beb ihren falten, murrifchen, treulofen Gatten alles, mas bie Unterwürfigfeit frantenbes bat, ju febr erfahren, ale bag ihnen nachber ihre mit ber äußerften Gefahr erlangte Unabhängigfeit nicht um fo viel ichabbarer batte febn follen. Aber ficherlich bat feine bas ben fich gebacht und empfunden, mas Corneille feine Cleopatra felbft von fich fagen lagt; bie unfinniaften Bravaben bes Lafters. Der größte Bofewicht weiß fich vor fich felbft ju entichnibigen, fucht fich felbst ju überreben, bag bas lafter, welches er begeht, fein fo großes lafter feb, ober bag ibn bie unvermeibliche Rothwendigfeit es gu begeben gwinge. Es ift miber alle Ratur, baf er fich bes Lafters, ale Lafters rubmet; und ber Dichter ift auferft gu tabeln , ber aus Begierbe etwas Glanzenbes und Starfes zu fagen, uns bas menichliche Berg fo verfennen lagt, ale ob feine Grundneigungen auf bas Bofe, ale auf bas Bofe, geben tonnten.

Dergleichen mißgefchüberte Cheroltere, bergleichen schaubernde Ziarben, sind indeh sen leinem Dichter häusiger, als ben Cerneillen, und
es könnte leicht sen, dass sich gum Theil sien Bequame vos Greigen mit
darauf gründe. Es ist mahr, alles athuet ben ihm herreismus; aber
auch das, mas sienes fäsig seyn sollte, mit mit mit mit herreismus; aber
ist: bos Luster. Den Ungeheuern, ben Gigantischen hätte man ihn
neunen sollen; aber nicht ben Großen. Denn nichts ist groß, was nicht
mobif ist.

# Ein und drengigftes Stud.

Den 14ten Muguft, 1767.

In ber Geschickt rächet fich Cleepatra bles an ihrem Gemable; an Robagunen tonnte, ober wollte sie sich nicht rächen. Ben bem Dichter ift sein einst eine Rache längst verben; die Ermerbung bes Benetrins wird blied erzehlt, und alle handlung bes Stüde geht auf Nobagunen. Corneille Lessinsmit Merk.

will feine Cleopatra nicht auf halbem Wege fteben laffen; fie muß fich noch gar nicht gerächet zu baben glauben, wenn fie fich nicht auch an Robogunen rachet. Einer Giferfüchtigen ift es allerbinge natürlich, bag fie gegen ibre Rebenbuhlerinn noch unverfohnlicher ift, als gegen ihren treulofen Bemabl. Aber bie Cleopatra bes Corneille, wie gefagt, ift wenig ober gar nicht eiferfüchtig; fie ift blog ehrgeitig; und bie Rache einer Ebraeitigen follte nie ber Rache einer Giferfüchtigen abnlich fenn. Beibe Leibenschaften find gu febr unterfchieben, als bag ihre Wirfungen bie nehmlichen fenn tonnten. Der Ehrgeit ift nie ohne eine Art von Ebelmuth, und bie Rache ftreitet mit bem Ebelmuthe gu febr, ale bag bie Rache bes Ebrgeitigen obne Daag und Biel febn follte. Go lange er feinen 3med verfolgt, tennet fie feine Grengen; aber tamm bat er biefen erreicht, taum ift feine Leibenschaft befriediget, ale auch feine Rache falter und fiberlegenber ju werben aufängt. Er proportioniert fie nicht fowohl nach bem erlittenen Rachtheile, als vielmehr nach bem noch gu beforgenben. Wer ihm nicht weiter ichaben tann, von bem vergift er es and wohl, baf er ihm geschabet bat. Wen er nicht zu fürchten bat, ben verachtet er; und wen er verachtet, ber ift weit unter feiner Rache. Die Giferfucht bingegen ift eine Art von Reib; und Reib ift ein fleines, friedenbes Lafter, bas feine andere Befriedigung fennet, ale bas gange liche Berberben feines Gegenstandes. Gie tobet in einem Feuer fort ; nichts tann fie verfohnen; ba bie Beleibigung, Die fie ermedet bat, nie aufhoret, bie nehmliche Beleidigung ju febn, und immer machfet, je langer fie bauert: fo fann auch ibr Durft nach Rache nie erlofden, bie fie frat ober fruh, immer mit gleichem Grimme, vollziehen wirb. Gerabe fo ift bie Rache ber Cleopatra benm Corneille; und bie Dighelligfeit, in ber biefe Rache alfo mit ihrem Charafter ftebet, tann nicht anbere ale außerft beleidigend febn. 3hre ftolgen Befinnungen, ihr unbandiger Trieb nach Ebre und Unabhangigfeit, laffen fie une ale eine große, erhabne Geele betrachten, bie alle unfere Bewunderung verbienet. Aber ihr tudifder Groll; ibre bamifde Rachfucht gegen eine Berfon, von ber ihr weiter nichts zu befürchten ftebet, bie fie in ihrer Bemalt bat, ber fie, ben bem geringften Funten von Erelmuthe, vergeben mußte; ibr Leichtfinn, mit bem fie nicht allein felbft Berbrechen begeht, mit bem fie auch anbern bie unfinnigften fo plump und gerabebin gumuthet : machen fie une wieberum fo flein, bag wir fie nicht genug verachten gu tonnen glauben. Endlich muß biese Berachtung nothwendig jene Bewunderung aufgebren, und es bleibt in ber gangen Cleopatra nichts übrig, als ein hößliches abscheiliches Weiß, das immer sprudelt und raset, und die erste Stelle im Tollhaufe verbeinet.

Aber nicht genug, bag Cleopatra fich an Robogunen rachet: ber Dichter will, bag fie es auf eine gang ausnehmeube Beife thun foll. Wie fangt er biefes an? Wenn Cleopatra felbft Robogunen aus bem Wege fchaft, fo ift bas Ding viel ju natürlich: benn mas ift natürlicher, ale feine Feindinn bingurichten? Gienge es nicht an, baf augleich eine Liebhaberinn in ihr hingerichtet murbe? Und bag fie von ihrem Liebhaber bingerichtet wurbe? Warum nicht? Laft uns erbichten, baf Robogune mit bem Demetrius noch nicht völlig vermählet gewefen; lagt uns erbichten, bag nach feinem Tobe fich bie beiben Gohne in bie Braut bes Batere verliebt haben; lagt une erbichten, bag bie beiben Gobne 3millinge fint, bag bem alteften ber Thron geboret, bag bie Mutter es aber beftanbig verborgen gehalten, welcher von ihnen ber altefte fen; laft uns erbichten, baf fich eidlich bie Mutter entichloffen, biefes Bebeimnif ju entbeden, ober vielmehr nicht zu entbeden, fonbern an beffen Statt benjenigen für ben alteften zu erklaren, und ihn baburch auf ben Thron gu feten, welcher eine gemiffe Bebingung eingeben wolle; laft uns erbichten, baf biefe Bebingung ber Tob ber Robogune feb. Rum hatten wir ja, was wir haben wollten: beibe Bringen find in Robogunen fterblich verliebt; wer von beiben feine Beliebte umbringen will, ber foll regieren.

Schen; aber kennten wir den hande nicht nech mehr vertwicken; Könnten wir die guten Pringen nicht nech in größere Berigenheit sehen? Wir wollen versuchen. Legt ums also weiter erdichten, daß Rodogume den Anschlass der Cleepatra erfährt; legt ums weiter erdichten, daß ist gwar einen von den Pringen vorzüglich liebt, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sond keinem Verligen westellichte, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sond keinem voll, daß sie sein einen Verligen werbeit, das der entschen der hen, welchem ter Ihm nicht den keinen vollen in, muter den Pringen werbei, vollen er vollen vollen, welchen die Verligen vorhei, vollen erzigen werbei, Rodogum enuß gerächet sehn vollen; Wodogum muß an der Wutter der Pringen gerächet sehn wollen; Rodogum muß ihne ertlären: wer mich von ench haben vollen in vollen; Rodogume muß ihne ertlären: wer mich von ench haben vollen, der einer Verligen gerächet sehn wollen; Rodogume muß ihne ertlären: wer mich von ench haben voll, der enmorde seine Wutter den vollen vollen vollen vollen.

Bravo! Das nenne ich boch noch eine Intrique! Diefe Bringen find

gut angefommen! Die follen zu thun haben, wenn fie fich berauswideln wollen! Die Mutter fagt zu ihnen: wer von euch regieren will, ber ermorbe feine Geliebte! Und bie Beliebte faat: wer mich baben will, ermorbe feine Mutter! Es verftebt fich, bag es febr tugenbhafte Bringen fenn muffen, bie einander von Grund ber Geele lieben, Die viel Refpett für ben Teufel von Mamma, und eben fo viel Bartlichfeit fur eine liebaugelnbe Furie von Gebietherinn haben. Denn wenn fie nicht beibe fehr tugenbhaft fint, fo ift bie Bermidlung fo arg nicht, ale es fceinet; ober fie ift ju arg, baß es gar nicht möglich ift, fie wieber aufznwideln. Der eine gebt bin und ichlagt bie Bringefinn tobt, um ben Thron gu baben; bamit ift es aus. Dber ber andere geht bin und fchlagt bie Mutter tobt, um bie Bringefinn an baben: bamit ift es wieber aus. Dber fie geben beibe bin, und ichlagen bie Beliebte tobt, und wollen beibe ben Thron baben: fo tann es gar nicht auswerben. Dber fie ichlagen beibe bie Mutter tobt, und wollen beibe bas Dabden baben: und fo tann es wieberum nicht auswerben. Aber wenn fie beibe fein tugenbhaft fint, fo will feiner meber bie eine noch bie andere tobt fcblagen; fo fteben fie beibe bubich und fperren bas Maul auf, und miffen nicht, mas fie thun follen: und bas ift eben bie Schonbeit bavon. Freulich wird bas Stud baburch ein febr fonberbares Anfeben befommen, bag bie Beiber barinn arger als rafenbe Manner, und bie Manner weibifder als bie armfeligften Beiber banbeln: aber mas ichabet bas? Bielmehr ift biefes ein Bornna bes Studes mehr: benn bas Gegentheil ift fo gewöhnlich, fo abgebroiden! -

Doch im Eruste: ich weiß nicht, ob es viel Mabe tostet, bergleichen Erdichtungen zu machen; ich habe est nie versucht, ich möchte est auch schwertlich jemals versuchen. Aber das weiß ich, daß est einem sehr sauer wird, bergleichen Erdichtungen zu verdanen.

Nicht zwar, weil es bloße Erdichtungen sint; weil nicht die mindeste Spur in der Geschickte davon zu sinden. Dies Bedenstücktel sichte sich Gerneiste immer ersparen sonnen. "Belleicht, jogt er, dirste man gweiseln, ob sich die Freuheit der Beefte so weit erstrecket, daß sie unter bekannten Namen eine gange Geschickte erdensten darf; so wie ich sie gemacht sahe, wo nach der Erzehlung im ersten Alte, nicht da geringste vorstennt, nicht das zeringste vorstennt, nicht das zeringste vorstennt, welches einigen historischen Grund hatte. Doch, führt er fort, mich blutt, benn wir unt das Resultat einer Geschickten.

bepbebalten, fo find alle vorläufige Umftanbe, alle Ginleitungen ju biefem Refultate in unferer Gewalt. Benigftens mußte ich mich feiner Regel bamiber ju erinnern, und bie Auslibung ber Alten ift völlig auf meiner Seite. Denn man vergleiche nur einmal bie Elettra bes Gophofles mit ber Elettra bes Euripides, und febe, ob fie mehr mit einander gemein baben, ale bas blofe Refultat, bie letten Birtungen in ben Begegniffen ibrer Belbinn, ju welchen jeber auf einem befondern Wege, burch ibm eigenthumliche Mittel gelanget, fo bag wenigstens eine bavon nothwendig gang und gar bie Erfindung ihres Berfaffers febn muß. Dber man werfe nur bie Augen auf bie Ipbigenia in Taurita, bie und Ariftoteles gum Mufter einer volltommenen Tragobie giebt, und bie boch febr barnach ausfieht, baß fie weiter nichts als eine Erbichtung ift, indem fie fich bloß auf bas Borgeben grundet, bag Diana bie Iphigenia in einer Bolle von bem Altare, auf welchem fie geopfert werben follte, entrudt, und ein Reb an ihrer Stelle untergeschoben babe. Bornebmlich aber verbient bie Selena bes Euripides bemerft zu werben, wo fomobl bie Saunthandlung, als bie Epifoben, fowohl ber Anoten, als bie Anflojung, ganglich erbichtet find, und aus ber Siftorie nichts als bie Ramen haben."

Allertings durfte Cerneille mit ben historischen Umfanden nach Gmiebullen verjahren. Er durfte, 3. E. Nedogunen so jung annehmen, als er wollte; umd Beltaire hat soft fehr Ihmrecht, wenn er auch hier wiederum ans der Geschichte nachrechnet, doß Nedogune so jung nicht könne gemesen jut bei der Demetrind geheyratset, als die bei beiben Bringen, die ist boch venigstend warnig Jahre haben müßten, noch in ihrer Kindheit gewesen wären. Was gest das bem Tichter an? Seine Redogune hat ben Demetrind gar nicht geheyratset; sie war sehr jug, als sie der Bater beprathen wollte, umd nicht viel älter, als sich die Seine in verlichten. Bestaire ist mit feiner historischen Centrolle ganz unseidlich. Wenn er doch lieder die Jata in seiner allgemeinen Weltgeschichte dass in einer allgemeinen Weltgeschichte dass in seiner wollte.

#### 3men und drengigftes Stud.

Den 18ten Muguft, 1767.

Dit ben Bebivielen ber Alten batte Corneille noch weiter gurud geben tonnen. Biele ftellen fich bor, bag bie Tragobie in Griechenland mirflich jur Erneuerung bee Anbentene groffer und fonberbarer Begebenbeiten erfunden worben; bag ihre erfte Bestimmung alfo gemefen, genau in bie Fußtapfen ber Befchichte ju treten, und weber gur Rechten noch jur Linten auszuweichen. Aber fie irren fich. Denn icon Thefpis lieft fich um bie hiftorifche Richtigfeit gang unbefummert, (\*) Es ift mabr, er jog fich baruber einen barten Berweis von bem Golon ju. Doch ohne ju fagen, bag Golon fich beffer auf bie Befete bes Staate, ale ber Dichtfunft verftanben: fo lagt fich ben Folgerungen, bie man aus feiner Difbilligung gieben tonnte, auf eine andere Art ausweichen. Die Runft bebiente fich unter bem Thefpis icon aller Borrechte, ale fie fich, von Seiten bes Rugens, ihrer noch nicht murbig erzeigen tonnte. Thefpis erfann, erbichtete, lieft bie befannteften Berfonen fagen und thun, mas er wollte: aber er wußte feine Erbichtungen vielleicht weber mahricheinlich, noch lebrreich ju machen. Golon bemertte in ihnen alfo nur bas Unmabre, ohne bie geringfte Bermuthung von bem Rupliden zu baben. Er eiferte wiber ein Gift, welches, ohne fein Begengift mit fich ju fubren, leicht von fibeln Folgen fenn tonnte.

3ch fliechte febr, Solon bürfte auch die Erdichtungen bes großen Serneille nichts als leidige Lügen genannt haben. Denn vogu alle dieje Erdichtungen? Machen sie in der Gelfchichte, die er damit liberfabet, das geringste wohrscheilunger? Sie sind von die fall fabst wohrscheilich. Serneille vochste damit, als mit sehr vonwerberden Mitregungen der Erdichtungstraft; und er hätte doch wohl wissen sollen, das nicht der besteht das nicht der besteht der

Der Peet sindet in der Geschichte eine Frau, die Mann und Söhne mordet; ein solche That tann Schrecken und Mittleb erweden, und er nimmt sich vor, sie in einer Tragodie zu behandeln. Aber die Geschichte sagt ihm weiter nichts, als bas bloße Jactum, und bieses ift eben so

<sup>(\*)</sup> Diogenes Laertius Libr. I. 8, 59.

gräßlich als ansferordentlich. Es giebt höchstens bres Scenen, und ba es von allen nabern Umftanden entblößt ist, bres unwahrscheinliche Scenen. — Bas thut also ber Poet?

So wie er biefen namen mehr ober weniger verbient, wird ihm entweber die Unwahrideinlichfeit ober die magere Rurge ber größere Mangel seines Studes scheinen.

Ift er in bem erftern Falle, fo wird er vor allen Dingen bebacht fenn, eine Reihe von Urfachen und Wirfungen ju erfinden, nach welcher jene unwahrscheinliche Berbrechen nicht wohl anders, als gescheben muffen, Ungufrieben, ihre Möglichteit blos auf bie hiftorifche Glaubwürdigfeit gu grunben, wird er fuchen, Die Charaftere feiner Berfonen fo angulegen: wird er fuchen, bie Borfalle, welche biefe Charaftere in Sanblung feben, fo nothwendig einen aus bem anbern entspringen gu laffen; wirb er fuchen, bie Leibenichaften nach eines jeben Charafter fo genau abzumeffen; wird er fuchen, biefe Leibenicaften burch fo allmalice Stuffen burdauführen: bag wir überall nichts als ben natürlichften, orbentlichften Berlauf mabrnehmen; baf wir beb jebem Schritte, ben er feine Berfonen thun lagt, befennen muffen, wir wurben ibn, in bem nehmlichen Grabe ber Leibenicaft, beb ber nehmlichen Lage ber Cachen, felbft getban haben; bag une nichts baben befrembet, ale bie unmerfliche Annaberung eines Bieles, vor bem unfere Borftellungen gurudbeben, und an bem wir und enblich, voll bes innigften Mitleibs gegen bie, welche ein fo fatgler Strom babin reift, und voll Schreden über bas Bewuftfenn befinden, auch uns fonne ein ahnlicher Strom babin reiffen, Dinge gu begeben, bie wir ben taltem Geblute noch fo weit von une entfernt ju fenn glauben, - Und folagt ber Dichter biefen Weg ein, fagt ibm fein Genie, baft er barauf nicht fchimpflich ermatten werbe: fo ift mit eine auch jene mas gere Rurge feiner Fabel verfdwunden; es befammert ihn nun nicht mehr, wie er mit fo wenigen Borfallen funf Afte fullen wolle; ibm ift nur bange, baf funf Afte alle ben Stoff nicht faffen werben, ber fich unter feiner Bearbeitung aus fich felbst immer mehr und mehr vergrößert, wenn er einmal ber verborgnen Organisation beffelben auf bie Gpur getommen, und fie ju entwideln verftebet.

hingegen bem Dichter, ber biefen Ramen meniger verbienet, ber weiter nichts als ein wigiger Ropf, als ein guter Berfifitateur ift, bem, sage ich, wird bie Unwahrscheinlichkeit seines Borwurfs so wenig anflösig

fenn, bag er vielmehr eben bierinn bas Bunberbare beffelben ju finben bermeinet, welches er auf feine Beife verminbern burfe, wenn er fich nicht felbft bes ficherften Mittels berauben wolle, Schreden und Mitleib m erregen. Denn er weiß fo wenig, woriun eigentlich biefes Schreden und biefes Mitleit beftebet, bag er, um jenes berbor au bringen, nicht fonberbare, mermartete, unglaublide, ungeheure Dinge genug baufen gu tonnen glaubt, und um biefes ju erweden, nur immer feine Buflucht gu ben aufferorbentlichften, grafficbiten Ungludofallen und Freveltbaten, neb. men ju muffen vermeinet. Raum bat er alfo in ber Befchichte eine Cleopatra, eine Morberinn ihres Gemahle und ihrer Gobne, aufgejagt, fo fieht er, um eine Tragebie barans ju machen, weiter nichts baben an thun, ale bie Luden gwifden beiben Berbrechen auszufullen, und fie mit Dingen anszufullen, bie wenigstens eben fo befrembend find, ale biefe Berbrechen felbft. Alles Diefes, feine Erfindungen und bie hifterifden Materialien, fnatet er benn in einen fein langen, fein ichmer zu faffenben Roman gufammen; und wenn er es fo gut gufammen gefnatet bat, als fich nur immer Bedfel und Debl gufammen fuaten laffen; fo bringt er feinen Teig auf bas Dratgerippe von Aften und Scenen, lagt erzehlen und ergeblen, laft rafen und reimen. - und in vier, feche Boden. nadbem ihm bas Reimen leichter ober faurer aufommt, ift bas Bunber fertig; es beift ein Trauerfpiel, - wird gebrudt und aufgeführt. geleien und angefeben, - bewuntert ober ausgepfiffen, - beibehalten ober vergeffen, fo wie es bas liebe Glud will. Denn et habent sua sata libelli.

Tarf ich es raggen, bie Annenkung bierven auf ben greßen Cerceillig ut machen? Dere franche ich sie nech lange zu machen? — Rach bem geheinmissellen Schicklate, welches die Schriften so gut als die Wenschen "til seine Rebesgume, num länger als hundert Jahr, als die griße Weiserfalle des größen tragischen überdere, von ganz frankrich, num gesogenstich mit von ganz Europa, bevouwdert worden. Rann eine schwertziährige Betwunderung wohl ohne Grund sen? We baben die Menschen so lange ihre Augen, ihre Empfindung gehabt? War es von 1644 bis 1767 allein dem hamburgischen Ornmaturgischen undebalten, Bielein in der Sonne zu sehen, umd ein Gestim auf im Weterde brachaussegen?

O nein! Schon im vorigen Jahrhunderte fag einmal ein ehrlicher hurone in ber Bastille zu Baris; bem ward die Zeit lang, ob er schon

in Paris mar; und vor langer Beile ftubierte er bie frangofischen Boeten; biefem Buronen wollte bie Robogune gar nicht gefallen. Bernach lebte, ju Aufauge best itigen Jahrhunderts, irgendwo in Italien, ein Bebant, ber batte ben Ropf von ben Trauerfvielen ber Griechen und feiner Lanbesleute bes fechegehnten Geculi voll, und ber fant an ber Robogune gleichfals vieles auszuseben. Enblich tam bor einigen Jahren fogar auch ein Frangofe, fonft ein gemaltiger Berehrer bes Corneilleichen Ramens, (benn, weil er reich mar, und ein febr gutes Berg batte, fo nabm er fich einer armen verlagnen Entelinn biefes großen Dichtere an, ließ fie unter feinen Angen erziehen, lehrte fie bubiche Berfe machen, fammelte MUmofen fur fie, ichrieb gu ihrer Mussteuer einen großen einträglichen Commentar über bie Berte ibres Groftvaters u. f. m.) aber gleichwohl erflarte er bie Robogune fur ein febr ungereimtes Bebicht, und wollte fich bes Tobes vermundern, wie ein fo großer Dann, ale ber große Corneille, folch wiberfinniges Beug babe fcreiben konnen. - Ben einem bou biefen ift ber Dramaturgift ohnstreitig in bie Schule gegangen; und aller Bahricheinlichfeit nach ben bem lettern; benu es ift boch gemeiniglich ein Frangofe, ber ben Auslandern über bie Fehler eines Frangofen bie Angen eröffnet. Diefem gang gewiß betet er nach; - ober ift es nicht biefem, wenigstens bem Belichen, - wo nicht gar bem huronen. Bou einem muß er es boch baben. Denn bag ein Deutscher felbft bachte, pon felbft bie Rubnbeit batte, an ber Bortrefflichfeit eines Frangofen gu ameifeln, wer fann fich bas einbilben?

3ch rede von biefen meinen Vergängeru meipt, ben der flückten Abertofung der Nedegune. Meine Lefer wündichen and der Ettlig zu tommen; umd ich mit ihnen. Jut nur noch ein Wort von der Uleberfehung, nach welcher diefes Still aufgeführet werden. Es war nicht die alte Bossenschafte von Brestaud, sendern eine gang neue, hier verfertügte, die noch umgedeunft lieget; in gereinten Aleenbrinern. Sie darf sich gegen die beste von diefer Art nicht schämen, umd ist voller sacken, slick diem Ettlen. Der Bertssser aber, weis sich, dat zu viel Ensiste und Beschmad, als das er sich einer so undenbaren Arbeit noch einmal unterziehen wolkte. Gerneillen gut zu übersschen, muß man bessere Berte machen sonner ab der schied von bei eine Stenden den fennen, als der schied von

## Dren und brengigftes Stud.

Den 21ften Muguft. 1767.

Den sechs und brepfigsten Abend (Freptags, ben 3ten Julius,) ward bas Lufispiel bes herrn Favart, Solimann ber Bwepte, ebenfalls in Gegenwart Gr. Königl. Majestät von Danemart, ausgeführet.

3ch mag nicht unterfucen, wie weit es die Gefchicke bestätiget, daß solimann II. sich in eine europäisse Stlavium vertiedt habe, die ihn son seissellen, so nach ihrem Willen zu tentem gewußt, daß er, wider alle Gemospheit seines Reiche, sich siem Ihrem für verkinden und sie zur Kaiserum eine Tentum mülsen. Genug, daß Warmontel hierauf eine von seinem wordlichen Erzeschungen gegetindet, in der er aber jeme Eldabinn, die eine Italienerium soll gewesen jehn, zu einer Kranzsössen macht; ohne Zweisel, weil er es gang umwahrschiehichtig gelunden, daß irgend eine andere Schöne, als eines sollenden sie er entweise Schöne, als eines sollenden sollen der er kanzsössen, einen so sellen die gese den enderer Schöne, als einen sollenden sie giber einen Vorstürken erhalten konnen.

3ch weiß nicht, wos ich eigentlich zu ber Erzehung bes Marmontle agen soll nicht, daß sie nicht mit vielem Wite angelegt, mit allen ben seinen Kenntnissen der großen Welt, ihrer Erleitelt und hiers Lächerlichen, ausgeführet, und mit ber Elegang und Anmunt geschrieben wäre, welche biesem Berfaller so eigen sind; von dieser Seite ist sie vertresstlich, Allere siel. Mere es soll eine merchisse Ergen spru, mit die Annu nur nicht sindsen, wo ist das Mercalische Argeitung ber La Fontaine ober Grecourt: aber ist sie barnum nurchtsch, bei est sie Sontaine ober Grecourt: aber ist sie barnum neuerlich, wiel sie nicht ganz unmersclisch ist?

Ein Sustan, ber in bem Schoess ber Wellüsse gägnet, bem sie ber alltägliche und burch nichts erschwerte Genuß unschmachzit und erfel gemacht bat, der seine schallen Verenn durch etwas gang Auers, gang Besonderes, wieder gespannet und gereiget wissen will "im den sich jegienste Similichteit, die rassinisteste Zärtlichteit unsonst bemiet, vergebenst erschäpsti: delter kennt Weldsstiftling ist der lebende Sech in der Erzeigkung. 3ch sage, der leibende: der Verder hat sich mit zu viele Gistigsteine den Wagen verbeden; nichts will im mehr schanden; ist er enstisch auf etwas versäult, was seden gesunden Wagen Abschen ist der enstisch auf saus versäult, das seden gesunden Wagen Abschen ist der enstieden saus versäult, was sieden gesunden Wagen Abschen ist der enstellt auf saus der versäult, was sieden gestellt geschen der versäulter son der versäulte der versäulter und der versäulter versäulter son der versäulter versäuster versäuster versäulter versäuster versäuster versäuster versäuster versä

und blau, mit ber unfculbigften empfindlichften Geele, beberricht ben Sultan, - bie fie gewonnen ift. Gine andere, majeftatifder in ibrer Form, blendenber von Colorit, blubenbe Gvaba auf ihren Lippen, und in ihrer Stimme bas gange liebliche Spiel begaubernber Tone, eine mabre Dufe, nur verführerifder, wird - genoffen und vergeffen, Endlich ericheinet ein weibliches Ding, flüchtig, unbedachtigm, wild, witig bie gur Unverschäntheit, luftig bis jum Tollen, viel Bhpfiognomie wenig Schonbeit, niedlicher ale mobigeftaltet, Taille, aber feine Figur; biefes Ding, ale es ben Gultan erblidt, fällt mit ber plumpeften Schmeichelen, wie mit ber Thire ine Saue: Graces au ciel, voici une figure humaine! - (Eine Schmeichelen, Die nicht blos biefer Gultan, auch mancher beutfcher Furft, bann und mann etwas feiner, bann und mann aber auch mobl noch plumper, au boren befommen, und mit ber unter gebnen neune, fo aut wie ber Gultan, vorlieb genommen, ohne bie Befchimpfung, Die fie wirklich enthalt, au fublen.) Und fo wie biefes Eingangscompliment, fo bas llebrice - Vous êtes beaucoup mieux, qu'il n'appartient à un Turc: vous avez même quelque chose d'un François - En vérité ces Turcs sont plaisans - Je me charge d'apprendre à vivre à ce Turc - Je ne désespére pas d'en faire quelque jour un Francois. - Dennoch gelingt es bem Dinge! Es lacht und fdilt, es brobt und fpottet, es liebaugelt und mault, bis ber Gultan, nicht genug, ibm ju gefallen, bem Gerraglio eine neue Geftalt gegeben ju baben, auch Reichsgefete abaubern, und Beiftlichfeit und Bobel wieber fich aufzubringen Gefahr laufen muß, wenn er anbere mit ibr eben fo gludlich febn will, ale icon ber und jener, wie fie ibm felbft befennet, in ihrem Baterlande mit ihr gewesen. Das verlohnte fich wohl ber Dibe!

Warmonte sängt feine Ergebung mit der Betrockung an, daß gergeb Entackveränderungen oft der seingliftigige Kleinigfeiten veranlagtt werden, umd läßt den Sutlam mit der heimilden Frage an sich selbs, folisifien: wie ist es miglich, daß eine steine aufgestützte Volle die Eelgeben eines Reiches umfossen framen? Wans sollte auf jast glauben, daß er blieb diese Benertung, diese ansiedennede Wijsperspätnist jusiden utsache und Wirtung, durch ein Erzempel erläutern wollen. Doch diese Leche umfreitig zu allgemein, und er entbedt und in der Vererbefelbs, daß er eine gang andere und weit specialiere dashey zur Wilhick gebabe. "Sich andm mit vor, spat er, der Erchecht berginigen zu zeigen, wolche ein Frauenzimmer vurch Antleden umb Gewalt zur Gefälligkeit beinen wollen; ich wählte alle zum Bephiele einen Sultan und eine Stlasvinn, als die zwer Extrema der Perrfchaft umd Khhangistelt." Allein Marmentel muß scheffen dach; joht nichts zieler der zeige während der verführen Vergeffen kaden; joht nichts zieler dach maß michts zieler dach maß michts zieler dach maß zur einfelt zieler des Sultans; er ist gleich der ver erfem Infeltanzen, die ihm die zu gestante Franzstim zur zufflächtende, nachgederhiet, gestäusste, johlsamste, nuterschäusigte Mann, la meilleure pate de mari, als kaum in Frankreich zu siehen werden die nieder Grzechtung der Marmentel, oder est liest zur keine Weral in dieser Erzechtung des Marmentel, oder est sie ligt zur kinn Weral in dieser Erzechtung des Marmentel, oder est sie big zu eine Weral in dieser Erzechtung des Marmentel, oder est sie die zu au wechte in den der die die, oden der Weral eine Erzechtung des Marmentel, oder est sie die zu auf erdie ich, oden der der Grzechtung des Marmentel, oder est sie die zu auf erdie ich, oden der der der der der eine Kaster, wenn er alle Blumen burchfördernt des z. keite enthis auf dem Wisse siegen.

Doch Moral ober feine Moral; bem bramatifden Dichter ift es gleich viel, ob fich aus feiner Fabel eine allgemeine Wahrheit folgern läft ober nicht; und also war bie Erzehlung bes Marmontel barum nichts mehr und nichts weniger geschickt, auf bas Theater gebracht ju werben. Das that Favart, und febr gludlich. 3ch rathe allen, bie unter uns bas Theater aus abnlichen Erzehlungen bereichern wollen, Die Favartiche Ausführung mit bem Marmonteliden Urftoffe gufammen zu balten. Wenn fie bie Babe au abstrabiren baben, fo werben ihnen bie geringften Beranberungen, bie biefer gelitten, und jum Theil leiben muffen, lebrreich fenn, und ihre Empfindung wird fie auf manchen Sandgriff leiten, ber ihrer bloken Spefulation mobl muentbedt geblieben mare, ben noch fein Rritifus jur Regel generalifiret bat, ob er es icon verbiente, und ber öfters mehr Bahrheit, niehr Leben in ihr Stille bringen wird, ale alle bie mechanifchen Gefete, mit benen fich table Runftrichter berumichlagen, und beren Beobachtung fie lieber, bem Genie jum Trope, jur einzigen Quelle ber Bolltommenbeit eines Drama nachen möchten,

Ich voll nur bog einer von biefen Benüterungen fleben löckien. Aber ich nung vorher bas Urtheil anführen, welches Frangelen felbst über bas Stild gefällt haben. (\*) Anfangs äußern sie ihre Zweisel gegen die Brunblage bes Marmontels. "Solimann ber Zweisel, sogen sie, war einer von den größten Fürften seines Sahfwunderts; die Attelen haben leinen Kaifer, bessen Aubenten ihnen theurer ware, als biese Solimanns

<sup>(\*)</sup> Journal Encyclop. Janvier 1762.

seine Siege, seine Zalente und Augenben, machten im seicht kep bei feine Giege, seine zalente und Augenben, machten im seichte stelle figt. Auf der fleine, jämmerstige Rolle läßt ihm Marmentel spielen? Rogeslane war, nach der Geschäcke, eine verschälsgene, ebezeitige Arau, die, ihren Etolz zu befreidigen, der fühusten, schwießen Arteiche fähigt war, die den Auflan durch siese Rollsan und falsche Artischelte is weit zu derigen Rollsan durch siese Rollsan und falsche Artischelte, daß er seinen Ausgund durch der wieder seinen Bulm wirde die Huntelburgen Schweide, der seinen Ausgund durch die Kreine närrische Coquette, wie nur immer eine in Paris berumsstattert, den Kopf voller Wind, de wie nur immer eine in Paris berumsstattert, den Kopf voller Wind, de wie nur immer eine in Paris berumsstattert, den Kopf voller Wind, de das herz mehr gut als beseich eine Krzesleichen Verstellungen, fragen sie, wohl ersauft? Dart ein Veret ein Erzebler, deren man ihm auch nech ein der die verfaltet, diese Freiheit wohl bis anf die allerbefannteisen Charattere erstrecken? Wenn er Facta nach seinen Sertates alaust sichter von

Das beift einem mit aller Bescheibenbeit zu Leibe geben. 3ch mochte bie Rechtfertigung bes Brn. Marmontel nicht übernehmen; ich habe mich vielmehr ichou babin geaugert, (\*) bag bie Charaftere bem Dichter weit beiliger febn muffen, ale bie Facta, Ginmal, weil, wenn jene genau beobachtet werben, biefe, infofern fie eine Folge von jenen find, von felbft nicht viel andere ausfallen tonnen; ba bingegen einerlen Factum fich aus gang verschiebnen Charafteren berleiten lagt. 3mentens, weil bas Lehrreiche nicht in ben blogen Factis, fonbern in ber Erfenntnig bestehet, bag biefe Charaftere unter biefen Umftanben folche Facta bervor gu bringen pflegen, und bervor bringen miffen. Gleichwohl bat es Marmontel gerabe umgefehrt. Dag es einmal in bem Gerraglio eine europäifche Etlavinn gegeben, Die fich jur gesetmäßigen Gemablinn bes Raifere ju machen gewußt: bas ift bas Factum. Die Charaftere biefer Stlavinn und biefes Raifers bestimmen bie Art und Weife, wie biefes Factum wirklich geworben; und ba es burch mehr als eine Art von Charafteren mirflich merben tonnen; fo ftebt es frenlich ben bem Dichter, ale Dichter, welche von biefen Arten er mablen will; ob bie, welche bie Siftorie beftätiget, ober eine andere, fo wie ber moralifchen Abficht, Die er mit feiner Erzehlung verbindet, bas eine ober bas andere gemäßer ift. Rur follte er fich, im Fall bag er anbere Charaftere, ale bie biftorifchen, ober

(°) Dben G. 100.

# Bier und drenfigftes Stud.

Den 25ften Muguft, 1767.

<sup>(\*)</sup> Pindarus Olymp. II. str. 5. v. 10.

aufammen und rusen: "Aber, wie hat ein so großer Mann nicht wissen fönnen! — wie ist es möglich, voll imm nicht beyfiel! — übertegte er bein nicht? "D. laft uns ja schweigen; wir glauben ibn zu bemitthisgen, und wir machen und in seinen Angen lächerlich; alles, was wir besser wissen, als er, beneiste blos, daß wir stelliger zur Schule gegangen, als er; und das hatten wir leider nötsig, wenn wir nicht vollkommune Dummtösse bleiben wollten.

Marmontels Solimann hatte baber meinetwegen immer ein gang anberer Solimann, und feine Rorelane eine gang anbere Rorelane febn mogen, ale mich bie Gefchichte tennen lebret: wenn ich nur gefunden batte, bak, ob fie icon nicht aus biefer wirklichen Welt find, fie bennoch ju einer anbern Welt geboren tonnten; ju einer Welt, beren Rufalligfeiten in einer anbern Ordnung verbunden, aber boch eben fo genau verbunden find, ale in biefer; ju einer Belt, in welcher Urfachen und Birtungen awar in einer anbern Reibe folgen, aber boch ju eben ber allgemeinen Wirfung bes Guten abzweden; furg, ju ber Belt eines Benies, bas -(es fen mir erlaubt, ben Schopfer ohne Ramen burch fein ebelftes Befcopf ju bezeichnen!) bas, fage ich, um bas bochfte Benie im Rleinen nachzuahmen, Die Theile ber gegenwärtigen Welt verfetet, vertaufcht, verringert, vermehret, um fich ein eigenes Bange baraus zu machen, mit bem es feine eigene Abfichten verbinbet. Doch ba ich biefes in bem Berte bes Marmontele nicht finbe, fo tann ich es zufrieden febn, bag man ihm auch jenes nicht für genoffen ausgeben läßt. Wer uns nicht fcablos balten tann, ober will, muß uns nicht vorfetlich beleidigen. Und bier hat es mirtlich Marmontel, es feb nun nicht gefonnt, ober nicht gewollt.

Dem nach bem angebeuteten Begriffe, ben wir uns von bem Genie ju machen haben, sind wir berechtiget, in allen Charatteren, bie ber Dichter ausbilbet, eber fich schaffet, Medrecinstimmung und Absicht zu verlangen, wenn er von uns verlangt, in bem Lichte eines Genies betrachtet zu werben.

Uleterinfimmung: — Nichts muß sich in den Charatteren widerprecen; sie mussen ihr einformig, immer sich selbt abnich bleiden; sie bürfen sich ist fatter, ist schwächer dugen, nach dem die Unstände auf sie wirten; aber teine von diesen Umpänden mussen getun famen, sie von schwarz auf weiß zu abnern. Mit keit und Despot ung, auß wenner vertsiebt ist, noch Ant und Despot sein.

ber nur bie finnliche Liebe fennt, muffen feine von ben Raffinemente bebfallen, bie eine verwöhnte Europäische Einbildungefraft bamit verbinbet. "3d bin biefer liebtofenben Dafdinen fatt; ihre meiche Gelehrigfeit "bat nichts anzugliches, nichts fchmeichelhaftes; ich will Schwierigfeiten gu "überwinden haben, und wenn ich fie überwunden habe, burch neue Schwie-"rigfeiten in Athem erhalten febn:" fo tann ein Ronig von Franfreich benten, aber fein Gultan. Es ift mahr, wenn man einem Gultan biefe Denfungeart einmal giebt, fo fommt ber Defpot nicht mehr in Betrachtung; er entaugert fich feines Defpotismus felbft, um einer frebern Liebe an genieffen; aber wird er begwegen auf einmal ber gabme Affe fenn, ben eine breifte Gaudlerinn tann tangen laffen, wie fie will? Marmontel fagt: Colimann mar ein ju großer Mann, ale bag er bie fleinen Angelegenheiten feines Gerraglio auf ben Guf wichtiger Ctaatsgeschäfte batte treiben follen. Gehr wohl; aber fo batte er auch am Enbe wichtige Staatsgeschäfte nicht auf ben guß ber Heinen Angelegenheiten feines Gerraglio treiben muffen. Denn ju einem großen Manne gebort beibes: Rleinigfeiten ale Rleinigfeiten, und wichtige Dinge ale michtige Dinge gu behandeln. Er fuchte, wie ibn Marmontel felbft fagen laft, frebe Bergen, bie fich aus bloffer Liebe gu feiner Berfon bie Gtlaveren gefallen lieffen; er hatte ein foldes Berg an ber Elmire gefunden; aber weiß er, was er will? Die gartliche Elmire wird von einer wolluftigen Delia verbrenat, bis ibm eine Unbesonnene ben Strid fiber bie Borner wirft, ber er fich felbst jum Stlaven machen muß, ebe er bie gwebbeutige Bunft genieffet, bie bisher immer ber Tob feiner Begierben gewefen. Birb fie es nicht auch bier febn? 3ch muß lachen über ben guten Gultan, und er verbiente boch mein herzliches Mitleit. Wenn Elmire und Delia, nach bem Benuffe auf einmal alles verlieren, mas ibn vorber entzudte: mas wird beun Rogelane, nach biefem fritischen Angenblide, für ihn noch bebalten? Birb er es, acht Tage nach ihrer Rronung, noch ber Dube werth halten, ihr biefes Opfer gebracht ju haben? 3ch fürchte febr, bag er ichon ben erften Morgen, febalb er fich ben Schlaf aus ben Mugen gewifcht, in feiner verehelichten Gultane weiter nichts fieht, als ihre guverfichtliche Frechheit und ihre aufgeftulpte Rafe. Dich buntt, ich bore ihn ausrufen: Behm Dahomet, mo habe ich meine Augen gehabt!

3ch leugne nicht, bag ben alle ben Wiberfpruchen, bie uns biefen Solimann fo armfelig und verächtlich machen, er nicht wirflich febn fonnte.

Es giett Menischen genug, die nech fläglichere Webersprücke in sich ver einigen. Aber diese fomen auch, eben darum, feine Gegenstäde ber poetischen Andahmung sein. Sie sind unter ihr; dem ihnen sehlet das Unterricktender; od wäre denn, daß man ihre Webersprücke selbs, da Schersiche oder die unglusständen Gegen versteiben, zum Unterrichtenden machte, welches seden Armenstel ben seinen Solimann zu than offenbar weit entsernt gewesen. Einem Charafter aber, dem das Unterrichtenden seist entsernt gewesen. Einem Charafter aber, dem das Unterrichtende seiste, dem sehelt die bei den bestehe der den den der den seiste der die delt die

Mbficht. - Dit Abficht hanbeln ift bas, mas ben Denichen über geringere Befcopfe erhebt; mit Abficht bichten, mit Abficht nachabmen, ift bas, mas bas Benie von ben fleinen Runftlern untericheibet, bie nur bichten um zu bichten, bie nur nachahmen um nachzuahmen, bie fich mit bem geringen Bergnugen befriedigen, bas mit bem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, Die biefe Mittel ju ihrer gangen Abficht machen, und berlangen, bag auch wir uns mit bem eben fo geringen Bergnugen befriebigen follen, welches aus bem Anschauen ihres funftreichen aber abfichtlofen Bebrauches ihrer Mittel entfpringet. Es ift mabr, mit bergleichen leibigen nachabmungen fangt bas Benie an, au lerneu; es fint feine Borübungen; auch braucht es fie in größern Berten ju Fullungen, ju Rubebuntten unferer marmern Theilnehmung: allein mit ber Anlage und Ausbilbung feiner Sauptcharaftere verbinbet es weitere und größere Abfichten; bie Abficht uns gn unterrichten, mas wir gu'thun ober gu laffen haben; bie Abficht uns mit ben eigentlichen Mertmablen bes Guten und Bofen, bes Anftanbigen und Sacherlichen befannt ju machen; bie Abficht uns jenes in allen feinen Berbindungen und Folgen als icon und ale gludlich felbft im Unglude, biefes bingegen ale bafflich und ungludlich felbft im Blude, ju zeigen; bie Abficht, ben Bormurfen, mo feine unmittelbare Racheiferung, feine unmittelbare Abichredung fur une Statt bat, menigftene unfere Begehrunge - und Berabichenungefrafte mit folden Gegenstanben ju beichaftigen, bie es ju fenn verbienen, und biefe Gegenstanbe jeberzeit in ihr mabres Licht ju ftellen, bamit une tein falfcher Tag verführt, mas wir begehren follten zu verabichenen, und mas wir verabichenen follten gu begehren.

Bas ift nun von biefen allen in bem Charafter bes Solimanns, in bem Charafter ber Rogelane? Wie ich fcon gesgt babe: Richts. Aber von manchem ift gerade bas Gegentheil barinn; ein Haar Lente, die wir Leffing, ftmmil. Werft. VII. verachten sollten, wosen uns das eine Eckel und das andere Unwiller eigentlich erregen müßte, ein flumpfer Wollüsstling, eine abgesämmte Buhlerium, werben uns mit so verstüßereischen Aguen, mit so lachenden Farben gelchilbert, daß es mich nicht wundern sollte, wenn mancher Ehemann sich dernus berechtiget zu sezu glaubte, seiner rechtschaffnen und so schönen als gestülligen Gattinn überdriftigig zu sehn, weil sie eine Einrie und teine Regelane ist.

Wenn Fehler, Die wir aboptiren, unfere eigene Fehler fint, fo baben bie angeführten frangofifden Runftrichter Recht, baf fie alle bas Tabelbafte bes Marmontelichen Stoffes bem Favart mit jur Laft legen. Diefer fcheinet ihnen fogar baben noch mehr gefündiget zu haben, als jener. "Die Babricheinlichkeit, fagen fie, auf bie es vielleicht in einer Erzeblung fo febr nicht antommt, ift in einem bramatifden Stude unumganglich nothig; und biefe ift in bem gegenwartigen auf bas außerfte verlebet. Der große Colimann fpielet eine febr fleine Rolle, und es ift unangenehm, fo einen Belben nur immer aus fo einem Gefichtspunfte zu betrachten. Der Charafter eines Gultans ift noch mehr verunftaltet; ba ift auch nicht ein Schatten von ber unumschrantten Gewalt, bor ber alles fich fcmiegen muß. Man hatte biefe Gewalt wohl linbern tonnen; nur gang vertilgen batte man fie nicht muffen. Der Charafter ber Rorelane bat wegen feines Spiels gefallen; aber wenn bie lleberlegung barfiber tommt, wie fiebt es bann mit ibm aus? Ift ibre Rolle im geringften mabriceinlich? Gie fpricht mit bem Gultan, wie mit einem Barifer Burger; fie tabelt alle feine Gebraude: fie wiberfpricht in allen feinem Geschmade, und fagt ibm febr barte, nicht felten febr beleidigende Dinge. Bielleicht gwar batte fie bas alles fagen tonnen; wenn fie es nur mit gemeffenern Ausbruden gefagt batte. Aber wer tann es aushalten, ben großen Golimann bon einer jungen Lanbstreicherinn fo hofmeiftern ju boren? Er foll fogar bie Runft ju regieren von ihr lernen. Der Bug mit bem verschmabten Schnupftuche ift bart; und ber mit ber meggeworfenen Tabadopfeife gang unerträglich."

# Funf und drengigftes Stud.

Den 28ften Muguft, 1767.

Eben auf biefe Beränderung wollte ich oben (\*) tommen; und mich bünkt, sie ist so gliddlich und vortheilhaft, daß sie von den Franzosen bemerkt und ihrem Urzeber angerechnet zu werden verdient hätte.

gebracht, mo fie ibn baben will, taum ertennt fie, baf feine Liebe ohne Grengen ift, ale fie gleichsam bie Larve abnimmt , und ihm eine Ertlas rung thut, bie gwar ein wenig unvorbereitet fommt, aber ein Licht auf ibre vorige Aufführung wirft, burch welches wir gang mit ihr ausgeföhnet werben. "Run fenn ich bich, Gultan; ich babe beine Geele, bis in ihre gebeimfte Triebfebern, erforfct; es ift eine eble, große Geele, gang ben Empfindungen ber Ehre offen. Go viel Tugend entzudt mich! Aber lerne unn auch, mich fennen. 3ch liebe bich, Colimann; ich muß bich wohl lieben! Rimm alle beine Rechte, nimm meine Frenheit gurlid; feb mein Gultan, mein Belb, mein Gebietber! 3ch murbe bir fouft febr eitel, febr ungerecht fcheinen muffen. Rein, thue nichts, als mas bich bein Gefet ju thun berechtiget. Es giebt Borurtheile, benen man Achtung foulbig ift. 3d verlange einen Liebbaber, ber meinetwegen nicht errotben barf; fieh bier in Ropelanen - nichts, ale beine unterthänige Sflavinn. (\*)" Co fagt fie, und une wird auf einmal gang anbere; bie Coquette berfcminbet, und ein liebes, eben fo vernünftiges ale brolligtes Mabden ftebt por une: Colimann boret auf, une verächtlich ju icheinen, benn biefe beffere Rorelane ift feiner Liebe murbig; wir fangen fogar in bem Mugenblide an ju fürchten, er mochte bie nicht genug lieben, bie er uns guvor viel gut febr gut lieben ichien, er mochte fie ben ihrem Borte faffen, ber Liebhaber mochte ben Defpoten wieder annehmen, fobalb fich bie Liebhaberinn in bie Stlaviun fchieft, eine talte Dantfagung, baf fie ibn noch ju rechter Beit von einem fo bebenflichen Schritte gurud balten wollen, möchte anftatt einer femigen Bestätigung feines Entschluffes erfolgen, bas aute Rind mochte burch ibre Grofmuth wieber auf einmal verlieren, was fie burch muthwillige Bermeffenheiten fo mubfam gewonnen; boch

> 9. Sultan. Jai pésetré ton ame; Jro ai demblé les resorts. Elle en ai demblé les resorts. Elle en ai demblé les resorts. Tant de vertas excluent mes transports. A ton tour, tu vas me consolitre: Je t'aime, Soliman mais tu l'as mérié. Reprends tes droits, reprends ma liberdé; Sols mos Sultas, mos Heros et mos Maiter. Tu me soupçomerois d'injuste vanté. Va, ne fais reis, que ta loi raudraie; Iva pe fais reis, que ta loi raudraie; Iva pe fais reis, que ta loi raudraie; Je le veux un Amant, qui m'ait point à rougit? Tu vois dans Roccine une Excluré soumise.

biese Furcht ift vergebens, und bas Stud fohließt fich ju unserer völligen Rufriebenbeit,

Und nun, was bewog ben Fuvart zu biefer Beranberung? Ift sie blos millichtfich, ober sond er sich burch bie besondern Regeln ber Gate mm, in welcher er orbeitete, bazu berbunden? Mannennetel feiner Erzehlung biefen bergnigenbern Ausgang? Ift bas Gegentseit ben bem, was bert eine Schünkeit ist, bier ein feiler?

3d erinnere mich, bereits an einem anbern Orte angemerkt au baben, welcher Unterfcbied fich gwifchen ber Banblung ber aefopifden Fabel und bee Drama findet. Bas von jener gilt, gilt von jeber moralifden Erzeblung, welche bie Abficht bat, einen allgemeinen morglifden Sat aur Intuition gu bringen. Wir find gufrieben, wenn biefe Abficht erreicht wird , und es ift une gleichviel, ob es burch eine vollftanbige Banblung, bie für fich ein wohlgerundetes Bange ausmacht, gefchiebet ober nicht; ber Dichter tann fie abbrechen, wo er will, fobalb er fich an feinem Biele fieht; megen bes Antheils, ben wir an bem Schidfale ber Berfonen nebmen , burd welche er fie ausführen laft, ift er unbefummert, er bat uns nicht intereffiren, er bat une unterrichten wollen; er bat es lediglich mit unferm Berftanbe, nicht mit unferm Bergen gu thun, Diefes mag befriebiget merben, ober nicht, wenn jener nur erleuchtet wirb. Das Drama bingegen macht auf eine einzige, bestimmte, aus feiner Fabel fliefenbe Lebre, feinen Anfpruch; es gebet entweber auf bie Leibenichaften, welche ber Berlauf und bie Gludeveranderungen feiner Fabel angufachen, und ju unterhaltenb vermögend find, ober auf bas Bergnilgen, welches eine mabre und lebhafte Schilberung ber Sitten und Charaftere gemabret; und beibes erforbert eine gewiffe Bollftanbigfeit ber Sanblung, ein gemiffes befriedigenbes Enbe, welches wir ben ber moralifden Erzehlung nicht vermiffen, weil alle unfere Aufmertfamteit auf ben allgemeinen Gat gelentt wird, von welchem ber einzelne Rall berfelben ein fo einleuchtenbes Bebfpiel giebt.

Wenn es also wahr ift, daß Marmontel durch feine Erzehsung lehren wollte, die Liebe laffe sich nicht erzeinigen, sie müsse werden, Rachtlich und Gefällicht, nicht durch Antieben und Senalt erzeiten werden: so hatte er Recht so aufzuhören, wie er aushört. Die undändige Nozelane vird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was weir dader von ihrem und der Antieben Genarter benten, sie ihm gang gleichgilich, wögen wir wah der Enden Charlette von ihrem und der Antiebe der Benard in die Recht eine Benard in die Benard in wie den die Recht eine Benard in die Benard in wie den die Recht eine Benard in die Benard in die Recht eine Benard in die Benard in die Recht eine Benard in die Ben sie boch immer sur eine Rarrinn und ihn für nichts bessere hatten. Auch bat er gar nicht Ursache, uns wegen ber flesse zu berussigen; es mag uns immer noch so wahrscheinlich sein, das ben Sultan seine blute de-fälligkeit bald gereuen werbe: was gest bas ihn an? Er wollte und zeigen, was bie Gefälligkeit über das Frauenzimmer überhaupt vermag; er nahm also eines der wildesten; unbekümmert, ob es eine solche Gefälligkeit werts sein, ober micht.

Allein, ale Favart biefe Erzehlung auf bas Theater bringen wollte, 'fo empfand er balb, bag burch bie bramatifche Form bie Intuition bes moralifden Sabes größten Theils verlobren gebe, und baf, wenn fie auch volltommen erhalten merben fonne, bas barans erwachfenbe Bergnugen bod nicht fo groß und lebhaft fen, bag man baben ein anberes, welches bem Drama mefentlicher ift, entbehren tonne. 3ch meine bas Beranngen, welches uns eben fo rein gebachte ale richtig gezeichnete Charaftere gemabren. Richts beleibiget uns aber, von Geiten biefer, mehr, ale ber Biberfpruch, in welchem mir ibren moralifden Berth ober IInwerth mit ber Behandlung bes Dichters finben; wenn wir finben, baf fich biefer entweber felbft bamit betrogen bat, ober une menigstene bamit betriegen will, inbem er bas Rleine auf Stellen bebet, mutbwilligen Thorheiten ben Anftrich beiterer Weisbeit giebt, und Lafter und Ungereimtbeiten mit allen betriegerifden Reiten ber Dobe, bes auten Tons. ber feinen Lebensart, ber großen Welt ausftaffiret. Je mehr unfere erften Blide baburch geblenbet werben, befto ftrenger verfährt unfere Ueberlegung; bas baffliche Beficht, bas wir fo icon gefdmintt feben, wird fur noch einmal fo haflich erflart, als es wirflich ift; und ber Dichter bat nur ju mablen, ob er von une lieber fur einen Giftmifder ober für einen Blobfinnigen will gehalten febn. Co mare es bem Favart, fo mare es feinen Charafteren bes Golimanne und ber Rorelane ergangen; und bas empfand Favart. Aber ba er biefe Charaftere nicht von Anfang anbern tounte, ohne fich eine Denge Theaterfpiele gu verberben, bie er fo vollfommen nach bem Befcmade feines Barterre ju fenn urtheilte, fo blieb ibm nichts ju thun übrig, ale mas er that. Run freuen wir une, une an nichts vergnugt zu baben, mas wir nicht auch hochachten fonnten; und zugleich befriediget biefe Bochachtung unfere Reugierbe und Beforgnift megen ber Bufunft. Denn ba bie Illufion bes Drama weit ftarter ift, ale einer blogen Erzehlung, fo intereffiren une

and bie Berfenen in jenem weit mehr, als in biefer, und wir begnigen uns nicht, ihr Schidfal bloß fur ben gegenwärtigen Augenblid entichieben zur sehen, sondern wir wollen uns auf immer besfalls gufrieben gestellet wiffen.

## Sechs und drengigftes Stud.

Den Iften Ceptember, 1767.

So unstreitig wir aber, ohn die glädliche Bendung, weiche staarun miche bem Ehrartter ber Regelane giech, ihre barunf folgende Ardnung nicht andere als mit Spott und Berachtung, nicht andere als den Lächertichen Trümph einer Serva Padrona, wühren betrachtet haben; so gewis, sohn sie, der Kapten eine Kalistein nichts als eine späfiche, verfchnigte Furphinelle, und die neue Kalistein nichts als eine haßtide, verschmielle, und die neue Kalistein vor wie der die haben der bei der ber der bei der bereiten bater, von der wir vor aber het hatten, daß sie mit habe dem armen Sultan, Pimpinelle dem Zweiten, noch gang andere mitsteilt werbe: so leicht und nattelich bankt und boch auch biese Benchung sieht; umd der mitglien uns muntern, daß sie, dem ohngeachte, so manchen Dichter nicht betygefallen, und so manche derellige und dem Anselver vermachteden mitglieden mitglied mit

Bum Exempel, die Matrone von Ephefus. Man kennt biefes beifende Mähreden, umd es ift unstreitig die bitterfte Satyre, die jemats
gegen dem verblichen Leichsfung gemacht werden. Man hat ed dem Petren
taussenhmal nach erzeitig; umd das es seich je alleichteren Gespie noch
immer gestig, 16 galaufte man, daß est ein den soll gildlicher Seich gand
für das Theater sen mußse. Deutser des lauftert, umd anderer, machten
den Bersind; aber ich beruse mich auf jedes seinere Gessich, wie die
ernich ausgestallen. Dere Geparalter der Matrone, der in der Grzeisung
ein nicht unangenessung bestungt der Bernessen, der in der
estellich Wicker erwecht, wird in dem Ausgestallen gesten seich und gestellen.
führen hier der erwecht, weit in dem Erwans edelt und größich. Wir sinden hier die lieberredungen, deren sich der Seidat gegen sie bedienet,
bei weitem nicht so sien und den den der der den der
verfellen. Dere tiben wie uns ein empfinische Weckspen int, dem der
verfellen. Dere tiben wie uns ein empfinische Weckspen int, dem der mit feinem Schmerze wirflich Ernft ift, bas aber ben Berindungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwache buntt une bie Comache bes gangen Befdlechts zu fenn; wir faffen alfo feinen befonbern Baf gegen fie; mas fie thut, glauben wir, murbe ungefehr jebe Fran gethan baben ; felbft ibren Ginfall, ben lebenbigen Liebhaber vermittelft bes tobten Mannes ju retten, glauben wir ibr. bes Ginnreichen und ber Befonnenbeit megen, verzeiben zu muffen; ober vielmehr eben bas Ginnreiche biefes Einfalls bringt une auf bie Bermuthung, bag er mohl auch nur ein bloker Bufat bes bamifden Erzehlers feb, ber fein Mabreben gern mit einer recht giftigen Spite ichlieffen wollen. Aber in bem Drama findet biefe Bermuthung nicht Ctatt; mas wir bort nur boren, bag es geschehen seb, feben wir bier wirklich geschehen; woran wir bort noch ameifeln fonnen, babon überzeugt uns unfer eigener Ginn bier gut unwiberfprechlich; ben ber blogen Doglichfeit ergopte une bas Ginnreiche ber That, ben ihrer Birflichfeit feben wir bloß ihre Comarge; ber Ginfall vergnigte unfern Bit, aber bie Ausführung bes Ginfalls emport unfere gange Empfindlichfeit; wir wenten ber Bubne ben Ruden, und fagen mit bem Lufas bebm Betron, auch obne uns in bem befonbern Falle bes Lufas zu befinden: Si justus Imperator fuisset, debuit patrisfamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci. Und biefe Strafe icheinet fie uns um fo viel mebr gu verbienen, je weniger Runft ber Dichter ben ihrer Berführung angewendet; benn wir verbammen fobann in ihr nicht bas fcmache Weib überhaupt, fonbern ein vorzüglich leichtfinniges, luberliches Beibeftud insbesonbere. -Rurg, Die petrouische Fabel gludlich auf bas Theater zu bringen, munte fie ben nehmlichen Musgang behalten, und auch nicht behalten; mußte bie Matrone fo weit geben, und auch nicht fo weit geben. - Die Erflarung bierüber anterwarts!

Den fieben und breifigsten Abend (Sonnabends, ben 4ten Julius,) wurden Ranine und ber Abvokat Batelin wieberholt.

Den acht und breißigsten Abend (Dienstags, ben 7ten Julius,) ward bie Merope bes herrn von Boltaire ausgeführt.

Bolaire verfertigte biese Trauerspiel auf Berantassung ver Merope bes Massei; vermutstich im Jahr 1737, und vermutstich zu Eire, beb seiner Itrania, ber Marquise bu Chatelet. Teum ichon im Deumer 1738 lag die Handscheit bavon zu Paris beb bem Bater Brumob, ber alle

Go fehr hierburch nun auch Boltaire beruhiget febn mußte, fo ichien er fich boch mit ber Borftellung nicht übereilen zu wollen; welche erft im Babre 1743 erfolgte. Er genog von feiner ftaatoflugen Bergogerung auch alle bie Früchte, bie er fich nur immer bavon verfprechen fonnte. Merope fant ben aufferorbentlichften Behfall, und bas Parterr erzeigte bem Dichter eine Ehre, von ber man noch jur Beit fein Erempel gehabt hatte. 3mar begegnete ehebem bas Bublifum auch bem großen Corneille febr vorzüglich; fein Stuhl auf bem Theater ward beständig fren gelaffen, wenn ber Rulauf auch noch fo groß mar, und wenn er fam, fo ftanb jebermann auf; eine Diftinction, beren in Frantreich nur bie Pringen vom Geblüte gewürdiget werben. Corneille mart im Theater wie in feinem Saufe angefeben; und wenn ber Sausberr ericeinet, mas ift billiger, ale bag ihm bie Gafte ihre Soflichfeit bezeigen? Aber Boltairen wieberfuhr noch gang etwas anbers: bas Barterr marb begierig ben Mann von Angeficht zu teunen, ben es fo febr bewundert hatte; wie bie Borftellung alfo gu Enbe mar, verlangte es ibn an feben, und rufte, und fcrie und lermte, bis ber herr von Boltaire beraustreten, und fich begaffen und beflatichen laffen mußte. 3ch weiß nicht, welches von beiben mich bier mehr befrembet batte, ob bie finbifche Rengierbe bes Bublicume, ober bie eitele Befälligfeit bee Dichtere. Wie benft man benn, baß ein Dichter ausfieht? Richt wie andere Menfchen? Und wie fcwach muß ber Einbrud febn, ben bas Wert gemacht hat, wenn man in eben

bem Mugenblide auf nichts begieriger ift, ale bie Figur bee Deiftere bagegen ju balten? Das mabre Deifterftud, bunft mich, erfüllet une fo gang mit fich felbft, bag wir bes Urhebere barüber vergeffen: baf wir es nicht als bas Brobuft eines einzeln Befens, fonbern ber allgemeinen Ratur betrachten. Doung fagt von ber Conne, es mare Gunbe in ben Beiben gemefen, fie nicht angubeten. Wenn Ginn in biefer Sprerbel liegt, fo ift es biefer: ber Glang, bie Berrlichfeit ber Conne ift fo groft, fo fiberichmenglich , baf es bem robern Menichen ju verzeiben, baf es febr naturlich mar, wenn er fich feine größere Berrlichfeit, feinen Glang benten tonnte, von bem jener nur ein Abglang feb, wenn er fich alfo in ber Bewunderung ber Conne fo febr berlobr, baf er an ben Schopfer ber Sonne nicht bachte. 3ch vermuthe, bie mabre Urfache, warum wir fo wenig Buverläfiges von ber Berfen und ben Lebensumftauben bes Somere miffen, ift bie Bortrefflichkeit feiner Gebichte felbft. Bir fteben voller Erftaunen an bem breiten raufdenben Rluffe, obne an feine Quelle im Gebirge ju benten. Bir mollen es nicht miffen, wir finden unfere Rechnung baben, es ju vergeffen, baf homer, ber Schulmeifter in Smprna, Bomer, ber blinbe Bettler, eben ber Somer ift, welcher uns in feinen Berfen fo entrudet. Er bringt une unter Gotter und Belben: wir muften in biefer Gefellicaft viel Langeweile baben, um une nach bem Thursteber fo genau ju erfundigen, ber uns bereingelaffen. Die Täufdung muß febr fcmad febn, man muß wenig Ratur, aber befto mehr Runftelen empfinden, wenn man fo neugierig nach bem Runftler ift. Co wenig fdmeidelbaft alfo im Grunte fur einen Dann von Genie bas Berlangen bes Bublifums, ibn bon Perfon ju fennen, febn mußte: (und mas bat er baben auch wirflich vor bem erften bem beften Murmelthiere voraus, welches ber Bobel gefeben gu baben, eben fo begierig ift?) fo wohl icheinet fich boch bie Eitelfeit ber frangofischen Dichter baben befunden gu haben. Denn ba bas Parifer Parterr fabe, wie leicht ein Boltaire in biefe Falle ju loden feb, wie gabm und geschmeibig fo ein Mann burch zwenbeutige Careffen werben fonne: fo machte es fich biefes Bergnugen öftrer, und felten warb nachber ein neues Stud aufgeführt, beffen Berfaffer nicht gleichfalls berbor mufte, und auch gang gern berbor tam. Bon Boltairen bis jum Marmontel, und bom Marmontel bis tief berab unm Corbier, baben faft alle an biefem Branger geftanben, Bie manches Armefunbergefichte muß barunter gewesen fen! Der Boffe gieng endich so weit, daß sich die Ernsschefteren von der Nation stelft dariber ärgerten. Der sunrechte Einsald bes weisen Polichinell ist de lannt. Und nur erst gang neulich wor ein junger Dichter führ genug, das Parterr vergebens nach sich rufen zu lassen. Er erschien durchaus nicht; sein Stild war mittelmäßig, aber diest sein Betragen besto draver und rschmicker. Ich wollte durch mein Besphiel einen solchen Uedelland lieber abgeschaft, als durch zehn Werepen in veranlasst haben.

#### Sieben und drengigftes Stud.

Den 4ten Ceptember, 1767.

3ch habe gesagt, daß Boltairens Merope burch bie Mercye bes Maffei veransaftet worten. Aber veransaftet, sagt wohl zu wenig; benn jene ift gang aus biefer entstanden; fabel und Plan und Sitten gehören warfei; Botlaire würde ohne ihn gar keine, ober boch sicherlich eine gang andere Merope geschrieben haben.

Allo, um bie Copie bes Frangofen richtig zu beurtheilen, muffen wir zuwörberft bas Driginal bes Intieners fennen lernen; und um bas poetligde Berbienft bes lettern geborig zu fchaben, muffen wir vor allen Dingen einen Blid auf die hilporischen Facta werfen, auf die er feine Habel gegründet hat.

Maffei selfh sigste biese Facta, in der Ausgumgsschrift seines Seitlas, folgender Gestalt zusammen. "Daß, einige Zeit nach der Ersoberung von Troja, als die Heraftben, d. i. die Rachsmene des Heraftben, die in Pedeponnelis dieder seigleichet, dem Kreishout des Messensiche Suerope gehöfflen; daß Areishout, dem Leienschlied Erschied und genacht des Leienschlieds der Verlegen gehöfflen; daß Areishout, weil er dem Bolle sich ausgenähmen ungebracht vorben, den jüngsten ausgenommen, welcher unem Söhnen umgebracht vorben, den jüngsten ausgenommen, welcher unswärfts des einem Americandben seiner Mutter erzogen wart; daß diese niem Americandben seiner Mutter erzogen wart; daß diese sich gliege Sohn, Annens Archytus, als er erwachsen, durch hülfe der Arfaber und Dorier, sich des diese Archyte der Weichen werder benächtiger, und

Baufonies. Taß, nachten Arthhont mit feinen poeh Schnen umgekracht worben, Bohphont, welcher gleichfalls ans dem Geschleche der Herreiten war, die Regierung an sich gerissen; des jebeler die Werepe gezbungen, seine Gemahsim zu werben; doß der dritte Sohn, den die Mutter in Sicherheit dringen lassen, den Tryannen nacher umgekracht und das Reich wieder erbect habe: diese kerichtet Apoldevens. Daß Merepe selch vie erreiten der die den unbefannter Weise töden wollen; daß sie aber noch in dem Angenflick von einem alten Diener daran verführert werden, bescher ihr entrekt, daß ber, den sie sie für den Weiber ihres Sohnes halte, ihr Sohn selbs sie ver um erfannte Sohn ben einem Opfer Gekspenheit gesumden, den Polhphont hinzursischen: diese melden dagsind, der dem Arputus der der der den Angene Zeiehontel siehtet."

Es wäre zu vertwunkern, wenn eine solche Geschickte, die so bespere Glückvechsch und Ersemmungen hat, nicht schon von den alten Tragistis wäre genutyt worden. Und wos sollte sie nicht? Artifietelse, in seiner Dichtung, gebentt eines Krespsontes, in welchem Werepe sipren Sohn ertenne, eben da sie im Begriffe sen, is na sie den der verweitenten Wörber ihred Sohne kungstringen; und Pilatarch, in seiner zweigen Absandlung vom Fleischeffen, zielt ohne Zweizel auf eben vieses Erick, sandlung vom Fleischeffen, zielt ohne Zweizel auf eben vieses Erick zu gernacht, in welcher des gange Theater gerarthe, indem Wervepe die Art gegen ihren Sohn erhobet, und auf die Furch, die der Art gegen ihren Sohn erhobet, und auch die Furch zweizel der eine Vereit zu fermem fanne. Artischeide erwöhnte diese Kreizephonts zwar ohne Ramen des Berfassers; da wir aber, bey dem Cieero und mehrern Alten, einen Kresphont des Euripädes angegogen sinden, fow wird er wöck lein anderes, abs des Wert biedes Volksters gemeinter baben.

Der Pater Tournemine sogt in bem obgedachten Briefe: "Ariftoteles, , , beifer weise Gespacher bes Theaters, hat die Andel ver Merope in die "erste Klasse der unterglichen Kabelm gesetht (a. mis es sujet au premier "rang des sujets tragssques.) Euripdes hatte sie behandelt, nun Aris, floteles melbet, daß, so oft der Kreiphond des Euripdes auf dem Theater "des wissigen Alfons vorgestellt worden, diese an tragssich Weisstellt werden, des wissigen Alfons vorgestellt worden, diese an tragssich Weisstellt werden.

<sup>(\*)</sup> Diefel verausfeifest, (wie man es benn meht ficher verausfeier tann, weil es bed ben eine Dichrem nicht gefru dehich, und auch nicht erlaubt war, einender folge eigene Bittatienen abguleften), wärte fich an ber angegegenen Stelle bei Plutarche ein Bregment bed Gurlpiele finden, weiches Josiun Sarnes nicht mitgenommen hatte, und ein neuer herungsgeber bed Dichrers mitgen fömite.

"so gewöhnte Bolf gang auffererbentlich fei betroffen, gerührt und entjudt "worben." — Subiche Phrasele, aber nicht beid Muhrfeit! Der Auter fich in beben Punten. Beb ben legten hat er den Aristoteles mit bem Plutarch bermengt, und ben bem erstern den Aristoteles nicht recht verflanden. Jenes ist eine Ateinigfeit, aber über beises bertohnet so ber Ditche, ein Baar Worte zu jagen, weil mehrere ben Aristoteles eben so murcht verstanden baben.

Die Cache verhalt fich -wie folget. Ariftoteles unterfucht, in bem pierzehnten Rapitel feiner Dichtfunft, burch mas eigentlich fur Begebenbeiten Schreden und Mitleib erreget merbe. Alle Begebenbeiten fagt er, muffen entweber unter Freunden, ober unter Feinden, ober unter gleichgultigen Berfonen vorgeben. Wenn ein Reind feinen Reind tobtet, fo erwedt meber ber Anfcblag noch bie Ausführung ber That fonft weiter einiges Ditleib, ale bas allgemeine, welches mit bem Anblide bes Schmerglichen und Berberblichen überhaupt, verbunden ift. Und fo ift es auch ben gleichgültigen Berfonen. Folglich muffen bie tragifden Begebenbeiten fich unter Freunden eraugnen; ein Bruber muß ben Bruber, ein Sohn ben Bater, eine Mutter ben Gobn, ein Cobn bie Mutter tobten, ober tobten wollen, ober fonft auf eine empfindliche Beife mifibanbeln, ober mifbanbeln wollen. Diefes aber fann entweber mit, ober ohne Biffen und Borbebacht gefcheben; und ba bie That entweber vollführt ober nicht bollführt merben muß: fo entfteben baraus vier Rlaffen von Begebeubeiten, welche ben Abfichten bes Trauerfpiels mehr ober weniger euts fprechen. Die erfte: wenn bie That wiffentlich mit völliger Renntnig ber Berfon, gegen melde fie polliogen merben foll, unternommen, aber nicht vollzogen wirb. Die zwepte: wenn fie wiffentlich unternommen, und wirklich vollzogen wirb. Die britte: wenn bie That unwiffenb, ohne Renntnif bes Gegenstanbes, unternommen und vollzogen wirb, und ber Thater bie Berfon, an ber er fie vollzogen, ju fpat fennen lernet. Die vierte: wenn bie unwiffend unternommene That nicht gur Bollgiebung gelangt, inbem bie barein vermidelten Berfonen einander noch gur rechten Beit ertennen. Bon biefen vier Rlaffen giebt Ariftoteles ber lettern ben Borgug; und ba er bie Sanblung ber Merope, in bem Rrefphont, bavon jum Benfpiele anführet: fo haben Tournemine, und andere, biefes fo angenommen, ale ob er baburch bie Fabel biefes Tranerfpiele fiberhaupt bon ber volltommeuften Gattung tragifder Fabeln ju fenn erflare.

Indes son beef son bed Krifteteles furz juwer, daß eine gute trogische Bodelich nicht glüdlich, sondern unglüdlich enden misse. Wie Tann biefes beibes ben einamber bestehen? Sie soll sich ungslidlich enden, mus gleichwecht läuft die Begebenheit, welche ern und jeuer Klossischion allen andern tragischen Begebenheiten vorziehet, glidlich al. Widerpricht sich nicht also ber große Amstrückter offenbar?

Bictorius, fagt Dacier, fen ber einzige, welcher biefe Schwierigfeit gefeben; aber ba er nicht verftanben, mas Ariftoteles eigentlich in bem gangen viergebnten Ravitel gewollt: fo babe er auch nicht einmal ben geringften Berfuch gewagt, fie ju beben. Ariftoteles, meinet Dacier, rebe bort gar nicht von ber Sabel überhaupt, fonbern wolle nur lebren, auf wie manderlen Art ber Dichter tragifche Begebenheiten behandeln tonne, ohne bas Wefentliche, mas bie Beidichte babon melbet, ju veranbern, und welche von biefen Arten bie befte feb. Wenn g. E. bie Ermorbung ber Rintemneftra burch ben Dreft, ber Inbalt bee Studes febn follte, fo zeige fich, nach bem Ariftoteles, ein vierfacher Blan, biefen Stoff gu bearbeiten, nehmlich entweber ale eine Begebenbeit ber erftern, ober ber gwehten, ober ber britten, ober ber vierten Rlaffe; ber Dichter muffe nun überlegen, welcher bier ber ichidlichfte und befte fen. Diefe Ermorbung ale eine Begebenheit ber erftern Rlaffe ju bebanbeln, finbe barum nicht Statt: weil fie nach ber Siftorie wirflich gefcheben muffe, und burch ben Dreft gefcheben muffe. Rach ber amehten, barum nicht; weil fie au graftlich fen. Rach ber vierten, barum nicht, weil Rintemneftra baburch abermale gerettet wurbe, bie boch burchaus nicht gerettet werben folle, Folglich bleibe ihm nichte, ale bie britte Rlaffe fibrig.

Die britte! Aber Aftistetels giebt ja ber vierten ben Borqueg; um icht blos in einzeln Fällen, nach Waasgebung ber Umftante, sondern übersampt. Der eftliche Dacier macht es sitrer io: Aristotels behält ben bim Recht, nicht weil er Recht hat, sondern weil er Aristotels if, andem er auf ber einem Seite eine Blöße som ihm au beefen glanbt, macht er ihm auf ber andern eine eben so schliemen. Wenn nun ber Gegene bie Besonn mut ber andere eine ben po schlimme. Wenn nun ber figt es is der mut bet Unterflichsteit siene Allen geschen, nach mehr ihm, im Grunde, nach mehr als an ber Bahrbeit selbst zu liegen scheinet. Wenn in Grunde, nach mehr als an ber Bahrbeit selbst zu liegen scheinet. Wenn in Grunde, nach mehr als an ber Bahrbeit selbst zu liegen scheinet. Wenn ihm Grunde, nach mehr als an ber Bahrbeit selbst zu liegen scheinet. Wenn ihm der übereinstimmung der Geschick aus sienen, der nie

ganglich veranbern barf: wird es unter biefen nicht auch folde geben, bie burchaus nach bem erften ober zwehten Blane behandelt werben muffen? Die Ermorbung ber Alhteuneftra mußte eigentlich nach bem zwenten vorgestellet werben; benn Dreftes bat fie miffentlich und vorfetelich vollzogen: ber Dichter aber tann ben britten mablen, weil biefer tragifder ift, und ber Wefchichte body nicht gerabegu wiberfpricht. But, es feb fo: aber 3. E. Debca, bie ibre Rinter ermorbet? Welchen Plan fann bier ber Dichter aubere einfchlagen, als ben gwenten? Denn fie muß fie umbringen, und fie muß fie miffentlich umbringen; beibes ift aus ber Beichichte gleich allgemein befannt. Bas für eine Rangordnung tann alfo unter biefen Planen Statt finden? Der in einem Falle ber vorzuglichfte ift, tommt in einem anbern gar nicht in Betrachtung. Dber um ben Dacier noch mehr einautreiben: fo made man bie Anwendung, nicht auf bistorifde, fonbern auf blos erbichtete Begebenheiten. Gefett, Die Ermorbung ber Rintemneftra mare von biefer lettern Art, und es batte bem Dichter freb geftanben, fie vollziehen ober nicht vollziehen zu laffen, fie mit ober ohne völlige Renntnift vollzieben zu laffen. Welden Plan batte er bann mablen muffen, unn eine fo viel als möglich vollfommene Tragobie baraus ju machen? Dacier fagt felbit; ben vierten; benn wenn er ihm ben britten vorziebe, fo gefchabe es blos aus Achtung gegen bie Befchichte. Den vierten alfo? Den alfo, welcher fich gludlich folieft? Aber bie beften Tragebien, fagt eben ber Ariftoteles, ber biefem vierten Blane ben Borgug bor allen ertheilet, find ja bie, welche fich ungludlich fchlieffen? Und bas ift ja eben ber Biberfpruch, ben Dacier beben wollte. Sat er ibn benn also gehoben? Bestätiget bat er ibn vielmehr.

# Acht und drengigftes Stud.

Den 8ten Geptember, 1767.

3ch bin es auch nicht allein, bem bie Anslegung bes Dacier feine Genfige leistet. Unsern beutschen Ueberseher ber Aristotelischen Dichtkunst, (\*) hat sie eben so wenig befriediget. Er trägt seine Gründe bagegen vor,

(\*) herrn Curtius. G. 214.

bie zwar micht eigentlich bie Ausstlucht ved Tacier bestreiten, aber ihn bach soul ferne bei bet Ausstluch im Eiche ganzlich im Siche zu lassen, aber die einen neuen Berjuch zu wagen, etwes zu retten jen. "Ich überfasse, so die beite gene einer tiefern Einsicht, biefe "Echwierzseiten zu pheen; ich dann tein Licht zu übere Errfärung sinden, "mnd seinet mier wahrscheinlich, das unter Philosoph viese Auptial nicht mitt einer genebulichen Berficht vorhaebacht babe."

3ch befenne, bag mir biefes nicht febr mahricheinlich fcheinet. Gincs offenbaren Wiberfpruche macht fich ein Ariftoteles nicht leicht foulbig. Bo ich bergleichen ben fo einem Manne ju finden glaube, febe ich bas größere Miftrauen lieber in meinen, als in feinen Berftanb. 3ch verbobpele meine Aufmertfamteit, ich überlefe bie Stelle gehnmal, und glaube nicht eber, baf er fich miberfprochen, ale bie ich aus bem gangen Bufammenbange feines Suftems erfebe, wie und woburch er ju biefem Biberfpruche verleitet worben. Finde ich nichts, mas ihn bagu verleiten fonnen, mas ihm biefen Biberfpruch gemiffermaafen unvermeiblich machen muffen, fo bin ich überzeugt, bag er nur anfcheinend ift. Denn fonft murbe er bem Berfaffer, ber feine Materie fo oft überbenten muffen, gewiß am erften aufgefallen fenn, und nicht mir ungeübterm Lefer, ber ich ibn zu meinem Unterrichte in bie Sant nehme. 3ch bleibe alfo fteben, verfolge ben Faben feiner Gebanten gurud, ponberire ein jebes Bort, und fage mir immer: Ariftoteles tann irren, und bat oft geirret; aber baf er bier etwas behaupten follte, wovon er auf ber nachften Geite gerabe bas Begentheil bebaurtet, bas tann Ariftoteles nicht. Endlich findet fiche auch.

Toch ohne weitrer Umftanber; hier ist bie Erflärung, an welcher herr Curtius verzweifelt. — Auf die Efre einer tieferu Ginsicht mache ich bessall einem Anspruch. 3ch will mich mit ber Ehre einer größern Beschemheit gegen einen Philosophen, wie Aristoteles, begussen.

Richts empfiecht Aristoteles dem trogischen Tichter mehr, als die gute Ablassung der Fabel; und nichts hat er ihm durch mehrere und feinere Bemerkungen zu erleichtern gesucht, als eben dies. Tenn die Fabel ist est Dichter voruchnlich zum Tichter macht: Sitten, Gestimmen und Nederland werden zehen geraden, gegen einen, der die junt untadelhaft und vortressisch ih. Er erlärt aber die Fabel durch die Rachhaung einer Jandbung, noakous; und eine handlung ist und vortressisch und die Bertiligung den Argescheiten, overboors noarpararon. Die

Sandlung ift bas Bange, bie Begebenheiten find bie Theile biefes Bangen : und fo mie bie Gute eines jeben Bangen, auf ber Bute feiner einzeln Theile und beren Berbindung beruhet, fo ift auch bie tragifche Sandlung mehr ober weniger vollfommen, nach bem bie Begebenheiten, aus welchen fie beftehet, jebe fur fich und alle gufammen, ben Abfichten ber Tragebie mehr ober meniger entsprechen. Run bringt Ariftoteles alle Begebenbeis ten, welche in ber tragifden Sanblung Ctatt haben fonnen, unter breb Sauptfilide: bes Gludemedfele, nepenereiag; ber Erlennung, avaγνωρισμου; und bes Leibens, παθους Bas er unter ben beiben erftern verfteht, zeigen bie Borte genugfam; unter bem britten aber faft er alles gufammen, mas ben hanbelnben Perfonen verberbliches und fcmergliches wieberfahren fann; Tob, Bunben, Martern und bergleichen, Bene, ber Gludemechfel, und bie Erfennung, find bas, weburch fich bie verwidelte Fabel, μυθος πεπλεγμενος, von ber einfachen, άπλω, untericheibet; fie find alfo feine mefentliche Stude ber gabel; fie machen bie Sanblung nur mannichfaltiger, und baburd fconer und intereffanter: aber eine Sandlung tann auch ohne fie ihre völlige Ginheit und Rundung ind Große haben. Dhne bas britte bingegen lagt fich gar feine tragifche Sandlung benten; Arten bes Leibens, nath, muß jebes Tranerfpiel haben, bie gabel beffelben mag einfach ober verwidelt febu; benn fie geben gerabegn auf bie Abficht bes Trauerfpiels, auf bie Erregung bes Edredene und Mitleibe: babingegen nicht ieber Gludemechfel, nicht iebe Erfennung, fonbern nur gewiffe Arten berfelben biefe Abficht erreichen. fie in einem bobern Grabe erreichen belfen, anbere aber ihr mehr nachtheilig ale vortheilhaft finb. Inbem nun Ariftoteles, aus biefem Befichtspuntte, bie verschiednen unter bren Sauptstude gebrachten Theile ber tragifchen Sandlung, jeben insbesonbere betrachtet, und unterfuchet, welches ber befte Gludemechiel, welches bie befte Erkennung, welches bie befte Behandlung bes Leibens fen: fo finbet fich in Aufehung bes erftern, baf berjenige Gludemechfel ber befte, bas ift, ber fähigfte, Gereden und Mitleib ju ermeden und gu beforbern, feb, welcher aus bem Beffern in bas Schlimmere gefchieht; und in Anfehung ber lettern, bag biejenige Behandlung bee Leibens bie befte in bem nehmlichen Berftanbe fen, wenn bie Berfonen, unter welchen bas Leiben bevorftebet, einander nicht fennen, aber in eben bem Mugenblide, ba biefes Leiben gur Birflichfeit gelangen foll, einander fennen lernen, fo bak es baburch unterbleibt,

Und biefes foll fich miberfprechen? 3ch perftebe nicht, mo man bie Gebanten baben muß, wenn man bier ben geringften Biberfpruch finbet. Der Philosoph rebet von verschiebenen Theilen: warum foll benn bas, was er von biefem Theile behanptet, auch von jenem gelten muffen? 3ft benn bie möglichfte Bollfommenbeit bes einen, nothwendig auch bie Bolltommenheit bes anbern? Dber ift bie Bollfommenheit eines Theils auch bie Bollfommenheit bes Gangen? Wenn ber Glüdswechsel und bas, mas Ariftoteles unter bem Borte Leiben begreift, gwen verfchiebene Dinge find, wie fie es find, warum foll fich nicht gang etwas Berfcbenes von ihnen fagen laffen? Dber ift es unmöglich, bag ein Banges Theile von entgegen gefetten Gigenichaften baben fann? Wo fagt Ariftoteles, baf bie befte Tragobie nichts ale bie Borftellung einer Beranberung bes Gludes in Unglud fen? Dber, mo fagt er, bag bie befte Tragobie auf nichts, als auf die Erfennung beffen, binauslaufen muffe, an bem eine graufam mibernaturliche That verübet werben follen? Er fagt weber bas eine noch bas aubere von ber Tragobie überhaupt, fonbern jebes von einem befondern Theile berfelben, welcher bem Gube mehr ober meniger nabe liegen, welcher auf ben aubern mehr ober weniger Ginfluß, und auch wohl gar feinen, baben fann. Der Gludewechfel fam fich mitten in bem Stude eraugnen, und wenn er icon bis an bas Enbe fortbanert, fo macht er boch nicht felbft bas Enbe: fo ift z. E. ber Bludemechfel im Debip, ber fich bereits jum Schluffe bes vierten Afte anfert, ju bem aber noch manderleb Leiben ( ace 9 n) bingutommen, mit welchen fich eigentlich bas Stud fchlieffet. Gleichfalls fann bas Leiben mitten in bem Stud jur Bollziebung gelangen follen, und in bem nebmlichen Augenblide burch bie Erfennung hintertrieben werben, fo bag burch biefe Erfennung bas Stud nichts weniger als geenbet ift; wie in ber zwehten 3phigenia bes Euripibes, wo Dreftes, auch ichon in bem vierten Afte, bon feiner Schwester, bie ibn aufzuopfern im Begriffe ift, erfaunt wirb. Und wie volltommen wohl jener tragifchfte Bludewechfel mit ber tragifchften Behandlung bes Leibens fich in einer und eben berfelben Fabel verbinben laffe, tann man an ber Derope felbft zeigen. Gie bat bie lettere; aber mas binbert es, bag fie nicht auch bie erstere haben fonnte, wenn nehmlich Merope, nachbem fie ihren Gohn unter bem Dolche erfannt, burch ibre Beeiferung, ibn nunmehr auch wiber ben Boluphont ju fcuten, ents weber ihr eigenes ober biefes geliebten Cobnes Berberben beforberte? Warum tönnte sich biefes Still nicht eben sowoh mit dem Untergange der Mutter, als des Tyananen schliessen? Warum sollte es einem Jäckern nicht fren sehen somen, um unser Mitchen gegen eine sättliche Mutter auf das höchste zu treiben, sie durch ihre Järtlichkeit selbst uns glüdtlich verden zu lassen? Der warum sollte es ihm nicht erdaubt sehn, dem Sohn, dem er der fremmen Kache seiner Mutter entrissen, gleichwohl den Nachstellungen des Trammen unterliegen zu lassen? Witer eine solche Merope, in beidem Fällen, nicht wirklich die beiden Eigenschaften des besten Tramerspiels verbinden, die man ben dem Kunstrichter so widersprechen sinder.

36 merte wohl, mas bas Digverstandnig veranlaffet haben fann. Man bat fich einen Gludewechfel aus bem Beffern in bas Schlimmere nicht ohne Leiden, und bas burch bie Erfennung verhinderte Leiden nicht ohne Gludewechsel benten tonnen. Gleichwohl tann beibes gar mohl ohne bas andere febn; nicht zu ermabnen, baf auch nicht beibes eben bie nehmliche Berfon treffen muß, und wenn es bie nehmliche Berfon trift, baft eben nicht beibes fich ju ber nehmlichen Beit eräugnen barf, fonbern eines auf bas andere folgen, eines burch bas andere verursachet werben tann. Done biefes ju überlegen, bat man nur an folche Falle und Fabeln gebacht, in welchen beibe Theile entweber aufammen flieffen, ober ber eine ben andern nothwendig ausschließt. Dag es bergleichen giebt, ift unftreitig. Aber ift ber Runftrichter besmegen zu tabeln, ber feine Regeln in ber möglichften Allgemeinheit abfaft, ohne fich um bie Falle gu befummern, in welchen feine allgemeinen Regeln in Collifion fommen, und eine Bollfommenheit ber anbern aufgeopfert werben muß? Gebet ihn eine folde Collifion mit fich felbit in Biberfpruch. Er fagt: biefer Theil ber Rabel, wenn er feine Bollfommenbeit baben foll, muß von biefer Befcaffeuheit fenn; jeuer bon einer anbern, und ein britter wieberum bon einer andern. Aber wo hat er gefagt, bag jebe Fabel biefe Theile alle nothwendig baben muffe? Benug fur ibn, bag es Fabeln giebt, bie fie alle haben tonnen. Wenn eure Fabel aus ber Bahl biefer gludlichen nicht ift; wenn fie euch nur ben beften Gludemechfel, ober nur bie befte Behandlung bes Leibens erlaubt: fo unterfuchet, ben welchem von beiben ibr am besten überhaupt fabren murbet, und mablet. Das ift es alles!

## Reun und brepgigftes Stud.

Den 11ten September, 1767.

Am Embe zwar mag sich Aristoeles wedersprochen, oder nicht weder prochen haben: Deurnemine mag ihn rocht verstanden, oder nicht recht verstanden haben: die Gabel der Merope ist weder in dem einen, noch in dem andern Falle, jo schlichterdings sier eine wollsommene trogische sabel zu erkennen. Denn hat sich Aristoeles wöbersprochen, so behauptet er eben sowoh gerade das Gegenssiel von ihr, und es muss erst unter such werden, wo er das grösser Kocht hat, od dort der hier. Hat ein such verden, wo er das grösser Kocht hat, od dort oder hier. Hat ein such er das den nach der kocht der der der den der die der, nach meinen Kristonung, nicht wöbersprochen, so gist das Gute, was er davon sagt, nicht den der ganzen Fadel, sondern mur den einem einzeln Tehlet derschlicht war der Wissbrauch seinen dingen Tehlet verstellt, mu uns mit guter Art zu verstehen zu geben, daß eine so vollsommene Fadel don einem so großen Zichter, als Belainer, das Verlaiter, nothwendig ein Meisschriftle werden missen.

Doch Tournemine und Tournemine — 3ch fürchte, meine Lefer werben fragen: "Ber ift benn biefer Tournemine? Wir kennen keinen "Cournemine." Denn viele bürften ihn virtlich nicht kennen; und manche bürften son fragen, weil sie ihn gar zu gut kennen; wie Mentekquieu. (\*)

Sie belieben also, anstatt bes Pater Dournemine, ben herrn von Boltaire selbst ju substitutien. Denn auch er sucht in 18, von bem verechenne Stüde bes Eurspiedes, die nehmlichen riefjen Begriffe ju machen. Auch er sagt, daß Aristoteles in seiner unsterdlichen Dichtstumft nicht anstiche, ju behaupten, bag bie Ertenung ber Merope und ihres Sochnes ber interessanteste Augenblid ber gangen griechischen Buspe seh, auch er sagt, bag Aristoteles biefem Coup de Theatre ben Bergug ver allen andern ertheile. Und vom Plutarch versichert er uns gar, dog er diese Stud bes Eurspiedes sur bas rüspendhe von allen Stüden besselben gebalten habe. (\*\*) Diese seherte in uns ganzich aus ber Eurs gegriffen.

<sup>(\*)</sup> Lettres familières.

<sup>(\*\*)</sup> Aristote, dans as Poëtique immortelle, ne balance pas à dire que la reconnoissance de Merope et de son illis étaient le moment le plus interessant de toute la scène forecque. Il donnait à ce coup de Théatre la preferance sur tous les autres. Piutarque dit que les Greca, ce peuple si sensible, fremissaient de crainte que le vieillard, qui

Denn Plutarch macht bon bem Stude, aus welchem er die Situation ber Mercpe anführt, nicht einmal ben Titel namhöft; er sagt weber wie es heißt, nech wer ber Berfasser besselben sein zeichweige, baß er es für bas rührenbse von allen Studen bes Emripbes ertläre.

Ariftoteles foll nicht aufteben, ju behaupten, baf bie Ertennung ber Merope und ihres Cobues ber intereffantefte Angenblid ber gangen griedifden Bubne fen! Belde Ausbrude: nicht anfteben, gu behaupten! Belde Superbel: ber intereffantefte Augenblid ber gangen griechischen Bubne! Gollte man bierans nicht fchlieffen: Ariftoteles gebe mit Fleiß alle intereffante Augenblide, welche ein Traneriviel baben tonne, burch, vergleiche einen mit bem andern, wiege bie verschiebenen Behfpiele, bie er von jebem insbesonbere ben allen, ober wenigstens ben vornehinften Dichtern gefunden, unter einander ab, und thue endlich fo breift ale ficher ben Ausspruch fur biefen Augenblid ben bem Euripibes. Gleichwohl ift es nur eine einzelne Art von intereffanten Augenbliden, wovon er ibn um Benfviele anführet; gleichwohl ift er nicht einmal bas einzige Benfpiel pon biefer Art. Denn Ariftoteles fant abulide Bepfpiele in ber 3phigenia, wo bie Schwefter ben Bruber, und in ber Belle, wo ber Cobn bie Mutter erfennet, eben ba bie erftern im Begriffe finb, fich gegen bie anbern zu vergeben.

Das zwente Bengielt von der Jehigenia ist weitstich aus dem Emipives; und wenn, wie Daeier vermuthet, auch die Helle ein Wert diese
Dickters genesen: jo wäre es bech sonderer, das Artificteles alle bret Bengielte von einer selchen glädlichen Ertenumg gerade bes demienigen Lichter gefunden hätte, der sich der ungsüstlichen Veriete am meisten bediente. Barrum zwar sonderbar? Wir baben ja geschen, daß die eine bie andere nicht ansschließ; umd obischen in der Iphigenia die glüdliche Ertemung auf die ungslädliche Beripetie solgt, umd das Städl fliesehauft als glüdlich sich onder wer weise, de nicht in den beiden anderen eine ungslädliche Beripetie auf die glüdliche Ertenuung solgte, und sie also vällig in der Wanier schoffen. die bie sie für Europiede den Charafter des tragischen von allen tragischen Schofen verbeinte?

Mit ber Merope, wie ich gezeigt, war es auf eine boppelte Art

deveit arrêter le bros de Merope, n'arrivât pas assez-tot. Cette piéce, qu'on jousit de son tems, et dont il nous reste tres peu de fragmens, lui paraissait la plus touchante de toutes les tragedies d'Euripide etc. Lettre à Mr. Maffel.

moglich: ob es aber wirklich gescheben, ober nicht gescheben, laft fich aus ben wenigen Fragmenten, Die und von bem Krefphontes übrig find, nicht folieffen. Gie enthalten nichts als Gittenfprliche und moralifche Befinnungen, von fpatern Schriftstellern gelegentlich angezogen, und werfen nicht bas geringfte Licht auf bie Defonomie bes Studes. (\*) Aus bem einzigen, beb bem Bolybine, welches eine Anrufung an bie Gottinn bes Friedens ift, icheinet ju erhellen, bag ju ber Beit, in welche bie Sanbs lung gefallen, bie Rube in bem Deffenifden Staate noch nicht wieber bergeftellet gemefen; und aus ein Baar anbern follte man faft ichlieffen, baf bie Ermorbung bes Rrefphontes und feiner gweb altern Gobne, entmeber einen Theil ber Sanblung felbst ansgemacht habe, ober boch nur fury porbergegangen feb; welches beibes fich mit ber Erfennung bes jungern Sohnes, ber erft verichiebene Jahre nachher feinen Bater und feine Bruber au rachen tam, nicht wohl aufammen reimet. Die größte Schwierigfeit aber macht mir ber Titel felbft. Wenn biefe Erfennung, wenn biefe Rache bes jungern Gohnes ber vornehmfte Inhalt gewesen: wie tounte bas Stud Rrefpbontes beiffen? Rrefpbontes mar ber Rame bes Batere; ber Gohn aber bieg nach einigen Mephtus, und nach anbern Telephontes; vielleicht, baf jeues ber rechte, und bicfes ber angenommene Rame war, ben er in ber Frembe führte, um unerfannt und vor ben Rachstellungen bes Bolubbonte ficher zu bleiben. Der Bater muß langft tobt fenn, wenn fich ber Gobn bes vaterlichen Reiches wieder bemachtiget. Sat man jemale gebort, baf ein Trauerfpiel nach einer Berfon benennet worben, bie gar nicht barinn vorkommt? Corneille und Dacier haben fich gefdwind über biefe Schwierigfeit binmeg ju feben gewußt, inbem fie angenommen, baf ber Cobn gleichfalls Breiphont gebeiffen; (\*\*) aber mit welcher Bahricheinlichfeit? ans welchem Grunde?

Wenn es indes mit einer Eutderdung seine Richtigseit hat, mit der sich Massiei schmickelte: so können wir den Plan des Archischutes siemlich genan wissen. Er glaude ihn nehmlich beb dem Hogsinns, in der hunder und vier und achtigsten Jadel, gefunden zu haben. (\*\*\*) Denn er hält die

<sup>(\*)</sup> Dosjenige, meldes Dacier anführet, (Poetique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.) obnt fich que erinnern, mo er es gelejen, flebet bep bem Plutarch in ber Abbanblung, Wite man feine Beiden nichen folle.

<sup>(\*\*)</sup> Remarque 22. sur le Chapitre XV. de la Poet. d'Arist. Une Mere, qu' va tuer son fils, comme Merope va tuer Cresphonte etc. (\*\*\*) — Questa scoperta pesso io d'aver fatta, nel leggere la Favola 184 d'Igino, la

Fabeln bes Shginus überhaupt, größten Theils fur nichts, ale fur bie Argumente after Tragobien, welcher Meinung auch icon por ibm Reinefius gemefen mar; und empfiehlt baber ben neuern Dichtern, lieber in biefem verfallenen Chachte nach alten tragifden Sabeln au fuchen, ale fich neue ju erbichten. Der Rath ift nicht übel, und ju befolgen. Auch hat ihn mancher befolgt, ehe ihn Daffei noch gegeben, ober ohne ju miffen, bag er ibn gegeben. Berr Beif bat ben Stoff au feinem Thueft aus biefer Grube geholt : und es wartet ba noch mancher auf ein berftanbiges Auge. Rur mochte es nicht ber größte, fonbern vielleicht gerabe ber allerfleinfte Theil fenn, ber in biefer Abficht von bem Berte bes Spainus ju nuten. Es braucht auch barum gar nicht aus ben Argumenten ber alten Tragobien gufammen gefett ju febn; es tann aus eben ben Quellen, mittelbar ober unmittelbar', gefloffen fenn, ju welchen bie Tragobienschreiber felbft ibre Buflucht nahmen. 3a, Siginus, ober wer fonft bie Compilation gemacht, icheinet felbft, bie Tragobien ale abgeleitete verborbene Bache betrachtet ju baben; inbem er an verfcbiebenen Stellen bas, mas weiter nichts als bie Glaubwürdigkeit eines tragifchen Dichtere por fich batte, ausbrudlich von ber alten achtern Trabition abfonbert. Go erzehlt er, 3. E. bie Fabel bon ber Ino, und bie Fabel bon ber Antiopa, guerft nach biefer, und barauf in einem besonbern Abidnitte, nach ber Behandlung bes Euripibes.

quale a mio credere altro non è, che l'Argomento di quella Tragodia, in cui al rapprisenta internente il condetta di esse. Sevvienni, che al primo gettar gli cochi, ch' to fedi già in questi Autore, mi apparve subtio nella mente, altro non essere le più di quelle Favole, che già fl'agmental delle Tragodie subtice: mi accettal di di coli confrontarea sicune poche con le Tragedie, che ancora abbiamo; e appunto in questi giorni, venuta a mano l'utinna editione cfijino, mi e stato caro di vedere i un passo addotto, come fia anche vi flemento di tal sentimento. Una ministra è però questa di veni e aggiunti de la famini della considerazione con veni acquella di forni famini di considerazione avogii, perche rendano col loro ingegno alla nostra eta chè, che dal tomo invisiono fe fa rapito. Merita diunque, almono per questo cepa, alquatos più di considerazione quell' Operetta, anche tal qual l'abbiamo, che da gli Evulti non è atsio creditor: e questo ai discordar talvolta degli sili Scrittori cidei fersiones Storie, questa vertenaza cen a editali la rapione, non avendede costul marrate secondo la tradizione, ma conforme i Poeti in proprio uso convertendo, le avena middie.

#### Bierzigftes Stud.

Den 15ten September, 1767,

Damit will ich jebech nicht fagen, daß, weil über ber hundert und wirt und achtigsfen Fabel ber Name bes Eurspiese nicht stehe, sie auch nicht aus bem Arthybant beschen fanne gezogen sein. Beimehr betenne ich, daß sie vierklich ben Gang und die Bernicklung eines Trauerspiese bat; so daß, wenn sie leines geneen ist, sie bech leicht eines werben stente, und zwen eines beschen Stante, auch zwen eines beschen stante, und zwen eines beschen Stante, als alle neuere Merepen. Man urtheile selbst: die Erzeschung bes Bryginus, die alle neuere Merepen. Man urtheile selbst: die Erzeschung bes Bryginus, die alle neuere Merepen. Auch unt werfürzt angeführt, ist nach allen ihren Umfländen solgende.

Rrefphontes mar Ronig von Deffenien, und hatte mit feiner Bemablinn Merope breb Gobne, ale Bolbpbontes einen Aufftant gegen ibn erregte, in welchem er, nebft feinen beiben alteften Gobnen, bas Leben verlobr. Bolupbontes bemachtigte fich bierauf bes Reichs und ber Sand ber Merope, welche mabrent bem Aufrubre Belegenheit gefunden hatte, ihren britten Sohn, Namens Telephontes, ju einem Gaftfremibe in Actolien in Giderheit bringen au laffen. Je mehr Telephontes beranwuchs, befto unruhiger warb Bolpphontes. Er fonnte fich nichts Gutes bon ibm gewärtigen, und verfprach alfo bemjenigen eine große Belobnung, ber ibn aus bem Wege raumen murbe. Diefes erfuhr Telephontes; und ba er fich nunmehr fabig fublte, feine Rache zu unternehmen, fo machte er fich beimlich aus Metolien meg, ging nach Deffenien, tam gu bem Thrannen, fagte, bag er ben Telephontes umgebracht habe; und berlangte bie bon ihm bafur ausgesetzte Belohnung. Boluphontes nahm ihn auf, und befahl, ibn fo lange in feinem Ballafte gu bewirthen, bie er ibn weiter ausfragen tonne. Telephontes marb alfo in bas Baftgimmer gebracht, wo er bor Mübigfeit einschlief. Inbef tam ber alte Diener, welchen bieber Mutter und Gobn ju ihren mechfelfeitigen Botbicaften gebraucht, weinend ju Meropen, nub melbete ihr, bag Telephontes aus Aetolien weg fen, ohne baf man miffe, mo er bingetommen. Cogleich eilet Merope, ber es nicht unbefannt geblieben, wegen fich ber angefommene Frembe ruhme, mit einer Art nach bem Gaftzimmer, und hatte ibn im Schlafe unfehlbar umgebracht, wenn nicht ber Alte, ber ihr babin

nachgefolgt, den Sohn noch jur rechten Zeit erkannt, und die Mutter an der Freuelistat verhindert hätte. Munnehr machten beibe gemeinschafteliche Sache, und Mercope stellte sich gegen ihren Gemahl rusig und versähnt. Selvphontes dientlich sich aller seiner Wänssche and von den festen der Alle und den festen über die in speriches Opfer seinen Danf bezigen. Alls sie aber alle um dem Allar versammelt waren, führte Zelephontes den Streich, mit dem er das Opferthier sällen zu wollen sich siellte, auf den Koing; der Ayrann siel, umd Telephontes gelangte zu dem Bestige seines dieterlichen Keiches. (\*)

Auch hatten, sich nie bem sechszehnten Jahremberte, zwei italienische Tichter, Isd. Bapt. Kriera und Bemponio Torelli, den Stoff zu
ihren Trauerspielen, Archhont und Merope, and dieser Jakel des Hyginns genemmen, und waren sonach, wie Mossei meinet, in die Kuftapfen des Enriptes getreten, ohne es zu wissen. Doch dieser lieberzeugung dungsachtet, wollte Mossei sleht, sein Wert so ernig zu einer

Polyphogles, Mesensine rus, Cresphoulem frationachi filime cum interficiente, doin imperiume di Meropen unverm possetti. Filium suitem injantem Merope mater, quem ex Cresphoule habebat, abacones ad hospitem in Actolism mandavit. Hince Polyphonies maxima cum industria quarerbat, arusmque politicabura; a gione sum necasset. Qui postquam ad puberem actatem venit, capit consilium, ut exequator patris et fratrum mortem. Luque went ad regem Polyphoniem, aurum peltura, dienes as Cresphonius interfeciase filium et Meropia, Telephoniem. Interim ret cum justi in hospitio maners, ut ampitus de co perquierret. Qui com per insatzidation moldomiaset, ascera qui informatem et filium intermacciau erat, flessa ad Meropem venit, negans cum apud hospitem esses, nac comparere. Merope credens eum essi filium intermaccium, qui dormiebat, in Chiciclicum cum securi venit, inscia ut filium auum interficeret, quen activam essa; als intuinos as uticarenii, redit cum relipposium inventi, occasionem sindiam essa; als intuinos as uticarenii, redit cum relipposium inventi, occasionem sindiam essa; als intuinos as uticarenii, redit cum relipposium inventi, occasionem sindiam essa; als intuinos as uticarenii, redit cum relipposium inventi, occasionem sindiam essa; als intuinos as uticarenii redit cum relipposium inventi, occasionem sindiam essa; als intuinos au ticarenii proti comparitimosium espensione.

L Licegic

blogen Divination fler den Euriphes machen, und den verlohren Archout in seiner Wereye wieder auflichen lassen, voh ge vielmehr mit Fleis von verschiedenen Hauptigken diese vermeinstlichen Euriphölichen Kanes absimg, und nur die einigis Situation, die ihn verschmisch derringe erführt fact, ein die für einer Anschung an under fursch eine die für der die eine Archoung au nuben funkte.

Die Mutter nehmlich, Die ihren Gobn fo feurig liebte, baf fie fich an bem Morber beffelben mit eigner Sand rachen wollte, brachte ibn auf ben Gebanten, bie mutterliche Bartlichfeit überhaupt ju fcbilbern, und mit Ausschliefjung aller anbern Liebe, burch biefe einzige reine und tugenbbafte Leibenschaft fein ganges Stud zu beleben. Bas biefer Abficht alfo nicht vollfommen aufprach, warb veranbert; welches befonbere bie Umftanbe von Meropens zwehter Berbehrathung und von bes Cobnes auswartiger Ergiebung treffen mufte. Merove mufte nicht bie Gemablinn bes Boluphonte febn; benn es ichien bem Dichter mit ber Gemiffenbaftigfeit einer fo frommen Mutter ju ftreiten, fich ben Umarmungen eines amenten Mannes überfaffen zu baben, in bem fie ben Morber ibres erften fannte, und beffen eigene Erhaltung es erforberte, fich burchaus von allen, welche nabere Unfpruche auf ben Thron haben fonnten, ju befreben. Der Cobn mußte nicht beb einem bornehmen Gaftfreunde feines vaterlichen Saufes, in aller Giderheit und Gemachlichkeit, in ber völligen Renntnift feines Stanbes und feiner Bestimmung, erzogen febn; benn bie mutterliche Liebe erfaltet naturlicher Beife, wenn fie nicht burch bie beftanbigen Borftellungen bes Ungemachs, ber immer neuen Gefahren, in welche ihr abmefenber Gegenstand gerathen fann, gereitet und angestrenget wirb. Er mußte nicht in ber ausbrudlichen Abficht tommen, fich an bem Thrannen ju rachen; er muß nicht von Meroben fur ben Morber ibres Cohnes gehalten werben, weil er fich felbft baffir ausgiebt, fonbern weil eine gewiffe Berbindung von Bufallen biefen Berbacht auf ibn giebet: benn tennt er feine Mutter, fo ift ibre Berlegenheit ben ber erften mundlichen Erflärung aus, und ibr rubrenber Rummer, ibre gartliche Berzweiflung bat nicht frebes Spiel genug.

Und biefen Beranderungen ju Folge, tann man fich den Maffeiichen Plan ungesche vorstellen. Bolophontes regieret bereits funfzehn Jahre, und bech führtet er sich auf dem Throne noch nicht befestiget genug. Denn das Boll ist noch immer dem haufe feines vorigen Köuiges jugetban, und rechnet auf den letzten geretteten Aweig deficen. Die



Diftvergnflaten zu berubigen, fällt ibm ein, fich mit Meroben zu verbinben. Er tragt ihr feine Sand an, unter bem Bormanbe einer wirtlichen Liebe. Doch Merope weifet ibn mit biefem Bormanbe gu empfindlich ab; und nun fucht er burch Drohungen und Bewalt ju erlangen, worn ibn feine Berftellung nicht verhelfen fonnen. Gben bringt er am fcarfesten in fie; ale ein Jungling vor ibn gebracht wirb, ben man auf ber Panbftrafe über einem Morbe ergriffen bat. Megisth, fo nannte fich ber Jungling, batte nichts gethan, als fein eignes leben gegen einen Rauber vertheibiget; fein Aufeben verrath fo viel Abel und Unfchulb, feine Rebe fo viel Babrbeit, baft Merove, Die noch aufferbem eine gemiffe Falte feines Dinubes bemertt, Die ihr Gemahl mit ihm gemein batte, bewogen wirb, ben Ronig fur ibn gu bitten; und ber Ronig beanabiget ibn. Doch gleich barauf vermift Merope ihren jungften Cobn, ben fie einem alten Diener, Ramens Bolybor, gleich nach bem Tobe ibres Gemable anvertrauet batte, mit bem Befehle, ibn ale fein eigenes Rind ju ergieben. Er bat ben Alten, ben er fur feinen Bater balt, beimlich verlaffen, um bie Welt ju feben; aber er ift nirgenbe mieber aufzufinden. Dem Berge einer Mutter abnet immer bas Schlimmfte; auf ber Lanbftrage ift jemand ermorbet worben; wie, wenn es ihr Gobn gewesen mare? Go bentt fie, und wird in ihrer bangen Bermuthung burch verfchiebene Umftanbe, burch bie Bereitwilligfeit bes Ronigs, ben Mörber ju begnabigen, vornehmlich aber burch einen Ring bestärket, ben man ben bem Megisth gefunden, und von bem ihr gefagt wird, bag ihn Megieth bem Erichlagenen abgenommen habe. Es ift biefes ber Giegelring ibres Gemable, ben fie bem Bolebor mitgegeben batte, um ibn ihrem Cohne einzubandigen, wenn er erwachfen, und es Beit febn wurbe, ibm feinen Stand ju entbeden. Cogleich laft fie ben Jungling, fur ben fie borber felbft gebeten, an eine Gaule binben, und will ibm bas Berg mit eigner Band burchftoffen. Der Jungling erinnert fich in biefem Augenblide feiner Meltern; ibm eutjahrt ber Rame Deffene; er gebentt bes Berbots feines Baters, biefen Ort forgfältig ju vermeiben; Derope verlangt bierüber Erflarung: indem fommt ber Ronig bagu, und ber Jungling wird befreget. Go nabe Merope ber Erfennung ibres Irrthums mar, fo tief verfällt fie wieberum barein gurud, als fie fiebet, wie bobnifch ber Ronig über ihre Bergweiffung triumphirt. Run ift Aegisth unfehlbar ber Morber ibres Cobnes, und nichts foll ibn por ibrer Rache

# Ein und vierzigftes Stud.

Den 18ten September, 1767.

De schlechter es, ju Anfange biefes Jahrhunderts, mit dem italienischen Theater überhaupt aussahe, besto größer war der Behfall und bas Zujauchzen, womit die Merope des Maffei ausgenommen wurde.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii,

Nescio quid majus nascitur Oedipode:

ischie Leonardo Kdami, der nur noch die ersten zwey Alte in Kem daom geschen hatte. In Benedig word 1714, das gange Carneval hindurch, soll kein anderes Sind gespielt, als Merope; die gange Welt
wollte die neue Tragsdie sehen and wieder sehn; umb selbst die Derr
klimen sanden sich darüsker versissen. Die soward in einem Jasker viermas gedruckt; umd in sechsischen Sahren (von 1714—1730) sind mehr als
derresses umd gedruckt, umd man gene Intern zu Welen, zu Paris, zu Leondon davon gemacht worden. Die ward in Kranzissische, nur Englische,
ins Deutsche überseitz umd man hatte vor, sie mit allen diesen Lederseinungen zugleich brunden zu sassen. In 318 Franzissische war sie bereits
zwehmal werfelt, als der Derr von Beltaire sich nochmals darüber
werden.

machen wollte, um sie auch wirflich auf bie frangofische Bubne zu bringen. Dech er sand bald, bas biefels burch eine eigentliche Uedersetzung nicht geschieben fonnte, wovon er bie Ursachen in bem Schreiben an ben Marquis, welches er nachber seiner eignen Mersope vorsehtet, umffanblich angiebt.

"Der Ton, sagt er, sein in ber italienischen Merepe viel zu naft imb bürgerlich, und ber Geichmad best französischen Farterre viel zu sein, viel zu verzärtelt, als baß ihm die lösige simple Nature gesollen feinne. Es wolle die Nature nicht anders als unter genvissen Jägen ber Rumst seinen; Das gange Senensten ist mit ber äußerften Schieft abgesalt; Mossie die Archen ist mit ber äußerlich Bestieft abgesalt; Mossie ist eine Rachfaligierten und Mangel errben auf die Rechnung seines Nationalgeschmads geschrieben; es sind woch noch gar Schönheiten, aber leiber nur Schönheiten sin Intalien. Gewis, man kann nicht hössieher frichtern! Were die Wielen Grangfen wirdt sie aber bei verzweisielte höftliche feit Much einem Franzesen wirdt sie abs und von der beiter im geringsten dary leidet. Die Hössie die die Mossie die Gestweisielts scheinen.

Bas folgt alfo auf bie galante Bueignungeschrift bes Brn. von Boltgire? Gin Schreiben eines gemiffen be la Linbelle, melder bem guten Daffei eben fo viel Grobbeiten fagt, als ihm Boltaire Berbinbliches gefagt hatte. Der Stil biefes be la Linbelle ift giemlich ber Boltairifche Stil; es ift Schabe, baf eine fo gute Reber nicht mehr geichrieben bat, und übrigens fo unbefannt geblieben ift. Doch Linbelle fen Boltgire, ober fen wirflich Linbelle: mer einen frangofifchen Janus. topf feben will, ber vorne auf bie einfemeichelnbfte Beife lachelt, und binten die hamifchften Grimaffen fcneibet, ber lefe beibe Briefe in einem Buge. 3d mochte feinen geschrieben baben; am menigften aber beibe. Mus Soflichteit bleibet Boltaire biffeits ber Bahrheit fteben, und aus Bertleinerungefucht ichmeifet Linbelle bie jenfeit berfelben. Bener batte fremmuthiger, und biefer gerechter fenn muffen, wenn man nicht auf ben Berbacht gerathen follte, bag ber nehmliche Schriftsteller fich bier unter einem fremben Ramen wieder einbringen wollen, mas er fich bort unter feinem eigenen vergeben habe.

Boltaire rechne es bem Marquis immer fo boch an, als 'er will,

baft er einer ber erftern unter ben Italienern fen, welcher Duth und Rraft genug gehabt, eine Tragobie obne Galanterie ju fcbreiben, in welcher bie gange Intrigue auf ber Liebe einer Mutter beruhe, und bas gartlichfte Intereffe aus ber reinften Tugend entfpringe. Er beklage es, fo febr ale ibm beliebt, baf bie faliche Delicateffe feiner Nation ibm nicht erlauben wollen, bon ben leichteften natürlichften Mitteln, welche bie Umftanbe jur Berwidlung barbieten, von ben unftubierten mabren Reben, welche bie Cade felbft in ben Dund legt, Bebrauch au machen. Das Barifer Barterr bat unftreitig febr Unrecht, wenn es feit bem toniglichen Ringe, über ben Boileau in feinen Catiren frottet, burdaus bon feinem Ringe auf bem Theater mehr horen will; (\*) wenn es feine Dichter baber zwingt, lieber ju jebem anbern, auch bem allerunicbidlichften Mittel ber Erfennung feine Buflucht ju nehmen, ale ju einem Ringe, mit welchem boch bie gange Belt, ju allen Beiten, eine Urt von Erfennung, eine Urt von Berficherung ber Perfon, verbunden bat, Es bat febr Unrecht, wenn es nicht will, baf ein junger Menich. ber fich für ben Cobn gemeiner Meltern halt, und in bem Lanbe auf Abentbeuer gang allein berumichweift, nachbem er einen Morb verübt, bem ohngeachtet nicht foll fur einen Rauber gehalten werben burfen, weil es poraus fieht, baf er ber Belb bes Studes werben muffe: (\*\*) menn es beleibiget wirb, bag man einem folden Menfchen feinen tofibaren Ring gutrauen will, ba boch fein Gabnbrich in bes Ronige Urmee fen, ber nicht de belles Nippes besithe. Das Barifer Barterr, fage ich, bat in biefen und abnliden Fallen Unrecht: aber warum muß Boltairen auch in anbern Fallen, wo es gewiß nicht Unrecht bat, bennoch lieber ibm, ale bem Daffei Unrecht zu geben icheinen wollen ? Wenn bie frangofiiche Boflichfeit gegen Ausländer barinn besteht, bag man ihnen auch in folden Studen Recht giebt, wo fie fich icamen muften, Recht zu baben, fo weift ich nicht, mas beleidigenber und einem freben Menichen unauffanbiger febn tann, ale biefe frangofifde Boflichfeit. Das Beichmat, meldes Daffei feinen alten Polybor von luftigen Sochzeiten, von prachtigen Rronungen, benen er bor biefen bengewohnt, in ben Mund legt, und au

<sup>(\*)</sup> Je n'ai pu me servir comme Mr. Maffei d'un annesu, parce que dopuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses salyres, cela semblerait trop petit sur notre theatre.

<sup>(\*\*)</sup> Je n'eserais hazarder de faire prendre un hores pour un voleur, quoique la circonstance ou il se trouve autorise cette meprise.

einer Beit in ben Mund logt, wenn bas Interesse ab fochte gestiegen und bie Einbiltungstrast ber Buschauer mit gang andern Dingen beigchisigel ift: biefes Vesterische, aber am unrechten Orte Restorische, Geichwäh, kann durch keine Berschiebenheit bes Geschmads unter verschiebenen cultwirten Beitern, entschuldzet werben; hier mug ber Geschmads
berent wilderen, entschuldzet werben; hier mug ber Geschmads
berent bat gar keinen Geschmad, wenn er nicht eben sowhol baben gahnet
und barisber unwillig wird, als ber Frangese, "Seie haben, sogt Bestaire
und warniber unwillig wird, als ber Frangese, "Seie haben, sogt Bestaire
und warniber unwillig wird, als ber Frangese, "Seie haben, sogt Bestaire
und wen Bestrigten.

Qualis populea moerens Philomela sub umbra Amissos queritur foetus — — —

"überfeten und anbringen burfen. Wenn ich mir fo eine Freiheit neb-"men wollte, fo murbe man mich bamit in bie Epopee verweifen. Denn "Gie glauben nicht, wie ftreng ber Berr ift, bem wir ju gefallen fuchen "muffen; ich meine unfer Bublifum. Diefes verlaugt, baf in ber Tra-"gobie überall ber Belb, und nirgenbe ber Dichter fprechen foll, und "meinet, bag beb fritifchen Borfallen, in Ratheversammlungen, beb einer "beftigen Leibenfchaft, ben einer bringenben Befahr, fein Ronig, fein "Dinifter poetifche Bergleichungen ju machen pflege." Aber verlangt benn biefes Bublifum etwas unrechtes? meinet es nicht, was bie Babrheit ift? Sollte nicht jebes Bublifum eben biefes verlangen? eben biefes meinen? Ein Bublifum, bas anders richtet, verdieut biefen Ramen nicht: und muß Boltaire bas gange italienifche Bublitum ju fo einem Bublito machen wollen, weil er nicht Fremutbigfeit genug bat, bem Dichter gerabe beraus ju fagen, bag er bier und an mehrern Stellen lugurire, und feinen eigenen Ropf burch bie Tapete ftede? Auch unerwogen, baf ausführliche Gleichniffe überhaupt fcwerlich eine fchidliche Stelle in bem Trauerfpiele finden tonnen, hatte er anmerten follen, bag jenes Birgilifche von bem Maffei außerft gemifibrauchet worben. Ben bem Birgil vermehret es bas Mitleiben, und bagu ift es eigentlich gefchidt; ben bem Daffei aber ift es in bem Munbe besjenigen, ber über bas Unglud, mobon es bas Bilb febn foll, triumphiret, und mußte nach ber Gefinnung bes Bolophonte, mehr Sohn ale Mitleib erweden. Auch noch wichtigere, und auf bas Bange noch größern Ginfluß habenbe Fehler icheuet fich Boltaire nicht, lieber bem Beichmade ber Itgliener fiberbaupt, ale einem einzeln Dichter

aus ihnen, jur Laft ju legen, und bunft fich von ber allerfeinften Lebensart, wenn er ben Daffei bamit troftet, baf er feine gange Nation nicht beffer verftebe, ale er; baf feine Fehler bie Fehler feiner Ration maren; bag aber Rebler einer gaugen Ration eigentlich feine Rebler maren, weil es ja eben nicht barauf aufomme, mas an nub fur fich gut ober folecht fen, fonbern mas bie Ration baffir wollte gelten laffen. "Bie batte ich "es wagen burfen, fabrt er mit einem tiefen Budlinge, aber auch gugleich mit einem Schnippden in ber Tafche, gegen ben Marquis fort, "bloge "Rebenverfonen fo oft mit einander fprechen ju laffen, ale Gie gethan "haben? Gie bienen ben Ihnen bie intereffanten Scenen gwifden ben "Sauptperfonen vorzubereiten; es find bie Bugange gn einem fcouen Pal-"lafte; aber unfer ungebulbiges Publitum will fich auf einmal in biefem "Pallafte befinden. Wir muffen uns alfo ichon nach bem Geichmade "eines Boltes richten, welches fich an Deifterftuden fatt gesehen bat, und "alfo außerft verwöhnt ift." Bas beift biefes anbers, ale: "Dein Berr Marquis. 3br Ctud bat febr, febr viel falte, laugweilige, unnute Ccenen. Aber es fen fern von mir, baf ich Ihuen einen Bormurf baraus maden follte! Bebute ber Simmel! ich bin ein Fraugofe; ich weiß gu leben; ich werbe niemanben etwas unangenehmes unter bie Rafe reiben. Dhue Ameifel baben Gie biefe talten, langweifigen, unnfiben Scenen mit Borbebacht, mit allem Meiffe gemacht; weil fie gerate fo fint, wie fie ihre Ratien braucht. 3ch munichte, bag ich auch fo mobifeil bavon tommen fonnte; aber leiber ift meine Ration fo weit, fo weit, baf ich noch viel weiter febu nuff, um meine Ration ju befriedigen. Ich will mir barum eben nicht viel mehr einbilben, als Gie; aber ba jeboch meine Nation, Die Ihre Nation fo febr überfieht" - Beiter barf ich meine Baraphrafis wohl nicht fortfeben; benn fonft,

Desinit in piscem mulier formosa superue: "
aus ber Sejtidsteit wird Persifflage, (ich branche biefes franzöfische Wert,
weil wir Centische von ber Sache nichts wissen) und ans ber Persifflage,
dummer Stal,

#### 3men und vierzigftes Stud.

Den 22ften Gertember, 1767.

Es ift nicht zu leugnen, baf ein guter Theil ber Febler, welche Boltaire ale Eigenthumlichfeiten bes italienifden Gefdmade nur besmegen an feinem Borganger ju enticulbigen icheinet, um fie ber italienifchen Ration überhaupt jur Laft ju legen, bag, fage ich, biefe, und noch mehrere, und noch groffere, fich in ber Merope bes Maffei befinden, Maffei batte in feiner Jugend viel Reigung jur Boefie; er machte mit vieler Leichtigfeit Berfe, in allen verschiebenen Stilen ber berühmteften Dichter feines Lanbes: boch biefe Reigung und biefe Leichtigfeit beweifen für bas eigentliche Genie, welches jur Tragobie ersobert wirb, wenig ober nichts. Bernach legte er fich auf bie Befchichte, auf Rritit und Alterthumer; und ich zweifle, ob biefe Studien bie rechte Rahrung fur bas tragifche Benie finb. Er war unter Rirchenvater und Diplomen vergraben, und ichrieb miber bie Bfaffe und Basnagen, ale er, auf gefellicaftliche Beraulaffung, feine Merope bor bie Sand nahm, und fie in weniger ale gmen Monaten gu Ctanbe brachte. Wenn biefer Dann, unter folden Befchäftigungen, in fo furger Beit, ein Deifterftud gemacht batte, fo mufte er ber auferorbentlichfte Ropf gewesen febn: ober eine Tragobie überhaupt ift ein febr geringfugiges Ding. Bas inbeft ein Gelehrter, bon gutem flaffifden Befchmade, ber fo etwas mehr für eine Erholung ale für eine Arbeit anfieht, bie feiner murbig mare, leiften tann, bas leiftete auch er. Geine Aulage ift gefuchter und ausgebrechselter, als gludlich; feine Charaftere find mehr nach ben Berglieberungen bes Moraliften, ober nach befannten Borbilbern in Buchern, ale nach bem Leben geschilbert; fein Ausbrud zeigt von mehr Phantafie, ale Befühl; ber Litterator und ber Berfificateur lagt fich überall fpuren, aber nur felten bas Benie und ber Dichter.

Als Berfisicateur läuft er ben Beschreibungen und Gleichnissen ju sehr nach. Er hat verschiedene ganz vertressische, wahre Gemähler, die in seinem Munde nicht genug bewundert werden könnten; aber in dem Munde seiner Person unerträglich sind, und in die läderstüßsen Ungereintseiten ansarten. So ift es, z. E. zwar sehr schiedlich, daß Aegisths feinen Kampf mit bem Känder, den er mugderacht, umflämblich beschreibet, benn auf diesen Umständen berüchet seine Bertsedigung; dass er aber auch, wenn er ben Leicham in dem Jing gewersen zu haben desemut, alle, sichh die allersteinschen Könnemen maldet, die dem Käll eines schwer un Kerpers ims Wahser begleiten, wie er hinein schieden Kall eines schweren Kerpers ims Wahser begleiten, wie er hinein schieden Wertaufde er das Wahser begleiten, des hoch in die Eust sprüger, und wie sich die filmts wiedere über ihr zufchseit; "d. das wieder man auch nicht einmal einem talten geschwächigen Wabesatzu, der für ibn sprüger, geschen, geschweige ihm selbst. Wer vor seinem Richter Rehet, und sein Selben, geschweige ihm selbst. Wer vor seinem Richter Rehet, und sein Ersten vor freinem Vicker auch sein der in seiner Erzschung in finnisch genaus festen Kampt.

Als Litterater hat er zu wiel Achtung für die Einsteickl der alten priechtischen Sitten, und für das Coflume begeigt, mit welchem voir sie ben dem Amerikans der Allerdings geschaftbert siehen, das aber allerdings um etwas, ich will nicht sagen veredett, soudern unstern Coflikume näher gedracht werden muß, venn es der Rübrung im Trauerspiele nicht mehr schälich, est guttaglich sewn soll hat er zugestischeid, als zurtäglich sewn soll hat er zugestischeid, als zurtäglich sewn soll für eine Art von Werten er sie entlehut, und in was für eine Art von Werten er sie entlehut, und in was für eine Art von Werten er sie entlehut, und in was für eine Art von Werten er sie entlehut, und in was für eine Art von Werten er sie entlehut, und in was für eine Art von Werten er sie überträgt. Versier ist in der Toppec ein gesprächiger seundlicher Aller die Werten er sie entlehut, und in was für eine Brit eine Art von Werten er sie über der die Werten der der Werten der der Versiehre der der Versiehre der der Versiehre der Versi

(°) Atto I. Sc. III.

Pero mi venne di lanciar nel flume
Il morto, o semivivo; e con latte
(CM inutif or aperinacire, e vana)
L'alizi da terra, e in terra rimaneva
l'alizi possibilità di solici più di solici
l'alizi possibilità di solici
l'aliz

(\*\*) Non essendo dunque stato mio pensiero di seguir la Tragedia d'Euripide, non ho cercato per consequenza di porre nella mia que' sentimenti di essa, che son rimasti

hatte, daß sie fich hinvossten, hatte er sie als Pfable ausgerichtet, nach welchen sich ber Weg seines Balogs richten und schlingen muffen. Macher pedantische Zwang! Und vogu Beinde st nicht biese Stitensprüche, womit man seine Luden fullet, so sind es ander biese Stitensprüche, womit man seine Luden sullet, so sind best andere.

Tem ehngeachtet möchten sich wiederum Setellen sinden, wo man wünschen durfte, daß sich der Litterator veniger vergessen hätte. B. E. Rachdem die Ertemung vorgegangen, und Merope einsteht, in welcher Gelahr sie zwehmal geweien sey, ihren eignen Sohn umgubringen, so läßt er die Ihmene, voller Erstammen auskrufen: "Welche wumderbare "Begebenheit, wumderbarer, als sie jemals auf einer Bühne erdichtet morben!"

Con così strani avvenimenti uom forse Non vide mai favoleggiar le scene.

Maffei bat fich nicht erinnert, bag bie Beschichte feines Stude in eine Beit fallt, ba noch an fein Theater gebacht mar; in bie Beit bor bem Somer, beffen Bebichte ben erften Saamen bes Drama ausstreuten, 3ch wurde biefe Unachtfamteit niemanden als ihm aufmuten, ber fich in ber Borrebe enticulbigen ju muffen glaubte, bag er ben Ramen Deffene ju einer Zeit brauche, ba ohne Zweifel noch feine Stabt biefes Ramens gewesen, weil homer feiner ermabne. Ein Dichter fann es mit folden Rleinigfeiten halten, wie er will: nur verlangt man, bag er fich immer gleich bleibet, und bag er fich nicht einmal über etwas Bebenten macht. worüber er ein andermal fühnlich weggeht; wenn man nicht glauben foll, baff er ben Anftog vielmehr aus Unwiffenheit nicht gefeben, als nicht feben wollen. Ueberhaupt wurden mir bie angeführten Zeilen nicht gefallen, wenn fie auch feinen Anachronifmus enthielten. Der tragifche Dichter follte alles vermeiben, mas bie Buidauer an ibre Allufion erinnern fann; benn fobalb fie baran erinnert finb, fo ift fie meg. Bier fcheinet es gwar, als ob Daffei bie Illufion eber noch beftarten wollen, indem er bas Theater ausbrudlich aufer bem Theater annehmen laft: boch bie bloffen Borte, Bubne und erbichten, find ber Cache fcon nachtheilig, und bringen uns geraben Beges babin, wovon fie uns abbringen follen. Dem tomifden Dichter ift es eber erlaubt, auf biefe Beife feiner

qua, e là; avendone tradotti cinque versi Cicerone, e recati tre passi Piutarco, e due versi Gellio, e alcuni trovandosene ancora, se la memoria non m'inganna, presso Stobeo,

Borftellung Borftellungen entgegen zu feben; benn unfer Lachen zu erregen, braucht es bes Grabes ber Täufchung nicht, ben unfer Mitleiben erforbert.

Co wie es felten Romplimente giebt, ohne alle Lugen, fo finben fich auch felten Grobbeiten ohne alle Babrbeit. Linbelle bat in vielen Studen wiber ben Daffei Recht, und mochte er boch höflich ober grob febn , wenn er fich begnugte , ibn blos ju tabeln. Aber er will ibn unter bie Guffe treten, vernichten, und gebet mit ibm fo blind ale treulos gu Berte. Er icomt fich nicht, offenbare Lugen ju fagen, augenscheinliche Berfälfchungen ju begeben, um nur ein recht bamifches Belachter auffolagen ju tonnen. Unter bren Streichen, Die er thut, geht immer einer in die Luft, und bon ben anbern gweben, bie feinen Gegner ftreifen ober treffen, trift einer unfehlbar ben jugleich mit, bem feine Rlopffechtereb Blat machen foll, Boltairen felbft. Boltaire fcheinet biefes auch jum Theil gefühlt zu haben, und ift baber nicht faumfelig, in ber Antwort an Linbellen, ben Daffei in allen ben Studen ju vertheibigen, in welchen er fich jugleich mit vertheibigen ju muffen glaubt. Diefer gangen Correfponbeng mit fich felbft, bunft mich, feblt bas intereffantefte Stud; bie Untwort bes Daffei. Benn une boch auch biefe ber Gr. von Boltaire batte mittheilen wollen. Ober war fie etwa fo nicht, wie er fie burch feine Schmeichelen zu erfchleichen hofte? Rabm fich Daffei etwa bie Frebbeit, ihm binwiederum bie Eigenthumlichfeiten. bes frangofifchen

Gefchmack ins Licht zu ftellen? ihm zu zeigen, warum bie französische Werope eben so wenig in Italien, als bie italienische in Frankreich gefallen könne? —

## Dren und vierzigftes Stud.

Den 25ften Geptember, 1767.

So etwas lagt fich vermuthen. Doch ich will lieber beweisen, was ich felbst gesagt habe, als vermuthen, was andere gesagt haben konnten.

Linbern, bore erfte, liefe fich ber Tabel bee Linbelle faft in allen Bunften. Wenn Maffei gefehlt bat, fo bat er boch nicht immer fo plump gefehlt, ale une Linbelle will glauben machen. Er fagt a. G., Megieth, wenn ibn Merope nunmehr erftechen wolle, rufe aus: D mein alter Bater! und bie Roniginn werbe burch biefes Bort, after Bater, fo gerubret, baf fie bon ihrem Borfate ablaffe und auf bie Bermuthung fomme. Megisth tonne mobl ibr Cobn fenn. 3ft bas nicht, fett er bobnifc bingu, eine febr gegrundete Bermuthung! Denn frehlich ift es gang etwas fonberbares, bag ein junger Menfch einen alten Bater bat! "Maffei, fabrt er fort, bat mit biefem gebler, biefem Mangel von Runft "und Benie, einen anbern gehler verbeffern wollen, ben er in ber erftern "Ausgabe feines Studes begangen batte. Aegisth rief ba : Ach, Boly-"bor, mein Bater! Und biefer Bolbbor mar eben ber Dann, bem De-"rope ihren Gohn anvertrauet hatte. Beb bem Ramen Bolybor batte "bie Roniginn gar nicht mehr zweifeln muffen, bag Acgieth ihr Gobn "fen; und bas Stud mare aus gemefen. Run ift biefer Fehler gwar "weggeschaft; aber feine Stelle bat ein noch weit groberer eingenommen." Es ift mabr, in ber erften Ausgabe nennt Aegisth ben Bolbbor feinen Bater; aber in ben nachberigen Ausgaben ift von gar feinem Bater mehr bie Rebe. Die Koniginn ftutt blos bei bem Ramen Bolpbor, ber ben Megisth gewarnet habe, ja feinen Sug in bas Deffenische Bebiete gu feten. Gie giebt auch ihr Borbaben barum nicht auf; fie fobert blos nabere Erflarung; und ebe fie biefe erhalten tann, fommt ber Ronig bagu. Der Ronig lagt ben Megisth wieber los binben, und ba er bie That, wennegen Megisth eingebracht morben, billiget und rubmet, und fie als eine wohre Selbenthat zu beschnen verspricht: so muß wohl Merope in ihren ersten Berbacht wieder zurücksallen. Kann ber ihr Sohn schu, den Belphhotets eben barum beschnen will, weil er ihren Schn umgebracht habe? Tieser Schlis muß nothwendig ben ihr mehr getten, als ein bloßer Name. Sie bereite so nummehr auch, daß sie eines bloßen Namens wegen, den je wehl mehrere sühren können, mit der Bellzichung über Nache gezundert habe;

Che dubitar? misera, ed io da un nome Trattener mi lasciai, quasi un tal nome Altri aver non potesse —

und bie folgenden Menfierungen bes Eprannen fonnen fie nicht anders ale in ber Meinung vollente beftarten, bag er von bem Tobe ihres Sohnes bie allerzuverläßigfte, gewiffefte Radricht haben muffe. 3ft benn bas alfo nun fo gar abgefcmadt? 3ch finbe es nicht. Bielmehr mußt ich gesteben, baf ich bie Berbefferung bes Maffei nicht einmal für febr nothig balte. Lafit es ben Megisth immerbin fagen, baf fein Bater Bolibor beiffe! Db es fein Bater ober fein Freund war, ber fo bieffe, und ibn por Meffene marnte, bas nimmt einander nicht viel, Genug, baß Merope, ohne alle Biberrebe, bas fur mahridzeinlicher balten muß, mas ber Thrann von ihm glaubet, ba fie weiß, bag er ihrem Cobne fo lange, fo eifrig nachgeftellt, ale bas, was fie aus ber bloken llebereinftimmung eines Namens ichlieffen tonnte. Freylich, wenn fie mußte, bag fich bie Meinung bes Turgunen, Megisth fen ber Morber ibres Gobnes. auf weiter nichts als ihre eigene Bermuthung grunde: fo mare es etwas anbers. Aber biefes weiß fie nicht; vielmehr bat fie allen Grund zu glauben, bag er feiner Cache werbe gewiß febn. - Es verftebt fich, baß ich bas, mas man gur Roth entschuldigen fann, barum nicht für fcon ausgebe; ber Boet batte unftreitig feine Unlage viel feiner machen tonnen. Sonbern ich will nur fagen, bag auch fo, wie er fie gemacht bat. Merope noch immer nicht ohne gureichenben Grund banbelt; und bag es gar wohl möglich und mahricheinlich ift, bag Merope in ihrem Borfate ber Rache verharren, und ben ber erften Gelegenheit einen neuen Berfuch, fie zu vollziehen, magen tonnen. Borüber ich mich alfo beleibiget finden möchte, mare nicht biefes, bag fie gum zwentenmale, ihren Sohn ale ben Morber ihres Gobnes gu ermorben, fommt: fonbern biefes, baf fie jum zwentenmale burch einen gludlichen ungefehren Bufall

Bon ben angenscheinlichen und vorsetslichen Berfälschungen bed Enbelle, will ich nur zwey ansichten. — "Der vierte Aft, sagt er, sängt "mit einer kalten und unnethigen Seene zwischen dem Lyvannen und der "Eertrauten der Merope an z hierauf begegnet diese Bertraute, ich weiß "selbs nicht wie, dem jungen Aggisth, und beredet ihn, sich in dem "Borbaufg zur Kude zu begeden, damit, wenn er eingeschafen wäre, sich zie Königin mit aller Gemächlicheit umbeingen konne. Er schieft auch "wirklich ein, so wie er es dersprochen hat. D schön und de Königinn "Könunt zum wesptennale, mit einer Agt in der Hand, um den jungen "Menschen umzubeingen, der andereichse der heben hat. Dickort den ungerichen der werden wiederholt, verrät die äusgerstellt geschen "Merchen unzubeingen, der andereichse dereich bei äusgerstellt, der ich ein "Merch ich lächerliche sein vor "Weit nichts lächerlicher sein lann." Aber ist ehem and wohr, des in der "Merch inchte Lächerlicher Schlaf best jungen Wenschen ist so lächer kindelle (.) Aggisth trift die Vertraute an die die kertraute an, und dieste fer dies das lägt kindelle. (.) Aggisth trift die Vertraute an, und dieter fest, im doch die Universität gestellt die gesten und den die eine Schlafe bereder? Tas lägt kindelle. (.) Aggisth trift die Vertraute an, und dieter fest, im doch die Uriode zu entveren.

<sup>(\*)</sup> lich der öfert von Befalter giefefells. Dem nieft elfen ütstelle fagt: consulte octon untwrate reconstru be jume Egieler, je no aus comment, et dit persunde des en reposite dana le ventitude, afin que, quand il seur endorni, la reine painse le tuer toul à non aine: jentere aude te ét. en Seitaiter faigle la confidente de Morque quarge le jume Egieta è dormir sur la scene, afin de conner le time à la reine de veuir ly assessiere. Buste de la contra le time à la reine de veuir ly assessiere. Buste aut bier défigient (s), teuné (e) unitér riez page. Betten filmmet du Sâguer mit fin felbé dérechs; unh sens jump bègner mit einniter úberteinfilmmen, je (tig ought depretter Satte.)

warum bie Roniginn fo ergrimmt auf ibn fen. Die Bertraute antwortet, fie wolle ihm gern alles fagen; aber ein wichtiges Befchafte rufe fie ist wo anders hin; er folle einen Angeublid bier verziehen; fie wolle gleich wieber ben ihm fenn. Allerbings bat bie Bertrante bie Abficht, ihn ber Roniginn in bie Banbe ju liefern; fie berebet ibn ju bleiben, aber nicht ju fchlafen; und Megioth, welcher, feinem Berfprechen nach, bleibet, ichlaft, nicht feinem Berfprechen nach, fonbern fchlaft, weil er mube ift, weil es Nacht ift, weil er nicht fiebet, wo er bie Nacht fonst werbe que bringen tonnen, ale bier. (\*) - Die zwente Luge bes Linbelle ift von eben bem Edlage. "Merope, fagt er, nachbem fie ber alte Bolybor an "ber Ermorbung ihres Cobnes verbindert, fragt ibn, mas für eine Be-"lohnung er baffir verlange; und ber alte Marr bittet fie, ibn gu ver-"jungen." Bittet fie, ihn ju verjüngen? "Die Belohnung meines Dienftes, antwortet ber Alte, ift biefer Dienft felbft; ift biefes, bag ich bich veranugt febe. Bas fonntest bu mir auch geben? Ich brauche nichts, ich verlange nichts. Eines mochte ich mir wunfden; aber bas ftehet weber in beiner, noch in irgent eines Sterblichen Gewalt, mir zu gewähren; baft mir bie Laft meiner Jahre, unter welcher ich erliege, erleichtert murbe, u. f. w." (\*\*) Beift bas: erleichtere Du mir biefe Laft? gieb bu mir Starfe und Jugend wieber? 3d will gar nicht fagen, bag eine folche Rlage über bie Ungemächlichfeiten bes Altere bier an bem fchidlichften

> (\*) Atto IV. Sc. II. EGI. Mà di tanto furor, di tanto affanno Qual' ebbe mai cagion? - -ISM. It tulto Scoprirti io non ricuso; mà egli è d'uopo Che qui l'arresti per brev' ora : urgente Cura or mi chiama altrove. EG1. lo voionticri T'attendo quanto vuoi. ISM. Mà non partiro E non far si, ch' io quà ritorni indarno. EGl. Mia fè dò in pegno; e dove gir dovrci? -(\*\*) Atto IV. Sc. VII. MER. Ma qualc, ô mio fedel, qual potrò io Darti già mai mercè, che i merti agguagli? POL. Il mio stesso servir fu premio; ed ora Mè, il vederti contenta, ampia mercede. Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro Sol mi faria ciò, ch' aitri dar non puote: Che scemato mi fosse il grave incarco De gli anni, che mi atà sù'l capo, e à terra Il curva, e preme sì, che parmi un monte -

Orte fleje, ob sie schon wollfommen in dem Charafter des Bedhores ist. Ben siede Unschäftlichteit, Wahmmit? Und mußten nicht Bochvor und sein Dichter, im eigentlichsten Berstauben vohrwitzig senn, wem diese siemen die Bitte wirflich in dem Mund legte, die Linkelle ihnen ansignt. Anfalge 18 Begrie Reckienen selde Keinglicheiten wohl so harte Worte – Alleinigkeiten? Was dem Linkelle wichtig genug war, darum zu singen, foll das einem britten nicht wichtig genug sen, ihm zu sagen, daß er gelegen hat? —

### Bier und vierzigftes Stud.

Den 29ften Ceptember, 1767.

3ch tomme auf ben Tabel bes Linbelle, welcher ben Boltaire fo gut als ben Maffei trift, bem er boch nur allein zugebacht war.

3ch übergebe bie beiben Buntte, ben welchen es Boltaire felbft fühlte, bag ber Wirf auf ihn gurudpralle. - Linbelle batte gefagt, bag es febr fcmache und uneble Merfmale maren, aus welchen Merope ben bem Daffei folieffe, bag Megieth ber Morber ibres Cobnes fen. Boltaire antwortet: "3ch fann es 3bnen nicht bergen; ich finbe, baf Daffei es "viel fünftlicher angelegt bat, ale ich, Meropen glauben zu machen, bag "ibr Cobn ber Morber ibres Cobnes feb. Er tonnte fich eines Ringes "bagu bebienen, und bas burfte ich nicht; benn feit bem foniglichen Ringe, "über ben Boileau in feinen Satyren fpottet, murbe bas auf unferem "Theater febr flein fcheinen." Aber mußte benn Boltaire eben eine alte Ruftung anftatt bes Ringes mablen? Ale Narbas bas Rind mit fich nahm, was bewog ibn benn, auch bie Ruftung bes ermorbeten Baters mitgunehmen ? Damit Megisth, wenn er erwachfen mare, fich feine neue Ruftung taufen burfe, und fich mit ber alten feines Baters bebelfen tonne? Der vorsichtige Alte! Ließ er fich nicht auch ein Baar alte Rleiber von ber Mutter mitgeben? Dber geschab es, bamit Megisth einmal an biefer Ruftung erfannt werben tonne? Go eine Ruftung gab es wohl nicht mehr? Es war wohl eine Familienruftung, Die Bulfan felbft bem Grofvater gemacht batte? Gine undurchbringliche Ruftung? Dber wenigstene mit iconen Figuren und Ginnbilbern berfeben, an

Social

welchen fie Eurifles und Merope nach funfzehn Jahren fogleich wieber ertannten? Wenn bas ift: fo mußte fie ber Alte freblich mituehmen; und ber Gr. von Boltaire bat Urfache, ihm verbunden ju febn, bag er unter ben blutigen Bermirrungen, beb welchen ein anderer nur an bas Rind gebacht batte, auch jugleich an eine fo nutliche Dobel bachte. Wenn Megisth ichon bas Reich feines Baters verlor, fo mußte er boch nicht auch bie Ruftung feines Baters verlieren, in ber er jenes wieber erobern tonnte. - 3mentene batte fich Linbelle fiber ben Bolnphont bee Daffei aufgehalten, ber bie Derope mit aller Gewalt heprathen will. 218 ob ber Boltgirifde bas nicht auch wollte! Boltgire antwortet ibm baber : "Weber Maffei, noch ich, haben bie Urfachen bringend genug gemacht, "warum Bolophont burchaus Meropen ju feiner Gemablinn verlangt. "Das ift vielleicht ein Gebier bes Stoffes; aber ich befenne Ihnen, baf "ich einen folden Fehler für febr gering halte, wenn bas Intereffe, "welches er berbor bringt, betrachtlich ift." Rein, ber Rebler liegt nicht in bem Stoffe. Denn in biefem Umftanbe eben bat Daffei ben Stoff peranbert. Bas brauchte Boltaire biefe Beranberung anunehmen, wenn er feinen Bortbeil nicht baben fabe? -

Der Puntte sind mehrere, beh welchen Boltaire eine ähnliche Rucfficht unf sich seine Reinen kommen: aber welcher Bater sieht alle Fehler seines Lindes? Der Frembe, bem sie in die Angen fallen, braucht benum gar nicht scharffichiger zu sen, als ber Bater; genug, daß er nicht ber Bater ist. Geset also, ich ware biefer Frembe!

 1. Die Seene ist zu Messen, in dem Kallaste ber Merepe. Das ist, gleich Anfangs, die ftrenge Einheit des Ortes nicht, welche, nach dem Grundisten und Bengiesen der Atten, ein Sebelin verlangen zu können glandte. Die Seene muß kein ganger Kallast, sondern nur ein Theil des Jallastes seine, wie ihn das Ange aus einem und eben dem ellem Standerts zu übersehen sähig ist. Die sie ein ganger Kallast, oder eine gange Elabt, oder eine gange Browing ist, das macht im Grunde einerleg Ungereintstellt. Doch siem Grundle gab biesen Geste, den went zu den fich ohneben kein anderntilliches Gebet bey den Atten sindet, die weitere Anabeschunng, und wollte, daß eine einige Stadt zur Einheit des Ortes

<sup>(\*)</sup> Diefes mar, jum Theil, fcon bas Urtheil unfere Schlegels. "Die BBabrbeit ju ge-"fteben, fagt er in feinen Gebanten jur Aufnahme bes banifchen Theatere, "beobachten bie "Englander, Die fich feiner Ginbeit bes Ortes rubmen, Diefeibe großentbeile viel beffer, ale bie "Branjofen, bie fich bamit viel miffen, bas fie bie Regeln bes Arifteteles fo genan beobachten. Darauf fommt gerabe am allermenigften an, bag bas Gemablbe ber Scenen nicht reranbert "wirt, Aber wenn feine Itijache verhanten ift, marum bie auftretenten Berjonen fich an bem angezeigten Drie befinden, und nicht vielmeir an bemienigen gebileben fint, mo fie "worbin waren; wenn eine Berfen fich ale herr und Bewohner eben bee Bimmere aufführt, "wo furg vorber eine andere, ale ob fie ebenfalle berr vom Saufe mare, in aller Gelaffenbeit "mit fich jeibft, ober mit einem Bertrauten gefprochen, obne bag biefer Uniftand auf eine "mabricheinliche Beife enticulelget mirb; furg, menn bie Berfenen nur besmegen in ben an-"gezeigten Caal ober Garten tommen, um auf bie Echaububne gu treten: fo wurbe ber Ber-"faffer bee Schaufpiele am beften gethan haben, anftatt ber Borte, "ber Chauplas ift ein "Gaal in Glimenene Saufe," unter bas Bergeichniß feiner Berjonen au feten: "ber Schauplas "ift auf bem Theater." Dber im Grnfte gu reben, ce murbe weit beffer gemefen fepn, wenn "ber Berfaffer, nach bem Gebrauche ber Englanter, Die Scene aus bem baufe bes einen in "bas haus eines anbern verlegt, und alfo ben Bufdauer feinem beiben nachgeführet batte; als "baß er feinem Beiben bie Dube macht, ben Bufdauern ju gefallen, an einen Plat gu "tommen, mo er nichts ju thun bat."

binreichend fen. Wenn er feine beften Stude von biefer Geite rechtfertigen wollte, fo mußte er mobl fo nachgebent febn. Bas Corneillen aber erlaubt mar, bas muß Boltairen Recht fenn. 3ch fage alfo nichts bagegen, bag eigentlich bie Grene balb in bem Bimmer ber Roniginn, balb in bem ober ienem Cagle, balb in bem Borbofe, balb nach biefer balb nach einer anbern Musficht, muß gebacht werben. Rur hatte er beb biefen Abwechfelungen auch bie Borficht gebrauchen follen, Die Corneille baben empfabl: fie muffen nicht in bem nebmlichen Afte, am wenigften in ber nehmlichen Scene angebracht werben. Der Drt, welcher ju Unfange bes Afte ift, muß burch biefen gangen Aft bauern; und ibn vollenbe in eben berfelben Scene abanbern, ober and nur erweitern ober verengern, ift bie auferfte Ungereimtheit von ber Belt. - Der britte Alt ber Merope mag auf einem freben Blate, unter einem Gaulengange, ober in einem Caale frielen, in beffen Bertiefung bas Grabmabl be8 Rrefphontes zu feben, an welchem bie Koniginn ben Megisth mit eigner Sand binrichten will: mas tann man fich armfeliger vorftellen, ale baft, mitten in ber vierten Scene, Gurifles, ber ben Megisth megführet, biefe Bertiefung binter fich jufchlieffen muß? Wie folieft er fie ju? Fallt ein Borbang binter ibm nieber? Wenn jemale auf einen Borbang bas, mas Bebelin von bergleichen Borbangen überhaupt fagt, gepaft bat, fo ift es auf biefen : (\*) befonbere wenn man qualeich bie Urfache erwegt, warum Megisth fo ploblich abgeführt, burch biefe Dafdinerie fo augenblidlich aus bem Gefichte gebracht werben muß, von ber ich bernach reben will. - Eben fo ein Borbang wird in bem funften Afte aufgezogen, Die erften feche Scenen frielen in einem Cagle bes Ballaftes: und mit ber fiebenben erhalten wir auf einmal bie offene Ausficht in ben Tempel, um einen tobten Rorper in einem blutigen Rode feben gu founen. Durch welches Bunber? Und war biefer Anblid biefes Bunbers wohl werth? Dan wird fagen, Die Thuren biefes Tempels eröffnen fich auf einmal, Merobe bricht auf einmal mit bem gangen Bolte beraus, und baburch erlangen wir bie Ginficht in benfelben. 3ch verftebe; biefer Tempel mar 3bro vermittweten Konigliden Majeftat Colokfavelle, Die gerabe an ben

<sup>(\*)</sup> On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les Acteurs paroissent et disparoissent setou la necessité du Sujet — ces rideaux ne sont bons qu'à faire des souvertures pour berner ceux qui les ont inventez, et ceux qui les approuvent. Pratique du Thestre Liv. II. chap. 6.

Saal fließ, und mit ihm Communication hatte, damit Muchöchfleielsken icherzeit trodnes Suckes zu dem Orte ihrer Andacht gelangen fonnten. Rur sollten wir sie diese Beges nicht allein beranskommen, seudern auch bereingehen siehen; wenigstens den Anglisch, der am Ende der vierten Seene zu laufen hat, und da den Anglisch der nechnen muß, wenn er, acht Zeilen darauf, seine Taba ischen bestehen felle.

## Funf und vierzigftes Stud.

Den 2ten October, 1767.

2. Richt weniger bequem bat es fich ber Berr von Boltaire mit ber Ginbeit ber Reit gemacht. Dan bente fich einmal alles bas, mas er in feiner Merope vorgeben laft, an Ginem Tage gefcheben; und fage, wie viel Ungereimtheiten man fich baben benten muß. Dan nehme immer einen völligen natürlichen Tag; man gebe ibm immer bie brenfig Stunden, auf bie Corneille ibn auszudehnen erlauben will. Es ift mahr, ich febe mar teine phyfitalifche Binberniffe, marum alle bie Begebenbeiten in biefem Beitraume nicht batten gefcheben tonnen; aber befto mehr moralifde. Es ift freifich nicht unmöglich, baft man innerhalb amolf Ctunben um ein Frauengimmer anhalten und mit ihr getrauet febn tann; befonbere, wenn man es mit Bewalt por ben Briefter ichlepven barf. Aber wenn es gefchieht, verlangt man nicht eine fo gewaltfame Befchleunigung burch bie allertriftigften und bringenbften Urfachen gerechtfertiget ju wiffen? Rinbet fich bingegen auch tein Schatten von folden Urfachen, woburch foll une, was blos phyfitalifder Beife moglich ift, benn mabriceinlich werben? Der Staat will fich einen Ronig mablen: Bolophont und ber abwefenbe Megieth tonnen allein babet in Betrachtung tommen; um bie Unfpruche bes Megisth ju vereiteln, will Polyphont bie Mutter beffelben bebrathen; an eben bemfelben Tage, ba bie Babl gefchehen foll, macht er ihr ben Antrag; fie weifet ihn ab; bie Bahl geht vor fich, und fällt für ibn ans; Bolopbont ift alfo Ronig, und man follte glauben, Megieth moge nunmehr ericheinen, wenn er wolle, ber neuerwählte Ronig fonne es, bors erfte, mit ihm anfeben. Richtsweniger; er bestehet auf ber

Behrath, und beftebet barauf, baß fie noch beffelben Tages vollzogen werben foll; eben bes Tages, an bem er Meropen zum erftenmale feine Sand angetragen; eben bes Tages, ba ibn bas Bolf jum Ronige ausgerufen. Ein fo alter Golbat, und ein fo bibiger Freger! Aber feine Freberen, ift nichts als Bolitit. Defto fcblimmer; Diejenige, Die er in fein Intereffe verwideln will, fo ju miftbanbeln! Merope batte ibm ibre Sand verweigert, ale er noch nicht Kouig war, ale fie glauben mußte, bag ihn ihre Sand vornehntlich auf ben Thron verhelfen follte; aber nun ift er Ronig, und ift es geworben, obne fich auf ben Titel ihres Gemabls au grunben; er wiederhole feinen Antrag, und vielleicht giebt fie es naber; er laffe ibr Beit, ben Abftanb ju vergeffen, ber fich ebebem gwifchen ihnen befand, fich zu gewöhnen, ibn ale ihres gleichen zu betrachten, und vielleicht ift nur turge Zeit bagu nothig. Wenn er fie nicht gewinnen tann, was hilft es ibn, fie au amingen? Wirb es ihren Anhangern unbefanut bleiben, bag fie gezwungen worben? Werben fie ihn nicht auch barum haffen zu muffen glauben? Werben fie nicht auch barum bem Megisth, febalb er fich zeigt, bengutreten, und in feiner Cache gualeich bie Cache feiner Mutter an betreiben, fich fur verbunden achten? Bergebens, bag bas Chidfal bem Thrannen, ber ganger funfgebn Jahr fouft fo bebachtlich ju Berte gegangen, biefen Megisth nun felbft in bie Sanbe liefert, und ibm baburch ein Dittel, ben Thron ohne alle Anfpruche au befiten, anbietet, bas weit fürger, weit unfehlbarer ift, ale bie Berbinbung mit feiner Mutter: es foll und muß gebebrathet febn, und noch beute, und noch biefen Abend; ber neue Konig will ben ber alten Roniginn noch biefe Racht ichlafen, ober es geht nicht gut. Rann man fich etwas fomifderes benten? In ber Borftellung, meine ich; benn bag es einem Menfchen, ber nur einen Funten von Berftanbe bat, eintommen tonne, wirflich fo au banbeln, wiberlegt fich von felbft. Bas hilft es nun alfo bem Dichter, bag bie befonbern Sanblungen eines jeben Afte gu ihrer wirflichen Eraugung ungefehr nicht viel mehr Beit brauchen wurben, als auf bie Borftellung biefes Aftes geht; und bag biefe Beit mit ber, welche auf bie 3mifchenafte gerechnet werben muß, noch lange feinen bolligen Umlauf ber Sonne erforbert: bat er barum bie Ginbeit ber Reit beobachtet? Die Borte biefer Regel bat er erfüllt, aber nicht ibren Beift. Denn mas er an Ginem Tage thun laft, tann gwar an Ginem Tage gethan werben, aber fein vernunftiger Menfch wird es an Ginem Tage

thun. Es ift an ber phofifchen Ginbeit ber Beit nicht genug; es muß auch bie moralifche bagu fommen, beren Berletzung allen und jeben empfindlich ift, anftatt bag bie Berletung ber erftern, ob fie gleich meiftens eine Unmöglichfeit involviret, bennech nicht immer fo. allgemein anflößig ift, weil biefe Unmöglichkeit vielen unbefanut bleiben tann, Wenn g. G. in einem Stude, von einem Orte jum anbern gereifet wirb, und biefe Reife allein mehr als einen gangen Tag erforbert, fo ift ber Fehler nur benen mertlich, welche ben Abstand bes einen Ortes von bem anbern wiffen. Run aber wiffen nicht alle Meniden bie geographischen Diftongen; aber alle Menichen tonnen es an fich felbft merten, ju melden Sandlungen man fich Einen Tag, und zu welchen man fich mehrere nehmen follte. Belder Dichter alfo bie phofifche Ginheit ber Beit nicht andere ale burch Berletjung ber moralifden ju beobachten verfiehet, und fich fein Bebenten macht, biefe jener aufzuorfern, ber verftebet fich febr ichlecht auf feinen Bortheil, und opfert bas Wefentlichere bem Bufälligen auf. - Daffei ninnnt boch wenigstens noch eine Racht zu Bulfe: und bie Bermablung, bie Boluphont ber Merope bente autentet, wird erft ben Morgen barauf volliggen. Auch ift es ben ibm nicht ber Tag, an welchem Bolprhont ben Thron befleiget; Die Begebenbeiten preffen fich folglich weniger; fie eilen, aber fie fibereilen fich nicht. Boltairens Bolorbout ift ein Epbemeron von einem Konige, ber icon barum ben gwenten Tag nicht gu regieren verbienet, weil er ben erften feine Gache fo gar albern und bunum anfanat.

3. Massel, sagt inntelle, verkinde östers die Secnen nicht, umb bas dynater bleibe leer; ein sehere, dem nam heut zu Tage and der inigstem Peeten nicht verzisse. "Die Berbindung der Sernen, sagt Cermeille, ist eine große Jierde eines Gebeichte, und nichte kam ums von "Der Steitgleit der Born, sellte, eist die Berbeichte Rosen, stelltung. Sie ist aber doch nur eine Zierde, und keine Reggl; dem die, Allein zuden sich die richt ihren großen Carreille sie viel volltemmener geworden, daß das, nach dieser felbe für eine mangelinde Zierde biet, nummest ein unwerzisslicher Seche für eine mangelinde Zierde biet, werden ein unwerzislicher Seche für eine mangelinde Zierde biet, nummest ein unwerzislicher Seche für eine mangelinde Zierde für die Zinge einen so großen Werth [segn, die im Gwinde kierden zu der Weiten der Verlen geben die Franzelen gefent, das Weiten die Franzelen gefent, das Weiten der Verlen gefen der die Veil und der Verlen geben der Verlen gestellt der Verlen geben der Verlen gestellt der Verlen gestellt der Verlen geben der Verlen gestellt der Verlen geben der Verlen gestellt der Verlen gestellt

4. Maffei motivirt bas Auftreten und Abgeben feiner Berfonen oft gar nicht: - und Boltaire motivirt es eben fo oft falich: meldes mobl noch fdlimmer ift. Es ift nicht genug, bag eine Berfon fagt, warum fie tommt, man muß auch aus ber Berbindung einfeben, baf fie barum tommen muffen. Es ift nicht genug, bag fie fagt, warum fie abgebt, man muß auch in bem Folgenben feben, baf fie wirflich barum abgegangen ift. Denn fonft ift bas, mas ibr ber Dichter besfalls in ben Mund leat, ein bloker Bormand, und feine Urfache, Wenn 2. G. Eurifles in ber britten Scene bes zweiten Afte abgebt, um, wie er fagt, bie Freunde ber Roniginn ju versammeln; fo mußte man von biefen Freunden und von biefer ibrer Berfammlung auch bernach etwas boren. Da wir aber nichts bavon ju boren bekommen, fo ift fein Borgeben ein foulerhaftes Peto veniam exeundi, mit ber erften beften Ligen, bie bem Anaben einfällt. Er geht nicht ab, um bas ju thun, mas er fagt, fonbern um, ein Baar Beilen barauf, mit einer Radricht wiebertommen gu tonnen, bie ber Boet burch feinen andern ertheilen gu laffen wußte. Roch ungefchidter geht Boltaire mit bem Schluffe ganger Afte ju Berle. Um Enbe bes britten fagt Boliphont ju Deropen, bag ber Altar ihrer erwarte, bag ju ihrer feberlichen Berbinbung ichon alles bereit fen; und fo geht er mit einem Venez, Madame ab, Dabame aber folgt ihm nicht, fonbern geht mit einer Erflamation zu einer anbern Couliffe binein; worauf Bolipbont ben vierten Aft wieber anfangt, und nicht etwa feinen Unwillen außert, bag ibm bie Roniginn nicht in ben ben Tempel gefolgt ift, (benn er irrte fich, es bat mit ber Trauung noch Beit,) fonbern wiederum mit feinem Eror Dinge plaubert, über bie er nicht hier, über bie er zu Saufe in seinem Gemache, mit ihm hätte schwogen sollen. Run schieft auch ber vierte Alt, und schlieft vollkommen wie der britte. Peliphont citirt die Königinn nochmals nach bem Tempel, Merope sicht fcprepet,

Courons tous vers le temple on m'attend mon outrage; und zu ben Opferpriestern, die sie babin abholen sollen, sagt sie,

# Seche und vierzigftes Stud.

Den 6ten October, 1767.

Ein anderes ift, sich mit den Regeln abfinden, ein anderes, sie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzosen; dieses scheinen nur die Alten verstanden zu haben.

Die Frangofen bingegen, Die an ber mabren Ginbeit ber Saublung feinen Gefchmad fanben, bie burch bie milben Intriquen ber franifchen Stude icon verwöhnt maren, ebe fie bie griechifde Simplicitat teunen lernten, betrachteten bie Ginheiten ber Beit und bes Orte, nicht als Folgen jener Einheit, foubern ale fur fich jur Borftellung einer Sandlung unumganglide Erforberuiffe, welche fie auch ihren reichern und bermideltern Sandlungen in eben ber Strenge anpaffen mußten, ale es nur immer ber Bebrauch bes Chors erforbern tounte, bem fie boch ganglich eutfagt batten. Da fie aber fauben, wie fdwer, ja wie unnigflich öftere, biefes fen: fo trafen fie mit ben tyraunifchen Regeln, welchen fle ibren völligen Geborfam aufzufundigen, nicht Duth genug batten, ein Abtonmen. Auftatt eines einzigen Ortes, führten fie einen unbestimmten Ort ein, unter bem man fich balb ben, balb jenen, einbilben fonne; genug, wenn biefe Orte gusammen nur nicht gar ju weit auseinanber lagen, und feiner eine besondere Bergierung bedurfe, fonbern bie nehmliche Bergierung ungefehr bem einen fo gut als bem anbern gutommen fonne. Anftatt ber Ginbeit bes Tages icoben fie bie Einbeit ber Dauer unter: und eine gemiffe Beit, in ber man von feinem Aufgeben und Unteraeben ber Sonne borte, in ber niemaub ju Bette ging, wenigstene nicht öfterer als einmal ju Bette ging, mochte fich boch fonft noch fo viel und manderleb barinn eraugnen, liegen fie für Ginen Tag gelten.

Riemand würde ihnen diese verdacht haben; benn unstreitig saffen sich auch so nech vortressische State machen; und das Spreihwort sagt, bobge das Bret, wo es am dünnsten ift. — Aber ich muß meinen Rachbon nur auch da bohren saffen. Ich muß ihm nicht immer nur die diese Kante, den gligften Theil des Bretes zeigen, und sotweren: Da bohre mir durch! da pflege ich durchzubohren! — Gleichwohl schrech die fez feinden flichen Kunstrichter alle sei besondern men sie auf die benmatischen Stille

ber Englander kommen. Bas für ein Aufhebens machen fie von ber Regelmäßigkeit, die fie sich so unendlich erleichtert haben! — Doch mir ecket, mich ben diesen Elementen langer aufzuhalten.

Möchten meinetwegen Boltairens und Maffeis Merepe acht Tage bauern, und an fieben Orten in Griechenland pielen! Möchten fie aber auch nur bie Schönheiten haben, bie mich biefe Pedanterieen vergeffen machen!

(\*) Atto III. Sc. II.

- - - - - Ouando Saran da poi aopiti alquanto, e queti Gli animi, l'arte del regnar mi giovi, Per mute oblique vie n'andranno a Stige L'alme piu audaci, e generose. A l vizi Per cui vigor ai abbatte, ardir ai toglie Il freno aliargherò. Lunga clemenza Con pompa di pietà farò, che aplenda Su l delinquenti; a i gran delitti invito, Onde reatino i buoni esposti, e paghi Renda gl' iniqui la licenza; ed onde, Poi fra se distruggendosi, în crudeli Gare private il lor furor si atempri. Udrai aovente risonar gli editti, E raddopiar le leggi, che al sovrano Giovan aervate, e transgredite. Udrai Correr minaccia ognor di guerra eaterna; Ond' io n'andrò au l'atterrita plebe Sempre crescendo i pesi, e peregrine Milizie introdurrò. - -

- Des Dieux quelquesois la longue patience

Fait sur nous à pas lents descendre la vengence — Ein Poliphont sollte bele Betrachtung wohl machen; aber er macht sie nie. Noch weniger wird er sie in bem Augenblide machen, ba er sich ju neuen Berbrechen aufmunkert:

Eh bien, encore ce crime! - -

Bie unbesonnen, und in ben Tag binein, er gegen Meropen handelt, habe ich icon berührt. Gein Betragen gegen ben Megieth fieht einem eben fo verschlagenen ale entschloffenen Danne, wie ibn une ber Dichter von Aufange ichilbert, noch weniger abnlich. Megieth batte ben bem Opfer gerabe nicht erfceinen muffen. Bas foll er ba? Im Behorfam fcworen? In ben Mugen bes Bolto? Unter bem Gefdreb feiner verzweifelnben Mutter? Birb ba nicht unfehlbar gescheben, mas er guvor felbft beforgte? Er hat fich fur feine Perfon alles von bem Megisth ju verfeben; Megisth verlangt nur fein Schwerbt wieber, um ben gangen Streit amifchen ihnen mit eine ju entscheiben; und biefen tollfuhnen Megisth läßt er fich an bem Altare, wo bas erfte bas befte, mas ibm in bie Sand fallt, ein Schwerdt werben tann, fo nabe tommen? Der Boluphont bes Maffei ift von biefen Ungereimtheiten fren; benn biefer tennt ben Megisth nicht, und balt ibn fur feinen Freund. Warum batte Megieth fich ibm alfo ben bem Altare nicht nabern burfen? Riemand gab auf feine Bewegungen Acht; ber Streich mar gefcheben, und er gu bem zwenten icon bereit, ebe es noch einem Menichen eintommen tonnte, ben erften au rachen.

"Merope, sagt Linbelle, wenn sie bet bem Maffei erfahrt, baß ibr Sohn ermorbet sen, will bem Mörber bas herz aus bem Leibe reiffen, und es mit ihren Zahnen gersteischen. (\*\*) Das beift, sich wie

<sup>(\*)</sup> Acte L Sc. 5.
Si co fils, tast pleuré, dans Messone est produit, De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit. Croi-moi, cos prejugids de sais qui de naissance Revivrons dans les curses, y prundrons as defense. Le souvenir du pere, et out not pour apeux, Cet honneur perdendu d'être lisse de nos heux; Le cris, le deseapier d'une mere epionée, Decluriront ma puissance encor mal assurée.

<sup>&</sup>quot;) Atto II. Sc. 6.

Quel scelerato in mio poter vorrei

Per trame prima, s'ebbe parte in questo

eine Kannibalinn, und nicht wie eine betrübte Mutter ansbrüden; das Anfainige muß überall beedachtet werben." Gun; recht; aber obgleich bie frangösische Werrope belitater ist, als daß sie sie sie ein rohes Berg, ohne Sass und Schmals, beissen sollten sollten mich boch, ist sie im Grunde eben so gut Kannibalinn, als die Intalentiche.

### Sieben und vierzigftes Stud.

Den 9ten October, 1767.

Und wie bas? - Wenn es unftreitig ift, bag man ben Denfchen mehr nach feinen Thaten, ale nach feinen Reben richten muß; bag ein rafches Bort, in ber Sibe ber Leibenfchaft ausgestoffen, filr feinen moralifden Charafter wenig, eine überlegte talte Sandlung aber alles beweiset: fo werbe ich wohl Recht baben. Merope, Die fich in ber Ungewinbeit, in welcher fie von bem Schidfale ibres Gobnes ift, bem bangften Rummer überläßt, Die immer bas Schredlichfte beforgt, und in ber Borftellung, wie ungludlich ihr abmefenber Cobn vielleicht fen, ihr Ditleib über alle Ungludliche erftredet; ift bas icone 3beal einer Mutter, Merope, bie in bem Augenblide, ba fie ben Berluft bes Gegenftanbes ibrer Bartlichteit erfahrt, von ihrem Schmerze betaubt babin fintt, und plöglich, fobalb fie ben Morber in ihrer Gewalt boret, wieber auffpringt, und tobet, und mutbet, und bie blutigfte ichredlichfte Rache an ibm ju vollziehen brobet, und wirflich vollziehen murbe, wenn er fich eben unter ibren Sanben befanbe : ift eben biefes 3beal, nur in bem Stanbe einer gewaltsamen Sandlung, in welchem es an Ausbrud und Rraft gewinnet, mas es an Schönbeit und Rubrung verlobren bat. Aber Merove, bie fich ju biefer Rache Beit nimmt, Anftalten bagn vortebret, Feverlichkeiten bagu anordnet, und felbft bie Benferinn febn, nicht tobten fonbern martern, nicht ftrafen fonbern ihre Mugen an ber Strafe weiben will: ift

> Assassinio il tiranno; io voglio poi Con una scure spalancargli il petto, Voglio strappargli il cor, voglio co' denti Lacerario, e spranario — —

das auch noch eine Mutter? Freplich woßt; aber eine Mutter, wie wie Burter den Kannibalinnen benfen; eine Mutter, wie est jede Bürinn ift. — Diefe handbung ber Wervep gefalle wenn da wiel ji mir sage er es nur nicht, daß sie ihm gefällt, wenn ich ihn nicht eben so siehe verachen, als verachsfenen soll.

Bielleicht burfte ber Berr von Boltgire auch biefes ju einem Gehler bes Stoffes machen; vielleicht burfte er fagen. Derobe muffe ja mobl ben Megieth mit eigner Sand umbringen wollen, ober ber gange Coup de Théatre, ben Ariftoteles fo febr anpreife, ber bie empfinblichen Athenienfer ehebem fo febr entjudt babe, falle meg. Aber ber Berr von Boltgire murbe fich wiederum irren, und bie willführlichen Abweichungen bes Maffei abermals für ben Stoff felbft nehmen. Der Stoff erforbert gwar, bag Merope ben Megisth mit eigner Band ermorben will, allein er erforbert nicht, bag fie es mit aller Ueberlegung thun muß. Und fo scheinet fie es auch ben bem Euripibes nicht gethan ju haben, wenn wir andere bie Fabel bee Siginus fur ben Musjug feines Stude annehmen burfen. Der Alte tommt und fagt ber Roniginn weinenb, bag ibm ihr Sohn weggefommen; eben batte fie gebort, bag ein Frember angelangt fen, ber fich rubme, ibn umgebracht ju baben, und baf biefer Frembe ruhig unter ihrem Dache fchlafe; fie ergreift bas erfte bas befte, mas ihr in bie Banbe fallt, eilet voller Buth nach bem Bimmer bee Schlafenben, ber Alte ihr nach, und bie Erkennung geschieht in bem Augenblide, ba bas Berbrechen gefchehen follte. Das mar febr fimpel und natürlich, febr rubrend und menfchlich! Die Athenienser gitterten für ben Aegisth, ohne Meropen verabicheuen ju burfen. Gie gitterten fur Deropen felbft, Die burch Die gutartigfte Uebereilung Gefahr lief, Die Dorberinn ihres Cohnes ju werben. Daffei und Boltaire aber machen mich blos für ben Aegisth gittern; benn auf ihre Merobe bin ich fo ungehalten, baf ich es ihr fast gonnen möchte, fie vollführte ben Streich. Dochte fie es boch haben! Rann fle fich Beit jur Rache nebmen, fo batte fie fich auch Beit jur Untersuchung nehmen follen. Barum ift fie fo eine blutburftige Beftie? Er bat ibren Gobn umgebracht: gut; fie mache in ber erften Site mit bem Morber mas fie will, ich verzeihe ihr, fie ift Menfch und Mutter; auch will ich gern mit ihr jammern und verzweifeln, wenn fie finben follte, wie febr fie ihre erfte rafche Site ju verwünfchen babe. Aber, Mabame, einen jungen Menichen, ber Gie fura aubor fo febr (\*) £5m @. 186. (\*\*) Acte II. Sc. I.

Mrs. Nos, non lis ne le souffrirait pas. L'exil ou son enfance à lusqui condamnéo Lui serait moins affreux que ce liche hymenée. EUR. Il le condamnersit, si, paisible en son range, il n'en croyait (ci que les droits de son sang; Mais et par les maiburus non sen estait instruite, Sur ses vrais intérêts a'lt régisit as conduite, De ses traites anns a'il consultait la voix, Et la necessité souvenine des birs.

Et la necessité souvenine des birs.

Ne lui donne francer une marque piece.

ME. Ab que me dites-vous?

Etz. De dures vérités

Qui m'arrachent mon zéle et vos colamités. ME: Quoi l'vous me demandez que l'interet surmonte Cette invincible borreur que j'ai pour Polifontel Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs I EUR. D'Et le peint dangereux, je connais ses fureurs ; Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui resiste; Il est anna brêtter, et vous ainner Egiste.

ehebem gelest zu haben, wo eine Mutter das Kind selfts, welches sie moch unter ihren Ferzen trägt, anf eine seine riberude Art darüber zum Richter nimmt. Ich glande, die Stelle verriente angessischt zu nerben; aber ich habe das Buch nicht ben der Hand. Geung, daß das, was dem Enristes Belature selfts in den Mund legt, surreichen gewehem würe, die Ansspiecung seiner Mercep zu rechterietzen, wenn er sie als die Gemahlinn des Belature Rerege zu rechterietzen, wenn er sie als die Gemahlinn des Belature Andurch neggeschlen; und ich seinen Beg, wie das Intersse abaurch neggeschlen; und ich seinen Beg, wie das Intersse truch biesen und beg, wie das Intersse und der intriguanter fätten werben somme.

Doch Boltaire wollte burchaus auf bem Bege bleiben, ben ibm Daffei gebahnet hatte, und weil es ihm gar nicht einmal einfiel, baf es einen beffern geben tonne, bag biefer beffere eben ber fen, ber fchon bor Altere befahren worben, fo begnugte er fich auf jenem ein Raar Canb. fteine aus bem Gleiffe ju ranmen, fiber bie er meinet, bag fein Borganger faft umgeschmiffen batte. Burbe er wohl fonft auch biefes bon ihm beubehalten haben, bag Megisth, unbefannt mit fich felbft, von ungefehr nach Meffene gerathen, und bafelbit burch fleine gwenbeutige Mertmable in ben Berbacht tommen muß, bag er ber Morber feiner felbft fen? Ben bem Enripites fannte fich Megisth volltommen, fam in bem ausbrudlichen Borfate, fich zu raden, nach Deffene, und gab fich felbft für ben Morber bes Megisth aus; uur bag er fich feiner Mutter nicht entbedte, es fen aus Borficht, ober aus Miftrauen, ober ans mas fouft für Urfache, an ber es ibm ber Dichter gewiß nicht wird baben mangeln laffen. 3ch habe gwar oben (\*) bem Daffei einige Grunde gu allen beu Beränderungen, Die er mit bem Blane bes Enripides gemacht bat, von meinem Eigenen gelieben. Aber ich bin weit entfernt, Die Brunte fur wichtig, und bie Beranberungen für gludlich genng auszugeben. Bielmehr behaupte ich, bag jeber Tritt, ben er aus ben Fußtapfen bes Griechen an thun gewagt, ein Febltritt geworben. Daf fich Megisth nicht fennet, bag er bon ungefehr nach Deffene fommt, und per combinazione d'accidenti (wie Maffei es ansbrudt) für ben Morber bes Megisth gehalten wird, giebt nicht allein ber gangen Geschichte ein fehr verwirrtes, zwehbeutiges und romanenhaftes Anfeben, fonbern ichwächt

auch bas Intereffe ungemein. Ben bem Euribibes wufte es ber Ruichauer von bem Megisth felbft, bag er Megisth fen, und je gemiffer er es mufite, baf Merobe ihren eignen Gobn umaubringen tommt, befto größer mußte nothwendig bas Coreden fenn, bas ibn barüber befiel, befto qualenber bas Mitleib, welches er voraus fabe, Falls Merope an ber Bollgiebung nicht zu rechter Zeit verhindert wurde. Ben bem Daffei und Boltaire bingegen; vermuthen wir es nur, bag ber vermeinte Morber bes Cobnes ber Cobn mobl felbft febn tonne, und unfer größtes Schreden ift auf ben einzigen Mugenblid verfparet, in welchem es Schreden ju fenn aufboret. Das Schlimmfte baben ift noch biefes, bag bie Grunbe, bie une in bem jungen Fremblinge ben Cobn ber Merope vermuthen laffen, eben bie Grunde find, aus welchen es Merope felbft vermuthen follte; und bag wir ihn, befonbere ben Boltairen, nicht in bem allergeringften Stude naber und guverläßiger fennen, ale fie ibn felbft fennen fann. Bir tranen alfo biefen Granten entweber eben fo viel, ale ihnen Merope trauet, ober wir trauen ibnen mehr. Erguen wir ihnen eben jo viel, fo halten wir ben Jungling mit ihr fur einen Betrieger, und bas Schidfal, bas fie ibm jugebacht, tann uns nicht febr rubren. Tranen wir ihnen mehr, fo tabeln wir Meropen, bag fie nicht beffer barauf mertet, und fich von weit feichtern Grunden binreiffen lant. Beibes aber taugt nicht.

#### Acht und vierzigftes Stud.

Den 13. October, 1767.

Es ist wahr, unsere Ueberrassung ift größer, wenn wir es nicht ehr mit völliger Gemisseit erzieren, das Aegists Aegisth ift, als bis es Merope selbs erführen. Aber das armeilige Bergnügen einer Ueberrassongel ind was braucht der Ticketr uns zu überrasson. Er ficht erlicht erführen eine Bersonen, so viel er will; wir werben unser Theil schon bason zu nehmen wissen, wenn wir, was fie gang unvermuthet tressen muß, auch noch so lange voransgeschen haben. Ia, unser Antheil wird um so ledhafter und härter sehn, je länger und zuverlässiger wir es voransgeschen haben.

3d will, über biefen Bunft, ben beften frangofifden Runftrichter für mich fprechen laffen. "Bu ben verwidelten Studen, fagt Diberot, (\*) ift bas Intereffe mehr bie Birfung bes Plans, ale ber Reben; in ben einfachen Studen bingegen ift es mehr bie Birfung ber Reben, als bes Bland. Allein worauf muß fich bas Intereffe begieben? Muf bie Berfonen? Dber auf bie Bufchauer? Die Bufchauer find nichts ale Beugen, von welchen man nichts weiß. Folglich find es bie Berfonen, bie man vor Mugen haben muß. Dhnftreitig! Diefe laffe man ben Anoten fcburgen, obne bak fie es wiffen; fur biefe feb alles unburchbringlich; biefe bringe man. obne bag fie es merten, ber Auflofung immer naber und naber. Gind biefe nur in Bewegung, fo werben wir Bufchauer ben nehmlichen Bewegungen ichon auch nachgeben, fie ichon auch empfinden muffen. - Beit gefehlt, bag ich mit ben meiften, bie von ber bramatifchen Dichtfunft gefchrieben baben, glauben follte, man milfe bie Ents widlung por bem Bufchauer verbergen. 3ch bachte vielmehr, es follte meine Rrafte nicht überfteigen, wenn ich mir ein Werf ju machen vorfeste, wo bie Entwidlung gleich in ber erften Scene verrathen murbe, und aus biefem Umftanbe felbft bas allerftartefte Intereffe entfprange, - Fur ben Bufchauer muß alles flar febn. Er ift ber Bertraute einer jeben Berfon; er weiß alles mas vorgebt, alles mas vorgegangen ift: und es giebt hundert Augenblide, wo man nichts beffers thun fann, als baft man ibm gerabe vorausfaat, mas noch vorgeben foll. - D ibr Berfertiger allgemeiner Regeln, wie wenig versteht ihr bie Runft, und wie menig befitt ibr von bem Genie, bas bie Mufter bervorgebracht bat, auf welche ihr fie bauet, und bas fie übertreten fann, fo oft es ihm beliebt! - Meine Gebanten mogen fo parabor icheinen, ale fie wollen: fo viel weiß ich gewiß, bag fur Eine Gelegenheit, wo es nutflich ift, bem Bufchauer einen wichtigen Borfall fo lange zu verhehlen, bis er fich eraugnet, es immer gebn und mehrere giebt, wo bas Intereffe gerabe bas Gegentheil erforbert. Der Dichter bewertstelliget burch fein Gebeimnift eine furze Ueberrafchung; und in welche anhaltende Unruhe hatte er uns fturgen tonnen, wenn er ims fein Gebeimnig baraus gemacht batte! -Ber in Einem Augenblide getroffen und niebergeschlagen wirb, ben fann ich auch nur Ginen Augenblid betanern. Aber wie fteht es alsbenn mit

<sup>(\*)</sup> In feiner bramatifden Dichtfunft, binter bem Saufvater S. 327. ber lebf.

mir, wenn ich ben Schlag erwarte, wenn ich febe, baf fich bas Ungemitter über meinem ober eines anbern Saupte gusammengiebet, und lange Beit barüber verweilet? - Meinetwegen mogen bie Berfonen alle einanber nicht tennen; wenn fie nur ber Bufchauer alle tennet. - 3a, ich wollte faft behaupten, bag ber Stoff, beb welchem bie Berfcweigungen nothwendig find, ein undantbarer Stoff ift; bag ber Blan, in welchem man feine Buflucht ju ihnen nimmt, nicht fo gut ift, ale ber, in welchem man fie hatte entübrigen tonnen. Gie werben nie ju etwas Starfem Unlag geben. Immer werben wir uns mit Borbereitungen befchäftigen muffen, bie entweber allgu buntel ober allgu beutlich finb. Das gange Gebicht wird ein Aufammenbang von fleinen Runftgriffen werben, burch bie man weiter nichts als eine furze lleberrafdung bervorzubringen vermag. Ift hingegen alles, mas bie Perfonen angeht, befannt: fo febe ich in biefer Borausfetzung bie Quelle ber allerheftigften Bewegungen, -Barum baben gewiffe Monologen eine fo groke Birfung? Darum, weil fie mir bie gebeimen Anschlage einer Berfon vertrauen, und biefe Bertraulidfeit mich ben Augenblid mit Furcht ober Soffnung erfüllet. -Wenn ber Buftanb ber Berfonen unbefannt ift, fo tann fich ber Bufchauer fur bie Sandlung nicht ftarter intereffiren, ale bie Berfonen. Das Intereffe aber wird fich fur ben Bufchauer verboppeln, wenn er Licht genug bat, und es fublet, bag Sandlung und Reben gang anbere febn wurben, wenn fich bie Berfonen fennten. Mebenn nur werbe ich es taum erwarten tonnen, mas aus ihnen werben wirb, wenn ich bas, was fie wirflich find, mit bem, mas fie thun ober thun wollen, veraleichen fann."

Diefes auf ben Megisth angenenbet, ift es flat, für veckfen won eiben Planen fich Oderet erfläten würde: eb sir ben alten bed Euripites, no die Juschauer glich vom Anfange ben Megisth eben so gut teunen, als er sich eben jir ben neuern bes Mafit, ben Beclaire be bindings angenemmen, wa Megisth sich und ben Juschauern ein Nütssei ji, und badurch das gange Stiff "gu einem Juschammenhange von Keinen Aumsgriffen" macht, die weiter nichts als eine kurze Ueberrachfung ber vorbrüngen.

Diberot hat auch nicht gang Unrecht, feine Gebanken über die Entbehrlichfeit und Geringsugigfeit aller ungewiffen Erwartungen und plotlichen Ueberraschungen, die fich auf ben Juschauer beziehen, für eben so neu als gagrimbet ausyageken. Sie sind neu, in Anfchung ihrer Abfrraction, aber sehr alt in Ansechung ber Muster, aus welchen sie abstrahiret werben. Sie sind neu, in Betrachung, baß seine Sergänger mur immer auf bas Gegentself gedrungen; aber unter biese Bergänger gehört weder Aristoeless noch Joraz, welchen burchaus nichts entjahren ist, was ihre Ausselger und Nachselger in ihrer Prädisection sir biefes Gegentheil hälte bestärten komen, bessen gute Wirkung sie weder ben meisten noch den sessen Studien ber Alten abgeischen batten.

Unter biefen mar befonbere Euripibes feiner Gache fo gewiß, bag er faft immer ben Bufchauern bas Biel voraus zeigte, zu welchem er fie führen wollte. 3a, ich mare febr geneigt, aus biefem Befichtspunfte bie Bertheibigung feiner Brologen ju übernehmen, bie ben neuern Rriticis fo febr miffallen. "Richt genug, fagt Gebelin, bag er meiftentheils alles, was por ber Sanblung bes Stude vorbergegangen, burch eine von feinen Bauptpersonen ben Buhörern gerabegu erzehlen lagt, um ihnen auf biefe Weise bas Folgende verständlich ju machen; er nimmt auch wohl öfters einen Gott bagu, von bem wir annehmen muffen, bag er alles weiß, und burch ben er nicht allein mas gescheben ift, fonbern auch alles, mas noch gefcheben foll, une fund macht. Bir erfahren fonach gleich Unfangs bie Entwidlung und bie game Rataftropbe, und feben jeben Bufall icon von weiten tommen. Diefes aber ift ein fehr merflicher Fehler, welcher ber Ungewißbeit und Erwartung, Die auf bem Theater beständig berrichen follen, ganglich guwiber ift, und alle Unnehmlichfeiten bes Studes vernichtet, Die faft einzig und allein auf ber Reubeit und Ueberrafdung beruben."(\*) Rein: ber tragifdfte von allen tragifden Dichtern bachte fo geringichatig von feiner Runft nicht; er mußte, bag fie einer weit höhern Bollfommenheit fabig mare, und bag bie Ergepung einer finbifchen Reugierbe bas geringfte fen, worauf fie Unfpruch mache. Er lieft feine Buborer alfo, obne Bebenten, von ber bevorftebenben Sanblung eben fo viel miffen, ale nur immer ein Gott bavon miffen fonnte; und verfprach fich bie Ruhrung, bie er hervorbringen wollte, nicht fomohl von bem, mas gefcheben follte, als von ber Art, wie es gefchen follte. Folglich mußte ben Runftrichtern bier eigentlich weiter nichts anftogig fenn, ale nur biefes, bag er une bie nothige Renntnig bee Bergangnen und

<sup>(\*)</sup> Pratique du Théatre Lib. III. chap. 1.

bes Bufunftigen nicht burch einen feinern Runftgriff bengubringen gefucht; baft er ein boberes Wefen, welches wohl noch bagu an ber Sandlung feinen Antheil nimmt, bagu gebrauchet; und bag er biefes bobere Befeit fich geraden an bie Buidauer wenden laffen, woburd bie bramatifche Gattung mit ber erzehlenben vermifcht werbe. Wenn fie aber ihren Tabel fobann blos bierauf einschränften, mas mare benn ibr Tabel? 3ft uns bas Runliche und Rothwendige niemals willfommen, ale wenn es une verftobiner Beife quaeicangt wirb? Giebt es nicht Dinge, beionbere in ber Butunft, Die burchaus niemand andere ale ein Gott miffen fann? Und wenn bas Intereffe auf folden Dingen berubt, ift es nicht beffer, bag wir fie burch bie Darzwischenfunft eines Gottes vorber erfabren, ale gar nicht? Bas will man endlich mit ber Bermifchung ber Gattungen überhaupt? In ben Lehrbuchern fonbre man fie fo genau von einander ab. ale moglich: aber wenn ein Genie, boberer Abfichten megen, mehrere berfelben in einem und eben bemfelben Berte aufammenflieffen lagt, fo vergeffe man bas Lehrbuch, und unterfuche blos, ob es biefe bobere Abfichten erreicht bat. Bas geht mich es an, ob fo ein Stild bes Euripides weber gang Erzehlung, noch gang Drama ift? Rennt es immerbin einen Zwitter; genug, baf mich biefer Zwitter mehr vergnugt, mehr erbauet, ale bie gefehmäßigften Geburten eurer corretten Racinen, ober wie fie fonft beiffen. Beil ber Manlefel meber Bferb noch Efel ift, ift er barum weniger eines von ben nutbarften lafttragenben Thieren?-

# Reun und vierzigftes Stud.

Den 16ten October, 1767.

Wit einem Worte; wo die Tabler bes Euripides nichts als ben Dichter zu schen glauben, ber sich aus Unwermögen, ober aus Gemeinschei, ober aus Gemeinschei, der möglich; von sie die bramatische Runft in ihrer Wiege zu finden vermeinen: da glaufe ich biese in ihrer Bollemmenheit zu sehn, auch betwundere in jenem den Meister, der im Grunde eben so regelmößig ist, als sie die sie den zu den gemeinen den Weister, der im Grunde eben so regelmößig ist, als sie ihr zu sehn zu fehn, und best nur daburch weniger zu sehn

scheinet, weil er feinen Studen eine Schonheit mehr ertheilen wollen, von ber fie feinen Begriff haben.

Denn es ift flar, baf alle bie Stude, beren Brologe ihnen fo viel Mergerniß machen, auch ohne biefe Brologe, vollfommen gang, und volltommen verftanblich find. Streichet g. E. vor bem 3on ben Brolog bes Merture, bor ber Befuba ben Brolog bes Bolybore meg; laft jenen fogleich mit ber Morgenanbacht bes 3on, und biefe mit ben Rlagen ber Befuba anfangen; find beibe barum im geringften verftummelt? Wober würbet ihr, mas ihr weggestrichen habt, vermiffen, wenn es gar nicht ba mare? Bebalt nicht alles ben nehmlichen Bang, ben nehmlichen Bufammenhang? Befennet fogar, baf bie Stilde, nach eurer Urt zu benten, befto iconer febn murben, wenn wir aus ben Brologen nicht mußten, bag ber 3on, welchen Rreufa will vergiften laffen, ber Gobn biefer Rreufa ift; bag bie Rreufa, welche Jon von bem Altar gn einem fdmab. lichen Tobe reiffen will, Die Mutter biefes 3on ift; wenn wir nicht wüßten, bag an eben bem Tage, ba Befuba ihre Tochter jum Opfer bingeben muß, bie alte ungludliche Frau auch ben Tob ihres letten einzigen Cohnes erfahren folle. Denn alles biefes wurbe bie trefflichften Ueberrafdungen geben, und biefe lleberrafdungen murben noch bagu borbereitet genug fenn: ohne baft ibr fagen fonntet, fie brachen auf einmal gleich einem Blibe aus ber belleften Bolle bervor; fie erfolgten nicht, fonbern fie entftunben; man wolle euch, nicht auf einmal etwas entbeden, fonbern etwas aufbeften. Und gleichwohl gantt ibr noch mit bem Dichter? Gleichwohl werft ihr ihm noch Mangel ber Runft vor? Bergebt ihm boch immer einen Rebler, ber mit einem einzigen Striche ber Reber aut ju machen ift. Einen wolluftigen Schöfling ichneibet ber Bartner in ber Stille ab, ohne auf ben gefunden Baum ju fchelten, ber ihn getrieben bat. Bollt ihr aber einen Augenblid annehmen, - es ift mabr, es beift febr viel annehmen, - baf Euripibes vielleicht eben fo viel Einficht, eben fo viel Gefchmad tonne gebabt baben, ale ibr; und es wundert euch um fo viel mehr, wie er ben biefer großen Ginficht, ben biefem feinen Befdmade, bennoch einen fo groben Febler begeben fonnen; fo tretet gu mir ber, und betrachtet, mas ihr Fehler nennt, aus meinem Stanborte. Euripibes fabe es fo gut, ale wir, baf a. E. fein Jon ohne ben Brolog besteben tonne; bag er, ohne benfelben, ein Stud fen, welches bie Ungewiftheit und Erwartung bes Bufchauers, bis an bas Enbe unterhalte:

aber eben an biefer Ungewißheit und Erwartung war ihm nichts gelegen. Denn erfuhr es ber Bufdauer erft in bem fünften Alte, baf John ber Cobn ber Rreufa fen; fo ift es fur ihn nicht ihr Gobn, fonbern ein Frember, ein Feind, ben fie in bem britten Ufte aus bem Bege raumen will; fo ift es fur ihn nicht bie Mutter bes Jon, an welcher fich Jon in bem vierten Afte raden will, fonbern blos bie Maudelmorberinn. Wo follten aber alebenn Schreden und Mitleit bertommen? Die bloge Bermuthung, Die fich etwa aus übereintreffenten Umftanten batte gieben laffen, bag Jon und Rreufa einander wohl naber angeben fonnten, als fie meinen, murbe bagu nicht binreichent gewesen febn. Diese Bermutbung mußte gur Bewißheit werben; und wenn ber Buborer biefe Gewißheit nur von außen erhalten fomite, wenn es nicht möglich mar, bag er fie einer von ben hanbelnben Perfonen felbft gu banten haben fonnte: war es nicht immer beffer, bag ber Dichter fie ibm auf bie einzige mögliche Beife ertheilte, ale gar nicht? Cagt von biefer Beife, mas ihr wollt: genug, fie bat ihn fein Biel erreichen helfen; feine Tragobie ift baburch, was eine Tragerie fenn foll; und wenn ibr noch unwillig fent, bag er bie Form bem Befen nachgefetet bat, fo verforge ench eure gelehrte Rritif mit nichts als Studen, wo bas Befen ber Form aufgeopfert ift, nub ibr fent belohnt! 3mmerbin gefalle euch Bbitcheabs Rreufa, wo euch fein Gott etwas vorausfagt, wo ibr alles von einem alten planberhaften Bertrauten erfahrt, ben eine verschlagne Bigennerinn ansfragt, immerbin gefalle fie end beffer, ale bee Euripibes 3on: und ich werbe end nie beneiben!

Benn Aristoteles den Euripdes den tragifchien von allen tragifchen Beidern nennet, so sahe er nicht bloß darauf, das die meisten seiner Stifte eine ungsläftliche Aaassprobe sahen; do ich schon weiß, das viele den Stagpriten so versiehen. Denn das Anufstind wäre ihm ja wohl das ähzesenzig und der Stiften den schon ber den den der eine von sienen Versienung gefund der leicheitz von dern Stihne fommen liesse, würde sich der den fortragisch binten dürfen, als Euripides. Aristoteles hatte mitteilig mehrere Gigensschaftlen im Sinne, wecksen zu Folge er ihm beien Charatter ertseitle; und den des Bericht, das sie eine berüfter unt dazu gehörte, vermöge der er nehmlich den Zuschanern alle das Ungsläd, wecksel seine Versionen überrassen eine Tollee, lange verber zeigte, um die Ausschaner ab dam hohen unt Mittelben für die Versionen einzumehmen.

wenn biefe Berfonen felbft fich noch weit entfernt glaubten, Ditleib au perbienen. - Cofrates mar ber Lebrer und Freund bes Guripibes: und wie mander burfte ber Deinung fenn, baf ber Dichter biefer Freunbichaft bes Bhilofophen weiter nichts zu banten habe, als ben Reichthum bon iconen Sittenfpruden, ben er fo verfdwenbrifd in feinen Studen ausftreuet. 3ch bente, bag er ihr weit mehr foulbig mar; er batte, ohne fie, eben fo fpruchreich febn tonnen; aber vielleicht wurde er, ohne fie, nicht fo tragifch geworben febn. Schone Sentengen und Moralen find überhaupt gerabe bas, mas wir von einem Philosophen, wie Cofrates, am feltenften horen; fein Lebensmanbel ift bie einzige Moral, Die er prebiget. Aber ben Denfchen, und uns felbft tennen; auf unfere Empfindungen aufmertfam febn; in allen bie ebenften und furgeften Wege ber Ratur aussorichen und lieben; jebes Ding nach feiner Abficht beurtheilen; bas ift es, mas wir in feinem Umgange fernen; bas ift es, mas Euripibes von bem Gofrates fernte, und mas ihn ju bem Erften in feiner Runft machte. Bludlich ber Dichter, ber fo einen Freund bat, und ihn alle Tage, alle Stunden ju Rathe gieben fann! -

Much Boltaire icheinet es empfunden ju baben, baf es gut febn wurbe, wenn er une mit bem Cobn ber Merope gleich Anfange befannt machte: wenn er une mit ber Ueberzeugung, baf ber liebenemurbige ungludliche Jüngling, ben Merope erft in Sout nimmt, und ben fie balb barauf ale ben Morber ihres Megisthe binrichten will, ber nehmliche Megisth feb, fofort tonne ausfeten laffen. Aber ber Jungling tennt fich felbft nicht; auch ift fonft niemand ba, ber ibn beffer tennte, und burch ben wir ibn tonnten tennen fernen. Bas thut alfo ber Dichter? Wie fangt er es an, bag wir es gewiß miffen, Merope erhebe ben Dolch gegen ibren eignen Cobn, noch ebe es ihr ber alte Rarbas guruft? - D. bas fangt er febr finnreich an! Muf fo einen Runftgriff tonnte fich nur ein Boltaire befinnen! - Er laft, fobalb ber unbefannte Jungling auftritt, fiber bas erfte, mas er fagt, mit großen, fconen, leferlichen Buchftaben, ben gangen, vollen Ramen, Megisth, feten; und fo meiter über jebe' feiner folgenden Reben. Run miffen wir es; Derope bat in bem Borbergebenben ihren Cobn icon mehr wie einmal beb biefem Ramen genannt; und wenn fie bas auch nicht gethan batte, fo burften wir ja nur bas vorgebrudte Bergeichnift ber Berfonen nachfeben; ba fieht es lang und breit! Frenlich ift es ein wenig lacherlich, wenn bie Berfon, über

beren Reben wir nun ichon zehnmal ben Ramen Aegisth gelefen haben, auf bie Frage:

#### - - Narbas vous est connu?

Le nom d'Egiste au moins jusqu'à vous est venu? Quel était votre état, votre rang, votre père?

antwortet:

Mon père est un vieillard accablé de misère; Policlete est son nom; mais Egiste, Narbas,

Ceux dont vous me parlez, je ne les connais pas. Frenlich ift es febr fonberbar, bag wir bon biefem Megisth, ber nicht Megisth beifit, auch feinen andern Ramen boren; baf, ba er ber Roniginn antwortet, fein Bater beiffe Bolyflet, er nicht auch bingufett, er beiffe fo und fo. Denn einen namen muß er boch baben; und ben batte ber Berr von Boltaire ja wohl ichon mit erfinden tounen, ba er fo viel erfunden bat! Lefer, Die ben Rummel einer Tragobie nicht recht aut verfteben, tonnen leicht barüber irre werben. Gie lefen, bag bier ein Burfche gebracht wird, ber auf ber Laubstrafe einen Mort begangen bat; biefer Buriche, feben fie, beift Megisth, aber er fagt, er beiffe nicht fo, und fagt boch auch nicht, wie er beiffe: o, mit bem Burichen, ichlieffen fie, ift es nicht richtig; bas ift es ein abgefaumter Stragenrauber, fo jung er ift, fo unichuldig er fich ftellt. Go, fage ich, find unerfahrne Lefer ju benfen in Gefahr; uud boch glaube ich in allem Ernfte, bag es fur Die erfahrnen Lefer beffer ift, auch fo, gleich Anfange, ju erfahren, wer ber unbefannte Jungling ift, ale gar nicht. Dur bag man mir nicht fage, bag biefe Urt fie bavon ju unterrichten, im geringften fünftlicher und feiner fen, ale ein Prolog, im Gefcmade bee Euripibee! -

#### Funfzigftes Stud.

Den 20ften October, 1767.

Beb bem Maffei hat ber Ingling feine grey Namen, wie es sich gehört; Kegisth beigt er, als ber Sohn bes Belpber, und Krefphont, als ber Sohn ber Merope. In dem Berzeichuisse ber handelnben Personen Lefftns, fammt, Berk. VII. wird er auch mur unter jenem eingeführt; und Becelli rechnet es feiner Ansgabe bes Stids als tein geringes Berbienst au, daß beijes Berzeichnis ben maßren Stand bes Angisth nicht vorauß verratse. (\*) Zaß ist, die Inliener sind von den Ueberraschungen noch größere Liebhaber, als die Arnancien.

Aber noch immer Merope! - Babrlich, ich betaure meine Lefer, bie fich an biefem Blatte eine theatralifde Zeitung verfprocen haben, fo manderlen und bunt, fo unterhaltent und ichnurria, ale eine theatralifde Beitung nur febn tann. Anftatt bee Inhalte ber bier gangbaren Stude, in fleine luftige ober ruhrenbe Romane gebracht; anftatt beplaufiger Lebensbeidreibungen brolliger, fonberbarer, narrifder Beidopfe, wie bie boch wohl fenn muffen, Die fich mit Romobienschreiben abgeben; anftatt turgweiliger, auch wohl ein wenig fanbalofer Anefboten von Schaufvielern und besonbere Schauspielerinnen: anftatt aller biefer artigen Gachelchen, bie fie erwarteten, befommen fie lange, ernfthafte, trodne Rrititen über alte befannte Stude; ichwerfällige Unterfuchungen über bas, mas in einer Tragobie fenn follte und nicht fenn follte; mit unter wohl gar Erflarungen bes Ariftoteles. Und bas follen fie lefen? Wie gefagt, ich betauere fie; fie find gewaltig angeführt! - Doch im Bertrauen: beffer, baf fie es find, ale ich. Und ich murbe es febr fenn, wenn ich mir ibre Erwartungen jum Befete machen mußte. Richt baf ihre Erwartungen fehr fcmer ju erfullen maren; wirflich nicht; ich murbe fie vielmehr febr bequem finben, wenn fie fich mit meinen Abfichten nur beffer vertragen mollten.

<sup>(\*)</sup> Fin ne i nomi de Personaggi si è levato quell' errore, comunissimo alle stampe d'ogni drama, di scopriro il secreto nel premettergli, e per conseguenza di levare il placere a chi legge, overo ascolta, essendosi messo Egisto, dove era, Cresfonte sotto nome d'Egisto.

für ben lleberfeter und Rachabmer beffelben zu ertlaren. Daffei hat bie Merope bes Euripibes nicht blos wieber hergestellet; er bat eine eigene Merope gemacht: benn er ging völlig von bem Plane bes Euripibes ab; und in bem Borfate ein Stud obne Galanterie ju machen, in welchem bas gange Intereffe blos aus ber mutterlichen Bartlichfeit entfpringe, fouf er bie gange Rabel um; aut, ober übel, bas ift bier bie Frage nicht; genug, er fouf fie boch um. Boltaire aber entlehnte bom Daffei bie gange fo umgeschaffene Sabel; er entlebnte von ibm, baf Merope mit bem Bolpphont nicht vermablt ift; er entlehnte von ibm bie politifchen Urfachen, aus welchen ber Tyrann, nun erft, nach funfzehn Jahren, auf biefe Bermablung bringen ju muffen glaubet; er entlebnte von ibm, bag ber Cobn ber Merope fich felbft nicht fennet; er entlehnte von ibm, wie und warum biefer von seinem vermeinten Bater entkommt; er entlehnte von ihm ben Borfall, ber ben Megisth ale einen Morber nach Deffene bringt; er entlehnte von ihm bie Digbeutung, burch bie er filt ben Morber feiner felbft gehalten wirb; er entlehnte von ihm bie bunteln Regungen ber mutterlichen Liebe, wenn Merope ben Megisth gum erftenmale erblidt; er entlehnte von ihm ben Bormand, warum Aegisth vor Meropene Mugen, von ihren eignen Sanben fterben foll, bie Entbedung feiner Mitfdulbigen: mit einem Borte, Boltgire entlehnte vom Daffei bie gange Berwidlung. Und hat er nicht auch bie gange Auflofung von ibm entlebnt, indem er bas Opfer, beb welchem Bolupbont umgebracht werben follte, von ihm mit ber Sandlung verbiuben lernte? Daffei machte es ju einer bochzeitlichen Feber, und vielleicht, bag er, blos barum, feinen Thrannen itt erft auf bie Berbindung mit Meropen fallen ließ, um biefes Opfer befto naturlicher angubringen. Bas Daffei erfanb, that Boltaire nach.

 bebm Daffei, Megisth burch einen Ring in Berbacht gerath, laft Boltaire biefen Berbacht burch eine Ruftung entfteben, u. f. w. Aber alle biefe Beranderungen betreffen bie unerheblichften Rleinigfeiten, Die faft alle aufer bem Stude find, und auf bie Detonomie bee Studes felbit feinen Einfluß haben. Und boch wollte ich fie Boltairen noch gern als Meuferungen feines icopferifden Genies anrechnen, wenn ich nur fante, bag er bas, mas er anbern ju muffen vermeinte, in allen feinen Rolgen ju anbern verftanben hatte. 3ch will mich an bem mittelften von ben angeführten Benfvielen erflaren. Daffei laft feinen Megisth von einem Rauber angefallen merben, ber ben Augenblid abpafit, ba er fich mit ibm auf bem Wege allein fiebt, obufern einer Brude über bie Bamife: Megisth erlegt ben Rauber, und wirft ben Korper in ben Glug, aus Furcht, wenn ber Rorper auf ber Strafe gefunden murbe, bag man ben Morber verfolgen und ibn bafur erfennen burfte. Ein Ranber, bachte Boltaire, ber einem Pringen ben Rod ausgiehen und ben Beutel nehmen will, ift fur mein feines, ebles Barterr ein viel zu niebriges Bilb; beffer, aus biefem Rauber einen Diferergungten gemacht, ber bem Megieth ale einem Anbanger ber Berafliben ju Leibe will. Und warum nur Ginen? Lieber zwen; fo ift bie Belbenthat bes Megisthe befto größer, und ber, welcher von biefen zwegen entrinnt, wenn er zu bem altern gemacht wirb, fann bernach fur ben Rarbas genommen werben. Recht gut, mein lieber Johann Ballhorn; aber nun weiter. Wenn Aegisth ben einen von biefen Difbergnugten erlegt bat, mas thut er alebenn? Er tragt ben tobten Rorper auch ind Baffer. Auch? Aber wie benn? marum benn? Bon ber leeren Lanbstrafe in ben naben Rluft; bas ift gang begreiflich; aber aus bem Tempel in ben Gluf, biefes auch? War benn aufer ihnen niemand in biefem Tempel? Es fen fo; auch ift bas bie größte Ungereimtheit noch nicht. Das Bie ließe fich noch benten: aber bas Warum gar nicht. Maffeis Megisth tragt ben Rorper in ben gluß, weil er fonft verfolgt und erfannt ju werben fürchtet; weil er glaubt, wenn ber Rorper ben Geite geschafft fen, bag fobann nichts feine That verrathen tonne; bag biefe fobann, mit fammt bem Rorber, in ber Aluth begraben fen. Aber fann bas Boltairens Megisth auch glauben? Nimmermehr; ober ber zwente hatte nicht entfommen muffen. Birb fich biefer begnugen, fein Leben bavon getragen zu haben? Wird er ibn nicht, wenn er auch noch fo furchtfam ift, von weiten beobachten? Birb er ibn nicht mit feinem

Gefchreit versolgen, bis ihn andere seinkalten? Wird er ihn nicht anlagen, und weder ihn zeugen? Was hill es dem Mörder also, das Corpus delieit weggebradt ju hoben? Die rift ein Zeuge, weicher es nachweisen kann. Diese vergedene Miche hälte er sparen, und dassur eilen sellen, se ehre bei lieder über die Grenge zu kommen. Freislich mußte der Körper, des Belgemden wegen, ins Busser geboren werden, es wor Boltairen eben so nichtig als dem Mossei, das Werepe nicht durch die Beschichtigung dessellen ans ihrem Irrihume gerissen werden kounte; nur daß, was der diesen Angesth sich selben von der den konten biss dem Tichter zu gefallen thum nus. Tenn Boltaire eerrigiste die Ursache weg, ohne zu überlegen, daß er die Wirtung dieser Ursache brauche, die nummer von michts, als von seiner Bedhring abhängt.

Eine einzige Beranberung, Die Boltaire in bem Blane bes Maffei gemacht bat, verbient ben Ramen einer Berbefferung. Die nebmlich, burch welche er ben wiederholten Berfuch ber Merope, fich an bem vermeinten Morber ihres Cohnes ju raden, unterbrudt, und bafur bie Erfennung bon Ceiten bes Megisth, in Gegenwart bes Bolpphonts, gefcheben lagt, Sier erfenne ich ben Dichter, und besonbere ift bie zwehte Scene bee vierten Ufts gang vortrefflich. 3ch wunfchte nur, bag bie Erkennung überhaupt, Die in ber vierten Scene bee britten Afte von beiben Seiten erfolgen zu muffen bas Anfeben bat, mit mebrerer Runft batte getheilet werben fonnen. Denn bag Megisth mit einmal von bem Eurifles meggeführet wirb, und bie Bertiefung fich binter ibm fcblieft, ift ein febr gewaltsames Mittel. Es ift nicht ein Saar beffer, als bie übereilte Flucht, mit ber fich Megisth ben bem Daffei rettet, und über bie Boltaire feinen Linbelle fo fpotten laft. Dber vielmehr, biefe Flucht ift um vieles natfirlicher; wenn ber Dichter nur bernach Cobn und Mutter einmal aufammen gebracht, und une nicht ganglich bie erften rubreuben Ausbruche ihrer beiberfeitigen Empfindungen gegen einander, vorenthalten batte, Bielleicht wurde Boltaire Die Erfennung überhaupt nicht getheilet haben, wenn er feine Materie nicht batte bebnen muffen, um funf Afte bamit vollgumachen. Er jammert mehr ale einmal über cette longue carrière de cinq actes qui est prodiguesement difficile à remplir sans episodes - Und nun fur biefesmal genug von ber Derope!

## Gin und funfzigftes Stud.

Den 23ften October, 1767.

Den neun und breißigsten Abend (Mittewochs, ben Sten Julius,) wurden ber verseprathete Philosoph und bie neue Agnese, wiederholt. (\*)

Sperier [ogt, 4"") baß Destauches fein Eink ans einem Luftpiele bes Campiltron geschöpft habe, und baß, wenn biefer nicht seinen Destauch desabube geschieben hätte, wir wohl schwerft einen beretpenatisten Philosopken haben wirben. Die Romöbie bes Campiltron ist unter und vernig fedunt; ich wühlte nicht, baß sie auf irpen einem beutschen Destaute ware gespielt werben; auch ist leine lieberstehen Dentauten. Man blitzte also viellleicht um so wiel lieber wissen worden. Man blitzte also vielleicht um so wiel lieber wissen wollen, was eigentlich an bem Boggeben bes Geverier jed.

Die Jobel des Campiftronischen Stieds ist furz biefe: Ein Bender Jat das ansichniche Bermögen seiner Schwester im Handen, und um dieses nicht bermägenen zu dussen, weiche er sie lieber gar nicht verbepratien. Aber die Frau diese Benders bent bestier, ober weinigstens anders, und um ihren Mann zu vermögen, seine Schwester zu verstogen, sucht sie in auf alle Weise eiserlichtig zu machen, indem sie verschieden junge Mannspersonen sehr glieg aufnimmt, die alle Lage unter dem Bornsande, sich um ihre Schwängerinn zu bewereten, zu ihr ins hand sonnannen. Die List gesingt; der Mann wird eisersächig; umd williget endlich um seiner Frau den vermeinten Bornsande, sier Anschwen, die verschund zu den einen Schwender um sich aben, die nechmen in die Serfishung siemer Schwester um sich aben, die nechmen in die Serfishung siemer Schwester um Elstandern, einem Anverwandten seiner Frau, dem zu gefallen sie die Solle der Goguette gesielt hatte. Der Wann sich sie sie die sie Kolle der Goguette gesielt siete. Der Wann sich sie sie die die sie Kolle der Goguette gesielt siete. Der Wann sich sich der einer Kirchen weise er unselech von der untanzume einer Eiserlach wied.

Was hat diese Fabel mit der Fabel des verhepratheten Philosophen ähnliches? Die Fabel micht des geringte. Aber hier ist eine Stelle aus dem gwehten Alte des Campisstronschen Stlade, zwischen Dorante, so beisst der Esterstädige, wwd Dudois, seinem Sekretair. Diese wird gleich zeigen, was Eherrier gemeinet hat.

Dubois. Und mas fehlt ihnen benn?

Dorante. 3ch bin verbrieflich, argerlich, alle meine ehemalige

<sup>(\*)</sup> S. ben 5ten unb 7ten 25enb, Seite 45 unb 54. (\*\*) L'Observateur des Spectacles T. II. p. 135.

heiterkeit ist weg; alle meine Freude hat ein Ente. Der himmel hat mir einen Tyrannen, einen henker gegeben, ber nicht aufhören wirb, mich zu martern, zu veinigen —

Bubois. Und mer ift benn biefer Thrann, biefer Benter?

Dorante. Meine Frau.

Dubois. 3hre Frau, mein Berr?

**Borante**. Ja, meine Frau, meine Frau. — Sie bringt mich zur Berzweiflung.

Dubois. Saffen Gie fle benn?

Dorante. Bollte Gott! Co mare ich ruhig. — Aber ich liebe fie, und liebe fie jo fehr — Bermunichte Qual!

Dubois. Gie find boch mohl nicht eiferfüchtig?

Dorante. Bis gur Raferen.

Dubois. Wie? Sie, mein herr? Sie eiferfüchtig? Sie, ber Sie von je her fiber alles, mas Eifersucht heißt, --

Dorante. Gelaft, und gespettet. Teste schimmer bin ich num 
varan! 3ch Ged, mich von den elendem Sitten der großen Welt so 
hinreisten zu lassen! In van Schischer der Varren einzustimmen, die sich 
über die Ordnung und Judit unserer ehrlichen Berlaften so 
schieden. In die fittumte nicht bise ein; es währte nicht lange, so 
gab ich den Ton. Um Witz, um Ledensart zu geigen, was sir albernes 
Zeug habe ich nicht gesprochen! Geschiede Treue, beständige Liebe, sinz, 
wie ichmeelt des nach dem teilnahlichsen Witzer! Der Mann, der seiner 
Fran nicht allen Willen lässt, ist ein Bart! Tere es ihr übel nimmt, 
wenn sie auch anderen gestält und zu gestlen sindt, gehöret ins Teoldungs.
So sprach ich, und mich hättet man de ssellen sie Zeulzungs schicken.

Dubois. Aber warum fprachen Gie fo?

Bubsis. Run, bas nenne ich gefangen werben!

Vorante. Denn ich bin so eifersichtig! — Daß ich mich schame.

– und verbächtig; die ich sonlt vollet einem Freunde sind mir zwöder — und verbächtig; die ich sonlt vollet eite genug um nich daben sonnte, processe auf den eine Romann Mas haben sonnte, processe vollet vollet der Romann Mas haben sonnte auf such vollet vollet die Konfligganger? Wegen alle die Schmeichschen, die sie meiner Frau machen? Der eine sofet ihren Berstalten ber andere ersteht ihr gestäliges Westen ibs in den himmet. Den enthälten ihre simmissisch wagen, und den ihre schweine Jöhne Alle sieden, die finden fie böchst reigend, höchst andetendwürzig; und immer schließt sich ihr verdammtes Geschwähe mit der vervollussischen Westen den alleichser, wos für ein denschendwürzig Wann ich sien, wos für ein denschendwürzig Wann ich sien.

Dubois. 3a, ja, es ift mabr, fo geht es gu.

Dubois. Das ift arg!

Dorante. Gleichwohl barf ich nicht muchfen. Denn was würde " bie Belt bagu sogen? Wie lächerlich würde ich mich machen, wenn ich meinen Berdruf auslässen wollte? Die Rinder auf ber Strafe würden mit Fingern auf mich weifen. Alle Tage würde ein Epigramm, ein Soffenhauer auf mich jum Borscheine kommen u. f. w.

 Tem ohngeachtet aber sehr ich micht, warum Desteuches ben seinem estide nothrendig das Stild des Campifren vor Angen gehabt baben müßte; und mir ist es ganz begreislich, daß wir seines haben könnten, wenn diese auch nicht vorhanden wäre. Die verschiedensten Charattere tiennen in ähnliche Situationen gerathen; und da in der Komdie die Charattere das Quoptmert, die Situationen aber nur die Mittel sind, siene sich ängeren zu lassen, die Spiel zu sehnen, so mund die Scharattere in Strachten, wenn man bestimmen will, ob ein Stild Original oder Copie genemt zu werden werdentlich sind, wim Scharattere neniger eigenstigd in zu micht der Scharattere neniger eigenstig in zu micht der Scharattere sich siedenstellich aus der Scharattere neniger eigenstig in zu micht der Scharattere neniger eigenstig in zu micht der Scharattere neniger einstellich zu micht der Scharattere neniger eigenstig in zu micht der Scharattere neniger eigenstig in der Scharattere neniger eigenstig der Scharattere den scharattere neniger die führ der Scharattere den sich die Scharattere den sich

Der Sohn unferes Tichters, welcher bie prächtige Kungabe ber Werfeines Vaters beforgt bat, die vor einigen Jahren in dier Quartkänden aus ber Knigitiben Trudreci zu Varife erschien, melbet uns, in der Verrebe zu biefer Ungabe, eine besondere beisels. Sind betrefinde Antelbote. Der Dicher nehmlich habe sich in England verchornatet, und aus gewiffen Urfachen seine Verfeinung geheim halten mitsen. Eine Verfein aus der Jamilie seiner Frau aber habe des Geheimnis früher ausgeplaubert, als ihn lieb gewofen; umb biefes habe Gelegmeit; ub ein verbevarheiten Philosophen gegeben. Wenn die der vohr ist, — und voarum follten wir es seinem Sohn nicht glauben? — so bürste der weckstellen.

## 3men und funfzigftes Stud.

Den 27ften October. 1767.

Den vierzigsten Abenb (Donnerflags, ben 9ten Julius,) ward Schlegels Triumph ber guten Frauen, aufgeführet.

Diefes Luftipiel ift unftreitig eines ber beften beutiden Drigingle. Es mar, fo viel ich weiß, bas lette tomifche Wert bes Dichtere, bas feine frühern Geschwister unendlich übertrift, und von ber Reife feines Urbebers zeiget. Der geichäftige Duffigganger mar ber erfte jugenbliche Berfuch, und fiel aus, wie alle folde jugenbliche Berfuche ausfallen. Der Bit verzeibe es benen, und rache fich nie an ihnen, bie allauviel Bit barinn gefunden haben! Er enthalt bas faltefte, langweiligfte MItagegemafche, bas nur immer in bem Saufe eines Deifinifden Belabanblere vorfallen tann. 36 mußte nicht, bag er jemale mare aufgeführt worben, und ich zweifle, baft feine Borftellung burfte auszuhalten febn. Der Bebeimnifvolle ift um vieles beffer; ob es gleich ber Bebeimnifvolle gar nicht geworben ift, ben Moliere in ber Stelle gefchilbert hat, aus welcher Schlegel ben Anlaft zu biefem Stude wollte genommen haben. (\*) Molieres Beheimnifvoller ift ein Bed, ber fich ein wichtiges Anfeben geben will; Schlegels Bebeimniftvoller aber ein gutes ehrliches Schaf, bas ben Fuchs fpielen will, um von ben Bolfen nicht gefreffen gu merben. Daber tommt es auch, baf er fo viel abnliches mit bem Charafter bes Difftraufichen bat, ben Cronegt bernach auf bie Blibne brachte. Beibe Charaftere aber, ober vielmehr beibe Ruancen bes nehmlichen Charafters, tonnen nicht aubers ale in einer fo fleinen und armfeligen, ober fo menichenfeindlichen und hafilichen Geele fich finden, baf ibre Borftellungen nothwendig mehr Mitleiben ober Abiden erweden muffen, ale Laden. Der Geheimnigvolle ift mohl fonft bier aufgeführet worben; man versichert mich aber auch burchgangig, und aus ber eben gemachten

(\*) Misantrope Acte II. Sc. 4.
Cest de la tête aux pieds, un homme tout mistere,
Uni vous jete, en passant, un coup d'oeil egar<sup>2</sup>,
El saus aucune affaire est toujours affairé.
Tout e qu'il vous deblet en grimene alsonde.
A force de façons il assomme le morde.
Este de la comme le morde.
Le comme de la comme le morde.
Le secret à vous dire, et co secreta s'ont riene.
De la moindre vetifie il fait une merveille
Et jusques au bou jour il dit d'out à l'oreille.

Betrachtung ift es mir febr begreiflich, baß man ihn lappifcher gefunden babe, als luftig.

Der Trümph ber guten Frauen hingegen bat, wo er noch aufgeführet worden, und so oft er noch aufgeführet worden, überall und jederziel, einen sehr vorziglichen Benfall erfalten; umd daß fich bieset Benfall auf wohre Schönheiten gründen müßse, daß er nicht das Mert einer überrassendenden blemdenden Berstellung seh, ib daher flar, weil ihn noch niemand, nach Schüng des Stilds, jurufgenommen. Wer es zuerft geseln, dem gesällt es um so wiel mehr, wenn er es spielen sehr, dem gesällt es um so wiel mehr, wenn er es sieseln gesällt es um so wiel mehr, wenn er es sieseln zuch haben es die strengesten Runsfrichter eben so sehr eine sieseln und viel mehr, wenn er es siesel. Auch haben es die strengesten Runsfrichter eben so sehr siesen die siesen di

"Ich las, sagt einer von ihnen, (\*) ben geschäftigen Müßiggänger: bie garaftere schienen mir vollkenmen nach vem Leben; selche Müßiggänger, solche in ihre Küber vernarrte Mütter, selche schalbeige Bejudge, und solche dumme Belghändler sehen wir alle Tage. So bentt,
so ledt, so handelt der Mittessand unter dem Deutschen. Der Dichte
dat seine Plicht gethan, er hat uns geschiddert, wie wir sind. Miein ich
gäspite vor Langeweile. — Ich uns geschiddert, wie wir sind. Miein ich
gäspite vor Langeweile. — Ich uns geschiddert, wie wir sind. Miein ich
gescher Unterschied! Sier sinde ich Seben in den Charafteren, Feuer in
ihren Handlungen, ächten Big in ihren Gesprächen, umd den Zon einer
seinen Lesenkart in brem gangen Umgange."

"Mifanber, heißt es, ift ein französischer Abentheurer, ber auf Erebergem ausgeht, allem Frauenzimmer nachstellt, keinem im Ernste gewwegen ift, alle rubige Eben in Uneinigfeit zu fliptzen, aller Frauen Berführer und aller Männer Schreden zu werben sucht, und ber beh allem biesen tein schlechtes Derz hat. Die herrichende Berkebniss ber Sitten um Grundfüge sicheinet fün mit fertgeriffen zu haben. Gottlob! baß ein Deutscher, ber so leben will, das verberbeile ber ben ber Welt haben

(\*) Briefe, bie nenefte Litteratur betreffenb. Th. XXI. C. 133. [Con DR. Menbelefobn.]

"Bas mir, fahrt er fort, fonft an biefem Luftfpiele miffallt, ift ber Charafter bes Agenore. Den Triumbh ber auten Frauen vollfommen au machen, zeigt biefer Agenor ben Chemann bon einer gar zu baglichen Geite. Er thrannifiret feine uniculbige Juliane auf bas unwürdigfte. und hat recht feine Luft fie gu qualen. Gramlich, fo oft er fich feben laft, fpottifc bei ben Thranen feiner gefrantten Frau, gramohnifc bei ibren Liebkofungen, boshaft genug, ihre unichulbigften Reben und Sandlungen burch eine faliche Wendung zu ihrem Rachtheile auszulegen, eiferfüchtig, bart, unempfindlich, und, wie fie fich leicht einbilden konnen, in feiner Frauen Rammermabchen verliebt. - Ein folder Mann ift gar gu verberbt, ale baf wir ibm eine ichleunige Befferung gutrauen fonnten. Der Dichter giebt ihm eine Rebenrolle, in welcher fich bie Falten feines nichtewurbigen Bergens nicht genug entwideln fonnen. Er tobt, und weber Juliane noch bie Lefer wiffen recht, mas er will. Eben fo wenig hat ber Dichter Raum gehabt, feine Befferung gehörig vorzubereiten und gu beranftalten. Er mußte fich begnugen, biefes gleichsam im Borbengeben gu thun, weil bie Saupthandlung mit Rifanber und Philinten gu ichaffen hatte. Rathrine, biefes ebelmutbige Rammermabden ber Juliane, bas Agenor verfolgt hatte, fagt gar recht am Enbe bes Luftfpiels: Die gefcwinbeften Befehrungen find nicht allemal bie aufrichtigften! Wenigftens fo lange biefes Dabden im Saufe ift, mochte ich nicht fur bie Aufrichtigfeit fteben."

Ich freue mich, bag bie beste beutsche Komöbie bem richtigsten beutschen Beurtheiler in die Bande gefallen ift. Und boch war es vielleicht bie erste Komöbie, die biefer Mann beurtheilte.

# hamburgische Dramaturgie.

3 menter Banb.



### Drey und funfgigftes Stud.

Den 3ten Rovember, 1767.

Den ein und vierzigsten Abend (Frentags, ben 10ten Julius,) wurben Cenie und ber Mann nach ber Uhr, wieberbolt, (\*)

"Cenie, fagt Chebrier gerabe beraus, (\*\*) fuhret ben Ramen ber Frau bon Graffigni, ift aber ein Bert bes Abte von Boifenon. Es war Anfange in Berfen; weil aber bie Frau von Graffigni, ber es erft in ihrem vier und funfzigften Jahre einfiel, Die Schriftftellerin au fpielen, in ihrem Leben teinen Bers gemacht hatte, fo marb Cenie in Brofa gebracht. Mais l'Auteur, ffiat er binau, y a laissé 81 vers qui y existent dans leur entier." Das ift, ohne Zweifel, von einzeln bin und wieber gerftreuten Reilen gu verfteben, bie ben Reim verloren, aber bie Sylbengabl beybehalten haben. Doch wenn Chevrier feinen anbern Beweis hatte, baf bas Stud in Berfen gewefen; fo ift es febr erlaubt, baran ju zweifeln. Die frangofischen Berfe tommen fiberhaupt ber Brofa fo nabe, bag es Dube toften foll, nur in einem etwas gefuchteren Stile ju fcreiben, ohne baß fich nicht von felbft gange Berfe gufammen finben, benen nichts wie ber Reim mangelt. Und gerabe benjenigen, Die gar' feine Berfe machen, tonnen bergleichen Berfe am erften entwifden; eben weil fie gar tein Dhr filr bas Detrum haben, und es alfo eben fo wenig ju bermeiben, ale ju beobachten verfteben.

Bas hat Cenie fonst für Merkmable, daß fie nicht aus ber Feber eines Frauenzimmers tonne gestoffen sehn? "Das Frauenzimmer überhaupt,

<sup>(\*)</sup> S. ben 23ften und 29ften Abend, Seite 85 und 94. (\*\*) Observateur des Spectacles Tome I. p. 211.

hagt Konssan, (\*) liebt teine einzige Aunft, versteht sich auf teine einzige, umb an Genie fehlt es spm ganz mb gar. Es kann in tieinem Werken glüdsich sehn, die indies als Leichten Wis, nichts als Beighmad, nichts als Aumunth, höchstens Gründlichteit umd Weiselsphie verlangen. Es kann sich Wissienschaft, Gelehrjamteit umd alle Talennte erwerben, die hauf Humath, höchstenstehen lassen. Nier jenes himmlische Feuer, welches die Seele erhiebet und entstammet, jemes um sich greisende verzehren Genie, jene bernnende Beredhaufteit, jene erhabene Schwünge, die ihr Entzislendes dem Innersten umseres Verzens mittheiten, werden den Erheiten der Angelien der him die Verzenschaften den in die Erkeiten den die Verzenschaften den die Verzenschaften den die Verzenschaften der die Verzenschaften den die Verzenschaften der die Verze

Alfo sehlen sie wohl auch der Cenie? Der, wenn sie ihr nicht siehen, so muß Cenie neisswerdigen. Er sigt vielunder, was er dem Frauensimmer überhaupt absprechen zu millfem glaube, wolle er darum teiner fram insbesonden siehen kennen, mais aux semmes que je resuse els talens des hommes (\*\*). Und die sigt er ehen auf Verennen, mais aux semmes que je resuse les talens des hommes (\*\*). Und diese sigt er ehen auf Verennssimmer aus siehen des hommes (\*\*). Und die sigt er ehen auf Verennssimmer aus siehen die bei Berssischen der sich verennen mehrt, daß Graffigni seine Freundinn nicht war, daß sie kenssische der der der die siehen siehen der verstätze eine sieher siehen der der der die siehen siehen der verstätzer est sieher siehen der der die der siehen der der die siehen die der siehen der der die siehen siehen die der siehen der der die siehen siehen die siehen siehen die siehen die

Severier hat mehr solche vertleinertige geheime Nachrichten. Eken beider Alt, wie Esperrier missen wir has für bie Touriste aucht geweinte Ken hat die louissie Derr, Annette und Luba, gemacht; und nicht Sie, die Attrice, von der er sagt, daß sie taum lesen somme. Sein Beweis ist alle Allendauer, der in Paris darüber berumgegangen; und es ist allerbings wahr, daß die Gessenhauer in der franzssischen Geschächte überhaupt unter die glaubsührbighten Derfunctte gehören.

Barum ein Geistlicher ein fehr verliebte Singspiel unter frembem Namen in die Belt ichiefe, ließe sich endlich noch begreifen. Aber warum er sich zu einer Cenie nicht betennen wolle, der ich nicht viele Predigten

<sup>(\*)</sup> à d'Alembert p. 193. (\*\*) Ibid. p. 78.

vorjichen möchte, ift schwerlich abgufeben. Diefer Met hat ja sonft mehr als ein Etha' anfighren und benden laffen, von welchen ibn iebermann als ben Berfaffer femnet, und die der beit beit weiten nicht gleich som men. Benn ce einer Frau von vier und funftig Jahren eine Galanterie machen wollte, ift es wahrscheid, baf er es gerade mit seinem besten Werte wirter gethen haben? —

Den zweh und vierzigsten Abend (Montags, ben 13ten Julius,) ward die Franenschule von Moliere aufgeführt.

Moliere hatte bereits feine Mannerschuse gemocht; als er im Jahre 1662 biefe Frauenschuse baranf felgen ließ. Wer beibe Stide nicht tenent, würde sich jed fein irren, wenn er glandte, daß hier ben Frauen, wie beet bem Mamurn, ihre Schulbigkeit gepredigte wörde. Es sind beitebe wiejeg Bossephie, im welchen ein abar junge Modhen, webon bas eine in aller Errenge erzogen und bas andere in aller Einfalt aufgewachsen, in Paar alte Zussen bintergeben; im bie beite die Mannerschusse jeffen michten, ein Kaar alte Zussen beiter nichts barinn hatte lehren wollen, als bag bas dummfte Modhen noch immer Berstand genug habe zu bertigen, und das Joss dummfte Modhen noch immer Berstand genug habe zu bertigen, und daß grapheit. Wirtlich ist firt das weichliche Geschlecht in der Frauenschule und nute, als Nachfied und ist viel zu sernen; es ware beitem die Wossen der beiter ehn, daß Mosser mit biesen Titel auf die Espstandbergeln, in der pusehen Seiten der Weisen aber die Geschen hätte, mit weichen aber die Pistohen der Weiser ehr lächer lich gemacht werben.

"Die gwes glüdlichfen Stoffe gur Tragede und Kemede, jagt Trublet, (\*) find ber Gib. und die Franenschaftle. Aber beibe find bom Corneille und Welfere bearbeitet worden, ale biefe Dichter ihre völlige Staffe noch nicht hatten. Tiefe Anmerkung, fligt er hingu, habe ich von bem Dr.n. von Gentenclieb.

Wenn boch Trublet ben Frn. von Gontreulle gefragt hatte, wie er vieles meine. Der Falls es ihm so schon verständlich genng war, wenn er es boch auch seinen Lefern mit ein Kaar Werten hätte verständlich machen wollen. Ich wenigstens bekenne, daß ich gar nicht absehe, wo Genteuckle mit biesem Räthfel singewollt. Ich glande, er hat sich versprochen; ober Trublet hat sich versport.

Benn indeg, nach ber Meinung biefer Manner, ber Stoff ber

<sup>(\*)</sup> Essais de Litt, et de Morale T. IV. p. 295.

Frauenischale so besenbere glieftlich ift, umb Moliere in der Aussischung besselben nur zu turz gefallen: so hätte sich dieser auf das genne Sidd eben nicht viel einzubitten gehabt. Denn der Stoff ist nicht von ihm; sondern Theils aus einer Spanischen Trzeiklung, die man bey dem Gearten, metre dem Ticht, die vergeichlie Swessisch, finder, Theils aus den Gearten, metre dem Ticht, die vergeichlie Swessisch, finder, Theils aus den seinen seiner Freunde alle Tage vertrauet, wie weit er mit seiner Geliebten gesommen, oden zu wissen, das bei here freumd fein Webendufer ist.

"Die Frauenschule, sagt ber herr von Boltaire, war ein Stüd von einer gang neuen Gattung, worinn zwar alles nur Erzehlung, aber boch so fünstliche Erzehlung ift, daß alles Handlung zu sehn scheinet."

Benn bas Reue hierinn bestand, fo ift es fchr gut, baf man bie neue Gattung eingeben laffen. Debr ober weniger fünftlich, Erzeblung bleibt immer Erzehlung, und wir wollen auf bem Theater wirkliche Sandlungen feben. - Aber ift es benn auch mabr, bag alles barinn erzehlt wird? baf alles nur Sandlung ju fenn fcheint? Boltaire batte biefen alten Ginmurf nicht wieber aufwarmen follen; ober, anftatt ibn in ein anscheinenbes Lob ju verfebren, batte er menigstens bie Autwort bebfugen follen, bie Moliere felbft barauf ertheilte, und bie febr paffend ift. Die Erzeblungen nehmlich find in biefem Stude, vermoge ber innern Berfaffung beffelben, mirfliche Sandlung; fie haben alles, mas zu einer tomifchen Sandlung erforberlich ift; und es ift bloge Bortflauberen, ihnen biefen Ramen bier ftreitig zu machen. (\*) Denn es fommt ja weit weniger auf bie Borfalle an, welche erzehlt werben, als auf ben Einbrud, welchen biefe Borfalle auf ben betrognen Alten machen, wenn er fie erfahrt. Das Laderliche biefes Alten wollte Moliere vornehmlich fcilbern; ibn muffen wir alfo vornehmlich feben, wie er fich ben bem Unfalle, ber ihm brobet, gebehrbet; und biefes batten mir fo gut nicht gefeben, wenn ber Dichter bas, mas er ergehlen lagt, bor unfern Mugen batte vorgeben laffen, und bas, mas er vorgeben lagt, bafur batte erzehlen laffen. Der Berbrug, ben Arnolph empfindet; ber 3mang, ben er fich authut, biefen Berbruff ju verbergen; ber höhnische Ton, ben er annimmt, wenn er ben weitern Brogreffen bes Borag nun vorgebauet zu haben glaubet; bas Erftaunen, bie ftille Buth, in ber wir ibn febeu, wenn er vernimmt, bag Borag

<sup>(\*)</sup> In ber Rritif ber Frauenfoule, in ber Berfon bes Dorante: Les recits euxmemes y sont des actions suivant la constitution du sujet.

bem ohngeachtet fein Ziel glüdlich verfolgt: das sind handlungen, und weit lomischere Handlungen, als alles, was außer der Seene vorgeht. Selbs in der Erzehlung der Agnese, von ihrer mit dem Horaz gemachten Verlanntschaft, ist mehr Handlung, als wir sinden würden, wenn wir die Bekanntschaft auf der Bushung, als wir sinden würden, wenn wir dies Bekanntschaft auf der Bushung, als wir sinden würden, wenn wir dies Verlanntschaft auf der Bushung machen jähen.

Alfo, anstatt von der Frauenichule ju jagen, daß alles barinn Sandlung icheine, obgleich alles nur Erzehlung jety, glaubte ich mit mehreren Rechte jagen zu tonnen, daß alles Sandlung barinn jety, obgleich alles nur Erzehlung zu jetyn icheine.

## Bier und funfzigftes Stud.

Den 6ten Dovember. 1767.

Den bret und vierzigsten Abend (Dienstags, ben 14ten Julius,) ward die Mütterschule des La Chausse, und ben vier und vierzigsten Abend (als den 15ten,) der Graf von Esser wiederholt. (\*)

Da die Engländer von je her so gern domestiea sacta auf ihre Bühne gebracht haben, so kann man leicht vermuthen, daß es ihnen auch an Trauerspielen über diesen Gegenstand nicht schlen wird. Das älteste ist das von 306. Bante, unter dem Tilet, der ungslüdlige Liebling, oder Graf von Esse. Es kann 1682 aufs Theater, und erhielt allgemeinen Beschäll. Damals aber hatten die Franzsein schon der herte Essenzielen ich von der die eine State von 1638; des Beher von 1678, und des singern Corneille, von eben diesen Jahre. Bollten indeß die Engländer, daß ihne die Franzsein auch hierinn nicht möcken zweschemmen sehn, so wöhren sie fich vielleicht auf Daniels Philotas Seischen stonnen; ein Trauerspiel von 1611, in welchem man die Geschichte und den Charatter des Grafen, mutter fremben Ramen, zu sinden glaubet. (\*\*\*)

Bant's scheint keinen von seinen frangöfischen Borgangern gefannt zu haben. Er ift aber einer Novelle gefolgt, Die ben Titel, Geheime

<sup>(\*)</sup> G. ben 26ften und 30ften Abend Gette 89 und 95.

<sup>(\*\*)</sup> Cibber's Lives of the Engl. Poets. Vol. I. p. 147.

Seichichte ber Königinn Elisabeth und bes Grasen von Esser, führet, (\*) wo er ben gangen Seies siech fich so in die hande gearbeitet sand, das er ihn bles zu bialogien, ihm bles de bie aligner benauchisch sorm zu ertseiten brauchte. Dier ist der ganze Plan, wie er von dem Bersasser wert entugen angeschieten Schrift, zum Theil, ausgezogen worden. Vielleicht, daß es meinen Lefern nicht unangenehm ist, ihn gegen das Stud des Corneille balten zu können.

"Um unfer Mittleb gegen ben unglädlichen Grafen befto lebhofter ju mit in die beitige Zweigung zu entischulbegen, welche die Konigentie Gientlich wir die beitige Zweigung zu entschliebt Gientlich bei Beitigen die bei gelich ihm zu einem volllenmenen Sparafter weiter nicht, als die haße er seine Schenschaften micht besteren sieher Geraften beiter die erter bereiter die beit erfes Betwieße der erfen Windster nicht bestere in seiner Gewalt hat. Burleigh, und ben Grafen wegen ber Gunsstegungen beneibet, mit welchen sie ihn überhäuft, bemühr sich unablässig, fün berbächte, mit welchen sie ihn überhäuft, bemühr sich unablässig, fün berbächte, zu machen. Dierin sich über Walter Raleigh, welcher nicht minber bed Grafen Feind ift, trenlich ben; und beibe werbet, die dem Grafen sonlich einen Morting-ham noch mehr verhöcht, die dem Grafen sonlich einen met sie sie der Grafen sieht beiten werd sie keinen Gegenliche von ihm erhölten sonnen, wos sie nicht bestiene fann, zu berberben sicht. Die ungeftüme Gemitsbart bed Grafen macht ihnen mur alluguted Spiel, und sie erreichen ihre Absfich auf solgende Weisel.

Die Königinn batte ben Grofen, als ihren Generalifinms, mit einer eifen anfehalichen Ammee gegen ben Dyrome geschicht, welcher in Irrland einen geschichten Amstender erregt hatte. Nach einigen nicht viel bedentenden Scharmligeln sehe sich ber Graf gemötiget, mit bem seinde nich ulterkandlung zu treten, weil seine Tempen wurch Setwachen und Krenkeiten sehr ab gestellt der Genachten der mit seinen Leuten sehr mit beim Reuten sehr mit keinen Leuten sehr wert heilbast positiert kannt. Da biese Unterhandlung zwischen den Ansüberen mindbich Setrieben warde, und beim Mensch daber jungsgen sehn durftet so wurde sie der Kreiken ward, und bei ihrer Efter höcht nachte, um das eine zu einem deimlichen Berständnisse der mit seinen dem kienlichen Berständnisse stehen milse. Burteigh und Relating mit einigen anderm Parlamentsglübern, treten sie deher um Eschadnissen, ihn des Hochertraße anstagen zu dieses sieher von westen geschertraße anstagen zu dieses, welche sie deher im Eschadnisse

<sup>(\*)</sup> The Companion to the Theatre, Vol. II. n. 99.

an werhaten geneigt ift, dog sie sich vielenehr über ein bergleichen Unternehmen sehr aufgebrucht bezeiget. Sie wiederhoft die vorigen Dienste, wolche der Grof der Ration erwiesen, und erflärt, daß sie die Undanfbarteit und den boshpisten Reid seiner Ansläger verabschene. Der Gruf vom Soutsmunten, ein aufrichigen Freund des Elize, nimmt sich jugleich seiner auf das lebhafteste an; er erhebt die Gerechtigteit der Königinn, einen solchen Wann nicht unterbruden lassen; und seine Feinde missen vor diesenschlicheigen. Cerfere Aft.)

Inbek ift bie Roniginn mit ber Aufführung bes Grafen nichts meniger, ale gufrieben, fonbern laft ihm befehlen, feine Fehler wieber gut ju machen, und Irrland nicht eber ju verlaffen, ale bie er bie Rebellen völlig an Baaren getrieben, und alles wieber beruhiget habe. Doch Effer, bem bie Beschuldigungen nicht unbefannt geblieben, mit welchen ibn feine Reinde beb ibr angufchwargen fuchen, ift viel zu ungebulbig, fich zu rechtfertigen, und tommt, nachbem er ben Throne ju Rieberlegung ber Baffen vermocht, bes ausbrudlichen Berbote ber Roniginn ungeachtet, nach England über. Diefer unbebachtfame Schritt macht feinen Feinben eben fo viel Bergnfigen, ale feinen Freunden Unrube; besondere gittert Die Graffun von Rutland, mit welcher er insgeheim verhehrathet ift, por ben Folgen. Am meiften aber betrübt fich bie Roniginn, ba fie fieht, bag ibr burch biefes rafche Betragen aller Bormand benommen ift, ihn gu vertreten, wenn fie nicht eine Bartlichfeit verrathen will, bie fie gern bor ber gangen Belt verbergen mochte. Die Erwagung ibrer Burbe, ju melder ibr naturlicher Stolg fommt, und bie beimliche Liebe, Die fie ju ihm tragt, erregen in ihrer Bruft ben graufamften Rampf. Gie ftreitet lange mit fich felbft, ob fie ben verwegenen Mann nach bem Tower fcbiden, ober ben geliebten Berbrecher vor fich laffen und ihm erlauben foll, fich gegen fie felbft ju rechtfertigen. Enblich entichlieft fie fich ju bem lettern, boch nicht ohne alle Einschränkung; fie will ihn feben, aber fie will ibn auf eine Art empfangen, baß er bie Soffnung wohl verlieren foll, fur feine Bergebungen fo balb Bergebung ju erhalten. Burleigh, Raleigh und Rottingham find ben biefer Bufammentunft gegenwartig. Die Roniginn ift auf bie lettere gelehnet, und icheinet tief im Befprache ju febn, obne ben Grafen nur ein einzigesmal anzuseben. Rachbem fie ibn eine Beile por fich fnien laffen, verläßt fie auf einmal bas Bimmer, und gebiethet allen, bie es reblich mit ihr meinen, ihr ju folgen, und ben Berrather

allein zu lassen. Niemand barf es wagen, ihr ungeboriam zu sein; sleibt Southampton gehet mit ihr ab, sommt aber bab, mit ber troftssen Rut-land, wieber, ihren Freund ben seinem Unfalle zu bestagen. Gleich barauf schiebt bie Königinn ben Burteigh und Nacleigh zu bem Grosen, ihm ben Rommanbelda dhaupelmen; er weigert sich aber, ibn in anbere, alle in ber Königinn eigene hände, zurüd zu siefern, und beiden Ministern wird, swood ben ihm, als von bem Southputen, sehr verächtlich begegnet. (Aweiter All.)

Die Roniginn. ber biefes fein Betragen fogleich hinterbracht wirb, ift auferft gereitt, aber boch in ibren Bebanten noch immer uneinig. Gie tann meber bie Berunglimbfungen, beren fich bie Rottingbam gegen ibn erführt, noch bie Lobfprfice vertragen, bie ihm bie unbebachtfame Rutlanb aus ber Fulle ihres Bergens ertheilet; ja, biefe find ihr noch mehr guwiber ale jene, weil fie baraus entbedt, bag bie Rutland ibn liebet. Bulett befiehlt fie, bem ohngeachtet, bag er bor fie gebracht werben foll. Er tommt, und verfucht es, feine Aufführung ju vertheibigen. Doch bie Grunbe, bie er besfalls behbringt, icheinen ihr viel ju fcmach, ale bag fie ihren Berftand von feiner Unfduld überzeugen follten. Gie verzeihet ibm, um ber gebeimen Reigung, Die fie fur ibn bagt, ein Genuge ju thun; aber jugleich entfett fie ibn aller feiner Ebrenftellen, in Betrachtung beffen, mas fie fich felbft, ale Roniginn, fculbig ju fenn glaubt. Und nun ift ber Graf nicht langer vermogent, fich ju maffigen; feine Ungeftumtheit bricht los; er wirft ben Stab ju ihren gufen, und bebient fich verschiedner Ausbrude, Die ju febr wie Bormurfe flingen, ale bag fie ben Born ber Roniginn nicht aufe bochfte treiben follten. Auch antwortet fie ibm barauf, wie es Bornigen febr natürlich ift; ohne fich um Anftand und Burbe, ohne fich um bie Folgen ju befümmern: nebmlich. anftatt ber Antwort, giebt fie ihm eine Ohrfeige. Der Graf greift nach bem Degen; und nur ber einzige Bebante, baß es feine Roniginn, baß es nicht fein Ronig ift, ber ibn gefchlagen, mit einem Borte, bag es eine Frau ift, bon ber er bie Dhrfeige bat, balt ibn gurud, fich thatlich an ihr ju vergeben. Coutbampton beschwört ibn, fich ju faffen; aber er wieberholt feine ihr und bem Staate geleifteten Dienfte nochmals, und wirft bem Burleigh und Raleigh ihren niebertrachtigen Reib, fo wie ber Roniginn ihre Ungerechtigfeit bor. Gie verläßt ibn in ber außerften Buth: und niemand ale Southampton bleibt beb ibm, ber Freundichaft genug hat, fich ist eben am wenigsten von ihm trennen zu laffen. (Dritter Aft.)

Der Graf gerath über fein Unglud in Bergweiflung; er läuft wie unfinnig in ber Stadt herum, fcbrebet über bas ibm angethane Unrecht, und fcmabet auf bie Regierung. Alles bas wird ber Roniginn, mit vielen Uebertreibungen, wiebergefagt, und fie giebt Befehl, fich ber beiben Grafen au verfichern. Es wird Mannicaft gegen fie ausgeschicht, fie werben gefangen genommen, und in ben Tower in Berhaft gefett, bis baf ihnen ber Brocek tann gemacht werben. Doch inbeft bat fich ber Born ber Roniginn gelegt, und gunftigern Gebanten fur ben Effer wieberum Raum gemacht. Gie will ihn alfo, ebe er jum Berbore gebt, allem, mas man ihr barmiber fagt, ungeachtet, nochmals feben; und ba fie beforgt, feine Berbrechen möchten ju ftrafbar befunden merben, fo giebt fie ihm, um fein Leben wenigstens in Gicherheit ju feten, einen Ring, mit bem Berfprechen, ibm gegen biefen Ring, fobalb er ibn ibr jufchide, alles, mas er verlangen murbe, ju gemabren. Faft aber bereuet fie es wieber, baf fie fo gutig gegen ibn gewesen, als fie gleich barauf erfahrt, baf er mit ber Rutland vermablt ift; und es von ber Rutland felbft erfahrt, Die fur ibn um Gnabe zu bitten tommt. (Bierter Aft.)

# Fünf und funfzigftes Stud.

Den 10ten Robember, 1767.

Bas bie Keinginn gestürchte hatte, gefdiecht; Effer wird nach den Gesetzen schulden und verurtheilet, den Kops zu versteren; zein Freund Southampten bedgeichen. Nam neigt zwar Etischett, daß sie, als Königian, den Berbrecher begnadigen sann; aber sie glandt auch, daß eine solche freiheiltige Begnadigung auf ihrer Seite eine Schwäcke verrathen widere, die keine Konigian geziene; umd alse will sie fo lange warten, bis er ihr den Ming senden, und seite glieden möge, wird. Beller Ungedult niebe, daß es je eher je sieber geschehn möge, sie ihr ben Rottingham zu ihm, und läß ihn erinnern, an seine Rettung zu benten. Rettingham stellt sie, das ärtlichste Mittelb für ihn zu benten. Rettingham stellt sie, das ärtlichste Mittelb für ihn zu

fühlen; mit er vertrauet ihr bas toftbare Unterpfant feines Lebens, mit ber bemuthigften Bitte an bie Roniginn, es ihm gu fchenten. Run bat Nottingham alles, mas fie munichet; nun fteht es ben ihr, fich megen ihrer verachteten Liebe an bem Grafen ju rachen. Auftatt alfo bas ausgurichten, mas er ibr aufgetragen, verlaumbet fie ibn auf bas bosbaftefte, und mablt ibn fo ftolg, fo tropig, fo fest entichloffen ab, nicht um Gnabe zu bitten, fonbern es auf bas auferfte antommen zu laffen, bag bie Rouiginn bem Berichte faum glauben taun, nach wiederholter Berficherung aber, voller Buth und Bermeiflung ben Befehl ertheilet, bas Urtheil ohne Anftand an ihm ju vollziehen. Daben giebt ihr bie boshafte Nottingham ein, ben Grafen von Southampton zu begnabigen, nicht weil ihr bas Ungliid beffelben wirklich nabe geht, foubern weil fie fich einbilbet, bag Effer bie Bitterfeit feiner Strafe um fo vielmehr empfinden merbe, wenn er fieht, bag bie Gnabe, bie man ihm verweigert, feinem mitschuldigen Freunde nicht entstehe. In eben biefer Absicht rath fie ber Roniginu auch, feiner Gemablinn, ber Graffun von Rutland, gu erlauben, ibn noch vor feiner Sinrichtung zu feben. Die Ronigiun williget in beibes, aber jum Unglude fur bie graufame Rathgeberinn: benn ber Graf giebt feiner Gemablinn einen Brief an bie Roniginn, bie fich eben in bem Tower befindet, und ibn furg barauf, ale man ben Grafen abgeführet, erhalt. Mus biefem Briefe erfieht fie, bag ber Graf ber Nottingham ben Ring gegeben, und fie burch biefe Berratherinn um fein Leben bitten laffen. Cogleich icidt fie, unt laft bie Bollftredung bes Urtheile unterfagen; boch Burleigh und Raleigh, bem fie aufgetragen war, batten fo febr bamit geeilet, bag bie Botichaft gu fpat fommt. Der Graf ift bereits tobt. Die Koniginn gerath vor Schmerg außer fich, verbanut bie abichenliche Rottingham auf ewig aus ihren Mugen, und giebt allen, bie fich als Feinde bes Grafen erwiefen hatten, ihren bitterften Unwillen zu erfennen."

Anne biefem Plane ift genugiam abzunehnen, baß ber Gifer bes Dants ein Stüf von weit mehr Natur, Bahrheit und liebereinsimunung ift, als sich in bem Gifer des Corneille subet. Bants hat sich ziemlich genan an die Geschichte gehalten, nur baß er verschiedene Begebenheiten nüber zusammen gericht, und ihnen einen munitelbarern Ginstig auf bas endliche Schickfal seines helben gegeben hat. Der Verfall mit ber Optfeige ist eben se weing erbichte, als der mit bem Ringe; beite sinden



fich, wie ich schon angemerkt, in ber Siftorie, nur jener weit fruber und beb einer gang andern Belegenheit; fo wie es auch bon biefem gu vermuthen, Denn es ift begreiflicher, bag bie Koniginn bem Grafen ben Ring au einer Beit gegeben, ba fie mit ibm polltommen aufrieben mar. ale baß fie ibm biefes Unterpfand ihrer Gnabe itt erft follte gefcbentt haben, ba er fich ihrer eben am meiften verluftig gemacht hatte, und ber Fall, fich beffen ju gebrauchen, icon wirflich ba mar. Diefer Ring follte fie erinnern, wie theuer ibr ber Graf bamals gemefen, als er ibn von ibr erhalten; und biefe Erinnerung follte ibm alebann alle bas Berbienft wiedergeben, welches er ungludlicher Beife in ihren Augen etwa founte verloren haben. Aber mas braucht es biefes Reichens, biefer Erinnerung von heute bis auf morgen? Glaubt fie ihrer gunftigen Gefinnungen auch auf fo wenige Stunden nicht machtig gut febn, bag fie fich mit Gleiß auf eine folche Art feffeln will? Wenn fie ibm in Ernfte vergeben bat, wenn ihr wirflich an feinem leben gelegen ift: wogn bas gange Spiegelgefechte? Warum tonnte fie es ben ben munblichen Berfiderungen nicht bewenden laffen? Gab fie beu Ring, blos um ben Grafen zu berubigen; fo verbindet er fie, ihm ihr Wort zu balten, er mag wieber in ibre Banbe tommen, ober nicht. Bab fie ibn aber, um burch bie Wiebererhaltung beffelben von ber fortbauernben Reue und Unterwerfung bes Grafen verfichert gu febn; wie fann fie in einer fo wichtigen Cache feiner toblichften Feindinn glauben? Und hatte fich bie Rottingham nicht furs aubor gegen fie felbft ale eine folde bewiefen?

So wie Banfs also ben Ring geferandst hat, thut er nicht bie beste Birtung. Mich binft, er mitte eine weit bessere thum, wenn ihn die Königinn gang vergessen hatte, und er ihr plöhicht, aber auch yn spit, eingehändiget würbe, inden sie eben der Unschund beste und yn sie eine Ordinaten übergant würde. Die Schenfung des Kinges hätte der der Dernahmung bes Stinges hätte der der Dernahmung bes Stinges hätte der der Schenfung des Stinges hätte der der hährt der auf rechnen milsen, aber ans Bedinntung nicht aber Oraf hätte barauf rechnen milsen, aber ans Erdinntul nicht eber Gebrauch dason undeht wollen, als bis er geschen, das man auf seine Rechtertigung nicht achte, das bie Königinu zu sehr wieder übe untgennenmen seh, als das er sie alle zu sehren geschen, das er sie also zu bewegen suchen milse. Und übersengen hössen sieme, daß er sie also zu bewegen suchen milse. Und übern sie so bewegen koffen könne, daß er sie also zu bewegen suchen milse. Und übern sie se bewegen koffen könne, daß er sie also zu bewegen suchen milse. Und übern sie se bewegen sie so der seine und sie der senen giber Bergebens, sien der stellen und sie der senen giber Bergebens, sien der seine der seine der seine sien der seine sie der seine siene sie der seine sie der seine

auch bann, wenn er schuldig sehn follte, für unschuldig gelten zu laffen, mußten sie auf einmal überraschen, aber nicht eher überraschen, als bis es nicht mehr in ihrem Bermögen stehet, gerecht und erkenntlich zu sehn.

Biel gludlicher bat Bante bie Dhrfeige in fein Stud eingeflochten. - Aber eine Ohrfeige in einem Trauerfpiele! Wie englisch, wie unanftanbig! - Ehe meine feinern Lefer ju febr barüber fpotten, bitte ich fie, fich ber Ohrfeige im Cib ju erinnern. Die Anmerkung, bie ber Br. von Boltaire barüber gemacht bat, ift in vielerlen Betrachtung mertwurdig, "Beut ju Tage, fagt er, burfte man es nicht wagen, einem Belben eine Ohrfeige geben ju laffen. Die Schaufpieler felbft wiffen nicht, wie fie fich baben auftellen follen; fie thun nur, ale ob fie eine gaben. Richt einmal in ber Romobie ift fo etwas mehr erlaubt; und biefes ift bas einzige Erempel, welches man auf ber tragifchen Buhne bavon bat. Es ift glaublich, baft man unter anbern mit beswegen ben Cib eine Tragifomobie betitelte; und bamale maren faft alle Stilde bee Scuberie und bes Boisrobert Tragifomobien. Man war in Franfreich lange ber Meinung gewefen, bag fich bas ununterbrochene Tragifche, ohne alle Bermifchung mit gemeinen Bugen, gar nicht aushalten laffe. Das Wort Tragitomobie felbft, ift febr alt; Plautus braucht es, feinen Umphitruo bamit ju bezeichnen, weil bas Abentheuer bes Gofias gwar tomifc, Amphitruo felbft aber in allem Ernfte betrübt ift." - Bas ber Berr von Boltaire nicht alles ichreibt! Bie gern er immer ein wenig Gelebrfamteit zeigen will . und wie febr er meiftentheils bamit verungludt!

Es ift nicht wahr, daß die Ohrfeige im Ed die einige auf ber tragischen Bühne ift. Bestaire hat den Esjer des Janks entandere nicht gedamt, oder verauszeicht, daß die tragische Bühne seiner Nation allein diesen den die Este Lutwissender veräuf beides, umd um des setzen end mehr Estlettet, als Imwissender in den der Staden den Ammen der Tragisentiede hinzufigt, ift eben so unrichtig. Tragisentiede sieg die Sorfellung einer veichtigen handlung unter verenchmen Bersonen, die einen vergnitigten Ausbung dat; das ist der Es, mid die Ohrfeige kam daben gar nicht im Betrachtung dem beier Ohrseige umgeachtet, nannte Gerneille hernach sein Ergabeit, sie so der Verleige umgeachtet, nannte Gerneille hernach sein Ergabeit, sie folder er das Beruntseil abgelegt hatte, daß eine Tragsbie nothwendig eine unglüssliche Autsfrecht haben misse. Wahrt der Vergebeit der der Vergebeit der Vergebeit der der Vergebeit der der Vergebeit der Vergebeit der der Vergebeit der der Vergebeit der Vergebeit der der Vergebeit der Vergebeit der der Vergebeit der Vergebeit

damit ju bezichnen. Anch hat ei sim in diesem Berstande tein Mensch dageboegt, bis es in dem sechzeten abscheundert den Schaftlen wie des Italienschen Dichtern einstel, gewisse von ihren dermantischen Wishgedunten so zu nennen. (\*) Wenn aber auch Plantus seinen Amphitrus im Ernste so genanut hätte, so wöre es doch nicht aus der Urziche gescheten, vie im Bestarie andbiette. Nicht weit der Antesti, dem Sessa von der Ergandtung nimmt, komisch, und der, dem Amphitrus daran nimmt, tragisch ült: nicht darum hätte Plantus sein Einlich lieder eine Teaglismeise nemen wollen. Denn sein Stiel flantus sein Studi lieder eine Teaglismeise unsein vor Bertegenseit des Amphitrus eben so sein, und die Sessa Sendern darum, weil viese kunsische Sandbung größlentseise unter hößern Bertonen vorgehet, als man in der Komödie zu sehen gewohnt ist. Plantus selbe erstärt sich darüber dertulich gemag:

Faciam ut commixta sit Tragico-comoedia:
Nam me perpetuo facere ut sit Comoedia
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

#### Sechs und funfzigftes Stud.

Den 13. Rovember, 1767.

Aber wiederum auf bie Ohrfeige zu tommen. - Einmal ift es boch nun fo, bag eine Ohrfeige, bie ein Mann von Ehre von feines Gleichen

(\*) 26 seiß poer nicht, mer biefen Rämme tigentlich partik geferaucht hat; der bal meißt geseiß, sied de Stemme mei etht. Bedenlich geste in en sein all seinere flut te promier qui ern nevet, main il a fait porter ce titre à an Brechmann, ce qua despin hybricare cui motic. An extra de la commentation de la commen

ober von einem hößern bekennnt, für eine so schinftiche Bekeidigung gehalten wird, daß alle Genngthunng, die ihm die Gesche dafür beschind, dassen die Benach von die bei den einem britten bestraft, sie will von dem Beleidigten selbst gerächet, und anf eine eben so eigenmächtige Art gerächet span, als sie erwiesen worden. De es die wahre oder die fallsche Esper ist, die bei bei beschiet, davon ist hier die Rede nicht. We gesagt, es ist nun einumal so.

Und wenn es nun einmal in der Welt so ift: warum soll es nicht auch auf dem Theater so febn? Wenn die Ohrfeigen bort im Gange find: warum nicht auch sier?

"Die Schauspieler, jagt ber Hert von Beltaire, vöffen nicht, wie fich dobete anftellen fellem. Gie müßten est moht; aber man will eine Ohrfeige and nicht einmal gern im fremden Namen haben. Der Schlage fest sie im Kener; die Perfon erhölt ihn, aber sie silchen ihn; das Gefähl hebt bie Berschlung auf; sie gerarthen auß ihrer könfung; Scham und Berwirrung äußert sich wider Willen auf ihrem Geschate, sie sollten zornig aussichen, und sie sehen außen auß ehrn die her Schlage der Belten zornig aussichen, und sie sehen alben aus; und beder Schapieler, des fielle sie nichtlichen eine fielen Schae im Schlichen semmen, macht mas zu lachen.

Es ift biefes nicht ber einzige fall, in welchem man bie Alefdaffung ber Maften betauern möchte. Der Schaufpieler lann obustreitig unter ber Mafte mehr Contenance halten; seine Person sindet weniger Gelegenheit ansynberchen; und wenn sie ja ansbricht, so werden wir biesen Ansbruch weniger gewahr.

Doch ber Schaufpieler verhalte fich ben ber Obsteige, wie er will; ber bramatische Lichter arbeitet zwar sür bem Schauspieler, aber er muß sid. Sein Schauspieler fann relh verben, wenn er will: aber gleichwoch barf es ihm ber Tichter vorschreichen; gleichwoch barf er ben einen sagen lassen, dass eine Schauspieler kann relh verben, wenn er will: aber gleichwoch var ein ihn er Tichter vorschreichen; gleichwoch barf er ben einen sagen lassen, das Seine sie der sie ben andern werben sieht. Der Schauspieler will sich nicht ins Geschäte sollen, es ben andern werben sieht. Der Schauspieler will sich sie der beriert führ, es sollen, es der verwiert sin; es sollen, es der verwiert sin; es sollen, es der verwiert sin; es sollen sollen, wer siehe sollen solle

Bebentlichteiten machen foll, als er fich ber Person wegen macht, die er ihn vorstellen läßt. Wenn ber wahre Diego, wenn ber wahre Effer eine Obrfreige hinnehmen muß: was wollen ihre Repräsentanten bawiber einjumenden haben?

Aber ber Buldouer will vielleigt keine Opfreige geben sehen? Dete bechäftens nur einem Bedienten, ben sie nicht besonders schimpt, für den sie eine seinem Setande angemessen Zächigung ist? Eumen Bethen him gegen, einem Helden ine Opfreigel wie klein, wie umanständig! — Und wenn sie das nun eben seun beil? Wenn eben dies diesel klein gegen, einem Kelden eine Opfreigel wie klein, wie umanständigel — Und wenn sie das nun eben seun sehn eben dies luckel der gewallsamssen aufschliebzungen, der beite Unughten Kache werben soll, und wird? Wenn sehn sehn geden geringere Beleidigung diese forwerd kungen nicht hälte hoden sonnen? Wos in seinen Fedgen se bragisch werden nuch, soll den was der Zwagsbie außgeschließen sehn, weil es auch in der Kemedie, weil es auch in den Bert Aragsbie außgeschließen sehn, weil es auch in dem Beschließen sehn sellen die ein andernam indet erfehreden sehnung?

Wenn ich die Ohrfeigen ans einer Gattung bes Orams verkannt wissen möchte, so wäre es aus ber Komöbie. Denn was sin Folgen kaun sie das haben? Traurige? die sind über ihrer Sphäre. Lächerliche, die sind unter übe, und gestiern dem Hossensteile, der teine? so ver lohnte es nicht der Mühe, sie geden zu lassen. Der sie giebt, wird nicht als bedelight Site, und wer sie dekommt, nichts als knechtsiche Keitenmuth verrathen. Sie erbleibt also den beiden Extremis, der Tragsbie und dem Possensteile vie mehrere dergleichen Tinge gemein haben, über die wir entweber spetten der zittern wollen.

llub ich frage jeben, ber den Geb verfellen sehen, oer ihn mit einiger Almertjanteit auch nur gelesen, de ihn nicht ein Schauber überlaufen, wenn ber großprecherische Gormas ben alten würdigen Diego zu schliegen fich erbreistet? Die er nicht des empfindlichse Wistelb site dien, und den bittersten Unwillen gegen jenen empfunden? Die ihm nicht auf einmal alle die blutigen und traunigen Gelgen, die diese schiede gegenung nach fich ziehen müsse, in die Gedanken geschaffen, und ihn mit Erwartung und Furcht erssillet? Gleichvool soll ein Borfall, der alle diese Wirkung auf ibn bat, nicht tragisch sen?

Benn jemals ben biefer Ohrfeige gelacht worben, fo mar es ficherlich bon einem auf ber Gallerie, ber mit ben Ohrfeigen zu befannt mar, und

eben ist eine von seinem Nachfau verkient hätte. Wen aber die ungeschiefte Art, mit der sich ver Schappiseler einen dehen hetrug, wider Willen zu lächeln machte, der diss sich geschwiede in die Lippe, mod eilte, sich wieder in die Täufchung zu verfeben, and der sich jede gewalfiamere Sandlung den Aufsdauer under oder breiniger zu beingen splicht,

And frage ich, welche andere Beledigung wohl die Stelle der Ohreige vertreten sonnte? Für jede andere würde es in der Macht des
Knigs stehen, dem Beledigten Genugshung zu schaffen; sir jede andere
würde sich dere Sohn veigern dürfen, seinem Bater den Bater seiner
Gesiedern aufzuspfern. Gür diese entige lägt das Pundonor weber
entschuldung und Mötite gesten; und alle gustliche Riege, die selch der
Monarch doben einseinen will, sind fruchslos. Corneille ließ nach dieser
Tentungsart den Germas, wenn ihm der Keing andeuten lägt, den Diego
aufrieden zu stellen, sehr wohl antworten:

Ces satisfactious n'appaissent point une ame; Qui les reçoit n'a rien, qui les fait se diffame. Et de tous ces accords l'effet le plus commun,

C'est de deshonorer deux hommes au lieu d'un.

Damals war in Frantreich das Edict wider die Duelle nicht lange ergangen, dem bergleichen Maximen schumftrack zuwider liefen. Corneille erhielt also war Befelt, die gangen Zeilen wegznalssen; und sie wurden and bem Mumbe der Schanfpieler verbannt. Aber jeder Inschaner ergänzte sie aus dem Gedächmisse, und ans seiner Empfindung.

Su bem Esse wird bie Obstriege daburch noch critischer, doß sie eine Berson giebt, welche die Gesche der Ebre nicht verkinden. Sie ist Frau und Königinn: mos sann der Bestidge mit ihr ansangen? Ueber die Hondersteile wehrholte Frau würde er spotten; dem eine Frau sann weder schimpfen, moch schlagen. Aler deie Frau in ihr gleich der Gewerenin, desse sie gesche Bestidiumstungen unanstesschlich sind, da sie den Anstrüger scheme. Was kann als nan alle nachtstesse gegen die Bestidiumstungen eines Bestidiumstelle gegen die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle gegen die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle geschlich gesche die Bestidiumstelle gesche die Bestidiumstelle geschlich gesche die Bestidiumstelle geschlich geschlich geschlich gesche wir ihm sich zu werd eine Senten die geschaft gesche wir ihm sich zu weit der die geschaft gesche wir ihm sich es was ihm die gesche die gesche wir ihm sich es, was ihm

bie Versweisung einzielt, zwar nicht mit Billigung, doch mit Antschulbe gung unternehmen. Die Königinn selfh nung ihn aus biefem Geschiebpuntte ihrer Berzeisung würdig ertennen; und wir haben so ungleich mehr Mittelm mit ihn, als er und in der Geschichte zweisenen scheinet, von das, was er hier in der explen Hicke der gekränten Ehre thut, aus Eigennutz und andern niederigen Affichten geschiehte.

Der Streit, fagt bie Gefchichte, ben welchem Effer bie Dhrfeige erhielt, mar über bie Babl eines Ronigs von Irrland. 208 er fabe, bag bie Königinn auf ihrer Meinung beharrte, wandte er ihr mit einer febr verächtlichen Gebehrbe ben Ruden. In bem Augenblide fühlte er ihre Sand, und feine fuhr nach bem Degen. Er fcwur, bag er biefen Schimpf weber leiben fonne noch wolle: bak er ibn felbft pon ihrem Bater Beinrich nicht wurde erbulbet baben: und fo begab er fich vom Sofe. Der Brief, ben er an ben Rangler Egerton über biefen Borfall fcrieb, ift mit bem murbigften Ctola abgefaßt, und er ichien feft entichloffen, fich ber Roniginn nie wieber ju nabern. Gleichwohl finben wir ibn balb barauf wieber in ihrer völligen Gnabe, und in ber völligen Wirtsamfeit eines ehrgeizigen Lieblings. Diese Berfohnlichfeit, wenn fie ernftlich mar, macht une eine febr ichlechte 3bee von ibm: und feine viel beffere, wenn fie Berftellung mar. In biefem Falle mar er wirklich ein Berratber, ber fich alles gefallen lieft, bis er ben rechten Reitbunft gefommen zu febn glaubte. Ein elenber Beinpacht, ben ibm bie Roniginn nahm, brachte ihn am Enbe weit mehr auf, ale bie Ohrfeige; und ber Born über biefe Berichmalerung feiner Ginfunfte, verblenbete ibn fo. baft er ohne alle Ueberlegung loebrach. Co finben wir ihn in ber Befchichte, und verachten ihn. Aber nicht fo ben bem Bante, ber feinen Aufstand zu ber unmittelbaren Folge ber Ohrfeige macht, und ibm weiter feine treulofen Abfichten gegen feine Koniginn bengelegt. Gein Fehler ift ber Fehler einer ebeln Site, ben er bereuet, ber ibm vergeben wirb. und ber blos burch bie Bosbeit feiner Feinde ber Strafe nicht entgebt, bie ibm geichenft mar.

#### Sieben und funfzigftes Stud.

Den 17ten Robember, 1767.

Bante bat bie nehmlichen Borte bepbehalten, Die Effer über bie Dhrfeige ausstieft. Rur baf er ibn bem einen Beinriche noch alle Beinriche in ber Welt, mit fammt Alexandern, benfügen laft. (\*) Gein Effer ift überhaupt ju viel Brabler; und es fehlet wenig, baf er nicht ein eben fo großer Gafconier ift, ale ber Effer bee Gafconiere Calprenebe. Daben erträgt er fein Unglud viel ju fleinmuthig, und ift balb gegen bie Roniginn eben fo friechent, ale er vorber vermeffen gegen fie mar. Bante bat ibn ju febr nach bem Leben geschildert. Gin Charafter, ber fich fo leicht vergift, ift fein Charafter, und eben baber ber bramatifchen Rachahmung unwürdig. In ber Geschichte tann man bergleichen Biberfprude mit fich felbft, fur Berftellung balten, weil wir in ber Gefchichte boch felten bas Innerfte bee Bergens fennen lernen: aber in bem Drama werben wir mit bem Belben alluwertraut, ale baf wir nicht gleich wiffen follten, ob feine Gefinnungen wirflich mit ben Sandlungen, Die wir ibm nicht jugetrauet batten, übereinftimmen, ober nicht. 3a, fie mogen es, ober fie mogen es nicht: ber tragifche Dichter fann ibn in beiben gallen nicht recht nuten. Done Berftellung fallt ber Charafter weg; ben ber Berftellung bie Burbe beffelben.

Mit ber Effischeth hat er in befen giefter nicht fallen können. Dief frau bleibt fich in ber Gefchichte immer fo vollommen gleich, als es wenige Manner kleiben. Ihre Zaktischteit felfst, ihre heimliche Liebe zu bem Effez, hat er mit vieler Anfländigkeit behandelt; sie ift auch ben ihm gewissenmen noch ein Geheimnis. Seine Cistabeth flagt nicht, wir bie Effischet bes Cerneille, über Költe und Bereachtung, fiber Gluth und Schieffal; sie spricht von feinem Gifte, das sie verzohre; sie jammert

<sup>(\*)</sup> Act. III.

— By all

The Subtility, and Woman in your Sex,
I awear, that had you been a Man you durnt not,
Nuy, your bold Father Harry durst not this
Have done— Why say I him? Not all the Harrys,
Shou'd hoast of such a deed on Easex done
Without reverge.

—

nicht, daß ihr ber Undantsare eine Suffoll vorziehe, nachdem fie ihm boch beutlich genung zu verstehen gegeben, daß er um sie allein seufsen felle, u. f. w. Reine dom ibern Armseligfeiten komnt über ihre Eilpen. Sie spricht nie, als eine Berliebte; aber sie handelt so. Man hotet es nie, aber man sieht es, wie theuer ihr Effer sebem gewesen, und noch sie. Eines Frunkt ber eine folgechter bings für nichts, als für seine Freundium batten konner.

Mit welcher Aunst aber Banke ihre Gestimungen gegen ben Grafen in Action zu sehen gewußt, das können solgende Seenen bes britten Aufzuges zigen. — Die Königinn glaubt sich allein, und übersetzt ben unglädtlichen Iwang ihres Standes, der ihr nicht erlanke, nach der wahren Reigung ihres Derzens zu handeln. Indem wird sie Rettingsam gewacht, die ihr nachgestummer.

Dir Abniginn Du hier, Nettingham? Ich glandte, ich fep allein.
Notlingham Bergeife, Könignin, doß ich je fußen bin. Und bech befiehlt mir meine Pflicht, nach fühner zu fenn. — Tich betümmert etwas. Ich muß fragen, — aber erst auf meinen Knien Dich um Bergehung bitten, beß ich es frage — Was ifts, baß Tich befümmert? Was ist es, bas biefe erhabene Seele so tief herab benget? — Ober ift Dir nicht wohl?

Die Königinn. Sieß auf; ich titte bich. — Mir ift gang wohl,

Ich bante die firt beine Liebe. — Mur umtbig, ein wenig umruhig bin ich, — meines Belles wegen. Ich habe lange regiert, umd ich siechten, ism nur zu lange. Es sängt an, meiner überbestlig zu werben. — Reue Kronen sind wie eine Krünge; die frichheften, sind die liebssichsien. Meine Soune neiget sich; sie hat in ihrem Mittage zu sehr gewährnet; man sische fig zu heifz; man wäusset, sie wäre siehen untergegangen. — Erzeiche mir boch, was sogt man ben ber Uebertunst vos Effer?

Bottingham. — Bon feiner Uebertunft — fagt man — nicht bas Beffe. Mer bon ibm — er ift für einen se tapfern Mann befannt. — Dir Abniginn. Wie? tapfer? ba er mir fo bienet? — Der Berrafber!

nottingham. Gewifi, es mar nicht gut -

Die Aoniginn. Richt gut! nicht gut? - Beiter nichte?

Nottingham. Es mar eine verwegene, frevelhafte That.

Die Roniginn. Richt mahr, Rottingham? - Meinen Befehl fo

gering ju icaben! Er hatte ben Tob bafur verbient. — Weit geringere Berbrechen haben hundert weit geliebtern Lieblingen ben Ropf gefoftet. —

nottingham. 3a wohl. - Und boch follte Effer, ben fo viel gröfierer Schuld, mit geringerer Strafe bavon tommen? Er follte nicht fterben?

Die Abniginn. Er foll! — Er foll ferben, und in ben einpfindlichen Marten fell er fierben! — Seine Bein fen, wie seine Berrichteren, die größe von allen! — und bann teil ich seinen Rogi und feine Glieber, nicht unter ben sinsten Theren, nicht auf ben niedrigen Beilden, auf ben böchsen Jamen will ich sie aufgestedt wissen, ben ieber, ber verübergeit, sie erbilde und autrufe: Siehe ba, ben steilen, und undanstaren Effe! Dien Glier, welcher ber Gerechtigleit seiner Königinn tregte! — Bobl gefwalt Nicht mehr, als er verkiente! — Bob sagft bu, Nottingham? Weinest bu nicht auch? — Tu schweight? Warum schweight tw? Willie bu isn woch vertreten?

Nottingham. Beil Du es benn besiehlt, Königinn, so will ich Dir alles fagen, mas bie Welt von biesem flolgen, nubautbaren Manne freicht.

Die Königinn. Thu bas! — Lag hören: was fagt bie Welt von ihm und mir?

It stille plum. Ben Tie, Königinn? — Ber jif es, ber ven Tie inde tilt Entfallen und Devemberung fprache? Der Rachenhm eines versterkenen Seiligen ift nicht lanterer, als Dein des, von bem aller Zumgen ertfauen. Aur biefe einigs rollnschet man, und wälnischet wie der bei heifesten Thianen, die and ber reinsten Liebe gegen Dich ertigen, beise einigse, das Tu geruben möchteft, ihren Bechwerben gegen diesen Eifes dispublien, einen solchen Berräther nicht langer zu schlieben, ihn nicht länger ber Gerechtigkeit und ber Schanbe vorzuenthalten, ihn nicht langer ber Gerechtigkeit und ber Schanbe vorzuenthalten, ihn nicht langer

Die Asniginn. Wer hat mir vorzufdreiben?

Nottingham. Dir vorzuschreiben! — Schreibet man bem himmel vom man isn in tieselere Unterweriung anstehet? — Und se flebet Dich alles wider ben Mann an, beisen Gemitsbart fo schrecht, so bos haft ift, bag er es auch nicht ber Wäse werth achtet, den Hender prieten. — Wie flach wie aufgeblesen Und wie unartig, pelechsels floci; nicht anderes als ein elewer Laten auf seinen bunten verbrämten Rock! — Daß er tapfer ift, räumt man ihm ein; ober so, bie es ber Wie der ber Ver Wir is, bind pu, ohne Khan um Berfalt. Die wahre Tapferfelt, welche eine eble Seele über Glidt und Unglidt erhebt, ift sem von ihm. Die geringste Beschigung beingt ihn auf; er tobt und rasse über ein Richtst alle soll sich vor ihm schwiegen; überall will er allein glängen, allein hervorragen. Lucier selbst, der den erstem Sammen des Lasters in dem Jimmel außereute, war nicht ehrzeitigt und berrschildtiger, als er. Aber, so wie dieser aus dem Himmel stärzte.

Die Abniginn. Gemach, Nettingham, gemach! — Du efferst bich ja gang aus dem Athen. — Ich will nichts mehr hören — che denty bich im de Atheren auf ihre Aungel — Gewiß, Nettingham, bu solltest bich schaften, so etwas auch nur nachgulgen; bergleichen Nieberträchtigkeiten bes bedyaften Pöckel zu wieberholen. Und es ist nicht einmal wahr, boß ber Pöckel das sagt. Er bentt es auch nicht. Aber ihr, ihr wünscht, daß er es sogen möchte.

Nottingham. 3ch erftaune, Roniginn -

Die Roniginn. Borüber? Nottingham. Du gebotbeft mir felbft, ju reben -

Die Abniginn. Ja, wenn ich es nicht bemerft hatte, wie gewünficht bir biefes Gebeils fam! wie vorbereitet bu barauf wareft! Aufeinmal glüßte bein Gesicht, stammte bein Auge; bas volle Berg freute sich, überguftiegen, und jebes Wort, jebe Gebelpte hatte seinen längst abgezielten Pfeil, beren jeber mich mit trift.

Nottingham. Bergeihe, Roniginn, wenn ich in bem Ansbrude meine Schuldigfeit gefehlet habe. 3ch maß ihn nach Deinem ab.

Die Königinn Nach meinem? — Ich im feine Keniginn Mir licht es freth, dem Dinge, das ich geschaffen habe, mituspielen, wie ich will. — Auch hat er sich ber gräßlichsen Serfrechen gegen meine Person soulle. — Nuch hat er sich hat er beleichget; aber nicht dich. — Wemit fönnte dich ber arme Mann beleichiget; aben? Du hast leine Gesche, die er übertreten, feine Unterthanen, die er bedrüffen, feine Krone, nach der er strecken sonnte. Was sinde du benn also für ein grausames Bergnügen, einen Elenben, der ertrinten will, sieder nach auf den Aepf zu schlogen, als ihm die Jamb zu reichen?

Nottingham. 3ch bin ju tabeln -

Die Königinn. Genug babon! — Seine Königinn, Die Welt, bas Schidsal felbst erflart fich wiber biefen Mann, und boch scheienet er bir tein Mitleid, teine Entichulbigung zu verbienen? —

Mottingham. 3ch befenne es, Roniginn, -

Die Aoniginn. Geh, es fen bir vergeben! - Rufe mir gleich bie Rutland ber. -

## Acht und funfzigftes Stud.

Den 20ften Rovember, 1767.

Nottingham geht, und balb barauf erscheinet Rutland. Dan erinnere fich, bag Rutland, ohne Wiffen ber Königinn, mit bem Effer bermählt ift.

Die Abniginn Römmft tu, liebe Rutland? Ich habe nach bir geschickt. — Bie ifts? Ich finte bich, feit einiger Zeit, so traurig. Bober biese Wolfe, bie bein holbes Auge umziehet? Sen munter, liebe Rutland? ich will bir einen wodern Mann suchen.

Muttand. Großmuthige Frau! - Ich berbiene es nicht, bag meine Roniginn fo gnabig auf mich berabfiebet.

Die Königinn. Wie fannst bu so reben? — 3ch liebe bich; ja wohl liebe ich bich. Du sollt de barans schon seben! — Eben habe ich mit ber Rottingham, ber wibermärtigen! — einen Streit gehabt; und zwar — über Michord Esse.

Autland, Sa!

Die Roniginn. Gie hat mich recht febr geargert. 3ch tonnte fie nicht langer vor Augen feben.

Auttand. (ben Seite) Wie sahre ich ben biefem theuern Ramen zusammen! Mein Gesicht wird mich verrathen. 3ch fuhl es; ich werbe blaß — und wieder roth. —

Die Roniginn. Bas ich bir fage, macht bich errothen? -

Muttand. Dein fo überraschenbes, gutiges Bertrauen, Roniginn, -

Die Königinn. 3ch weiß, daß du mein Betrauen verdienet,

Romm, Rutland, ich will dir alles sagen. Du solls mir rathen. —

Ohne Zweisel, liebe Rutlant, wirst du es auch gehört haben, wie sehr bas Bolt wider den armen, unglüdlichen Wann schrecht; was für Berrechen es ihm zur Coll igget. Weer das Schlimmle weißt wie viellicht noch nicht? Er ift heute aus Irrland angesommen; wider meinen ausbrüdlichen Beschij, und hat die dortigen Angelogenheiten in der größten Berwirrung geloffen. Austand. Darf ich Dir, Königinn, wohl fagen, was ich bente?
— Das Geschreb bes Bolles, ift nicht immer bie Stimme ber Wahrheit.
Sein haß ift öfters se ungegründet —

Die Abniginn. Du fprichft bie wohren Gebanken meiner Secle.

Aber, liebe Butland, er ist bem obngachtet zu tabeln. — Romm ber, meine Liebe; laß mich an beinen Bufen mich lehnen. — D gewiß, man legt mir es zu nahe! Nein, so will ich mich nicht unter ihr 3ch beingen lasten. Sie wergelfen, daß ich lich mich nicht unter ihr 3ch beingen lasten. Sie wergelfen, daß ich liebe Käniginn bin. — Ah, Liebe; so ein Greund hat mir längst gefehlt, gegen ben ich so meinen Kummer ausschüttlen tann! —

Autland. Siehe meine Thranen, Röniginn — Dich fo leiben gu feben, die ich so demuntere! — D, bag mein guter Engel Gedanten in meine Seele, und Worte auf meine Zunge logen wollte, ben Sturn in Deiner Bruft zu befchwören, und Balfam in Deine Bunten zu gieffen!

Die Asniginn. D, so marest bu mein guter Engel! mitlebige, beste Aussauf! - Sage, ist es nicht Schabe, baf so ein beaver Mann ein Berratter feun soll? baß so ein Belb, ber wie ein Gott vereiert ware, sich so erneibrigen tann, mich um einen fleinen Throu bringen zu wollen?

Mutland. Das hatte er gewollt? bas tonnte er wollen? Rein, Königinn, gewiß nicht, gewiß nicht! Wie oft hade ich ihn von Dir preceen horen! mit welcher Ergebenheit, mit welcher Bewunderung, mit welchem Entituden habe ich ibn von Dir preceen horen!

Die Koniginn. Saft bu ibn wirflich bon mir fprechen boren?

Mugenblid, wenn bie Gottheit biefen Abglang von fich gurudruft, und mit eins fich Racht und Berwirrung aber Britannien verbreiten.

Dir Adniginn. Sagte er bas, Rutlanb?

Mutland. Das, und weit mehr. Jumer fo neu, als wahr in Deinem Lobe, bessen unversiegene Quelle von ben lauterften Gesinnungen gegen bich überströmte -

Die Königinn. D, Rutland, wie gern glaube ich bem Zeugniffe, bas bu ibm giebit!

Muttant. Und fannft ihn noch fur einen Berrather halten?

Die Königinn. Rein; — aber boch hat er bie Gesehe übertreten. — Ich muß mich schämen, ihn langer zu schüten. — Ich barf es nicht einmal wagen, ihn zu seheu.

Multand. Ihn micht zu feben, Königims? nicht zu feben? — Beyem Mitied, das feinen Theo in Deiner Seet aufgelschagen, beischwöre ich Dich, — Du mußt ihn leben! Schämer? weisen? das Du mit einem Ungelficken Erkarmen; und Erkarmen Ungelficken Grewmen host? — Gott hat Erkarmen; und Erkarmen Gilte Könige schimpsen? — Nein, Königim; sei auch sier Dir selbs seich. Ja, Du wirst es; Du wirst ihn seben, wemigkens einmal sehen —

Die Röniginn. 3hn, ber meinen ausbrudlichen Befehl fo geringichaben tonnen? 3hn, ber fich fo eigenmachtig vor meine Augen brengen barf? Warum blieb er nicht, wo ich ibm ju bleiben befahl?

Multand. Rechne ibm biefes zu teinem Berkrechen! Gieb die Gofuld ber Gesabe, in ber er sich fabe. Er hötet, was hier vorgieng; wie sehr man ibm zu vertleinern, ibm Dir verdächtig zu machen suche. Er kam also, zwar ohne Erlaufmiß, aber in ber bestem Missitt, in ber Krifcht, sich zu rechsfertigen, nur Dich nicht binterzeben zu fassen.

Die Königinn. Gut; so will ich ihn benn feben, und will ihn gleich seben. — D, meine Rutland, wie sebr wunsche ich es, ihn noch immer eben so rechtschaffen zu finden, als tapfer ich ihn keune!

Muttand. D, nöhre tiefe günftige Gebanten! Deine fonigliche Seele fannt feine gerechtere hagen. — Rechtschaffen! So wirft Du ihn gewiß sinden. 3ch wollte sie ihn schwösen; ben aller Deiner Herrlichseit sur ihn schwösern, bag er est nie ausgehöret zu senn. Seine Seele ist reiner als die Seine, die fleden hat, und irreisische Dunfte an sich ziebet, und Selchmeit ausbritet. — Du sogle, er ist apset; und wer sogt es nicht? Aber ein tapferer Mann ist feiner Richerträchsigkeit fähig. Bedentle, wie

er die Rebellen gegüchtiget; wie surchiebar er Dich bem Spanier gemacht, ber vergebens die Schafte feiner Indien wober Dich verfchwentete. Sein Rame flob vor Deinen Flotten und Bollern vorher, und ehe biese noch eintrassen, hatte öfters sichen fein Rame gestegt.

Die Königinn. (be- Seite) Wie berebt sie ist! — Ha! bieses Feuer, biese Innigseit, — bas bloße Mitseib gehet so weit nicht. — Ich will es gleich hören! — (gu ihr) Und bann, Rutsand, seine Gestalt —

Buttank, Rochf, Löniginn; feine Gefalt. — Rie hat eine Gefalt ben innern Bolltommenfeiten mehr enthreoden! — Betem es, Zu, bie Zu felhf je doch tift, bo man nie einen fhonern Mann gefehen! So würdig, so ebel, so fühn und gebietherisch die Bilbung! Jedes Glieb, in welcher Darmenie mit dem andern! Und boch do Gange von einen so einste liebschen Unriffe! Zud wahre Worderl ber Matur, einen volltommenen Mann ju bilben! Tas seitene Muster ber Aunft, die aus huntert Gegenftänben zusammen such muß, was fie hier ben einander findet!

Bir Könliginu, cher Seind 3ch docht es! — Tod ist nicht länger ausguhalten. — gu ver Wie ist dier, Austunde Du gerüthft ausger bien Wert, ein Bib überjagt des andere. Was spielt so den Reister bich? It es blos deine Königinu, ist es Effer selbst, was diest wahre, oder biese expumgene Leidenschaft wirtet? — top seine Sie schweigt; — gang geniß, se liebt ihn. — Was habe ich gethan? Welchen neuen Sturm habe ich im neinem Vufen erregt? u. s. n.

Sier erscheinen Burkeiß und die Rottingsam wieber, der Könfigim yu fagen, doß Effer ihren Beseich erwarte. Er soll vor sie kommen. "Mustand, jogt die Könligim, "wir sprechen einander schon weiter; gech "nur. — Rottingsam, tritt du näher." Dieser Jug der Efferlucht ist vortreffisch effer kommt; win nun erseigt die Geene mit ber Ohrseige. Ich wüßte nicht, wie sie derfländiger und gläcklicher vorbereitet seyn könnte. Effer aufungs, sicheiner sich die beläug unterwerfen zu wollen; aber, die fich mie felcht, sich zu rechseicht sich er nach und nach spisig; er praft, er pecht, er trogt. Gleichwoss fatte alles das die Könsigim in weit nicht aufväringen kommen, wenn ihr dern, nicht siech under Gietelucht erweiter gewesen wäre. Es sie eigenfuh die etrilächtige Liebhaberium, welche schlag, und die sich nur der Dand der Könsigim bedienet. Eiser hatt übergende folglagen, und die sich wer das gen

3ch, meines Theils, möchte biese Seenen lieber auch nur gedacht, als ben gaugen Giffer bes Courcille gemacht haben. Sie find so charafteristifie, so voller Leben und Bahrheit, baß bas Befte bes Frangofen eine fehr armfellge figur bagogen macht.

### Reun und funfzigftes Stud.

Den 24ften Robember, 1767.

Anr ben Sil des Banks muß man aus meiner lleberfetung nicht beurtheilen. Bon seinem Ausbrunde habe ich gänglich abgeben micht ber ist jugleich so gemein und se fossen, er freigen, bei de gemein und be koftbar, so friedende und be bachtebend, und das nicht von Berson zu Berson, sondern ganz burchaus, daß er zum Muster biefer Art von Wisselbigeit bienen kann. Ich babe mich meischen beide Allipen, so gut als möglich burchausschleichen gesucht baben aber doch an der einen lieber, als an ber andern, scheitern wollen.

Ich habe mich mehr vor dem Schwälftigen gehütet, als ver dem Blatten. Die mehreften hätten vielleicht gerade das Gegentheil gefan; familie in dem fengilit, dente niefe de jennich fit einerte. Richt mur viele, der Lefer: auch viele, der Dichter felbst. Ihre Helden follten wie andere Menichen prechen? Was meren das sir heten follten wie andere Menichen prechen? Was meren das sir heten fan de Basen und ellensange Borte: das macht ihnen der nachen Lond der Legabete.

"Wir hoken es an nichts fecken lassen, sogt Diberot, (\*) (man merte, daß er vornehmlich von seinen Landbleuten spricht,) "das Drama "ans dem Grunde zu verderten. Wir hoken von den Alten die volle "prächtige Berfsseinen Susantiäten, wie sich voch mur sür Sprachen von "seit abgemessen Dusantiäten, wie sich voch mur sür Sprachen von "weitläusige Abhaen, nur sür eine im Boden gesetzt und mit Instru-"menten begleitete Deslamation so woll sicht ihre Einsalt aber in der "Berwicklausg und dem Welpräche, und die Wahrheit ihrer Gemählde "beken wir fabern lassen.

Diberot hatte noch einen Grund hingufugen fonnen, warum wir

uns ben Ausbrud ber alten Tragobien nicht burchgangig jum Dufter nehmen burfen. Alle Berfonen fprechen und unterbalten fich ba auf einem freben, öffentlichen Blate, in Gegenwart einer neugierigen Denge Bolte. Gie muffen alfo faft immer mit Burudbaltung, und Rudficht auf ihre Burbe, fprechen; fie tonnen fich ihrer Bebanten und Empfinbungen nicht in ben erften ben beften Borten entlaben; fie muffen fie abmeffen und mablen. Aber wir Reuern, bie wir ben Chor abgeschaft, bie wir unfere Berfonen groftentbeile amifchen ibren vier Banben laffen: was fonnen wir fur Urfache haben, fie bem ohngeachtet immer eine fo gegiemente, fo ausgefuchte, fo rhetorifde Sprache führen zu laffen? Gie bort niemand, als bem fie es erlauben wollen, fie zu boren; mit ihnen fpricht niemand als Leute, welche in die Sandlung wirklich mit verwidelt. bie alfo felbft im Affette fint, und weber Luft noch Dlufe baben, Musbrude ju controlliren. Das war nur von bem Chore ju beforgen, ber, fo genau er auch in bas Stud eingeflochten war, bennoch niemals mit bantelte, und ftete bie banbelnben Berfonen mehr richtete, ale an ihrem Schidfale wirflichen Untbeil nabm. Umfonft beruft man fich beefalls auf ben bobern Rang ber Berfonen. Bornehme Leute haben fich beffer ausbruden gelernt, als ber gemeine Mann; aber fie affectiren nicht unaufborlich, fich beffer auszubrilden, als er. Um wenigften in Leibenschaften; beren ieber feine eigene Berebfamteit bat, mit ber allein bie Ratur begeiftert, bie in feiner Soule gelernt wird, und auf bie fich ber Unergogenfte fo gut verftebet, ale ber Bolirtefte.

Beb einer gesuchten, toftbaren, ichwülstigen Sprache, tann niemals Empfindung fenn. Gie geigt von feiner Empfindung, und tann feine bervorbringen. Aber wohl verträgt, fie fich mit ben simpeisten, gemeinften, platteften Worten und Redensarten.

 "will. Auf ben Lopf schlagen. — Wie ifth? Sey mumter, liebe Kut-"lant; ich will bir einen wadern Mann suchen. — Wie faunst bu so, "reben? — De solft es schon sehen. — Sie hat mich recht sehe gedügert. "Ich mich an beinen Aufen mich leinen. — Komm ber, meine Liebe; "laß mich an beinen Aufen mich leinen. — Ich bacht est! — Das ist nicht länger ausguhalten." — Ja wohl ist es nicht auszuhalten! würden die seinen Aumfrichter bagen

Werken vielleigt auch manche von meinen Leiern Jogen. — Tenn leider givet es Teutsche, die nech weit französsischer sind zie die Kreanglen. Sohren zu gefallen, hose ich die Proden auf einen Hausten getragen. Ich eine ihre Art zu fritistren. Alle die keleigen Kreinen Rachläßigkeiten, die ihr gärtliches Opt so menedlich befeidigen, die bem Lichter so schwert, die er mit so vieler leberschapen dahin und dertig strente, um den Dialog geschweidig zu machen, und den Reden einen wohren Anschweit der geschweidig zu machen, und den Reden einen wohren Anschweit der angenbläßichen Eingebung zu ertheilen, reihen sie sie nich gaben, und der leich sie zu einen Kaben, und bei gesche Kreinen Kreinen der den kontrett geschweit der die kontrett der die kieden die kontrett gesche Welt nicht lennet; daß er nicht wiele Königlumen reden gesort, Macine verfand das bes befer; aber knicht vieler auch en Hocke, das

Dem ebugaechtet würde mich vos nicht irre machen. Deste schimten für bei Konigianen, wenn sie weirschis nicht is preceden, nicht is herechen bürsen. 3ch habe est sange schou geglandt, daß ber hof der Ort eben nicht ist, wo ein Tichter der Matur sudviren sam. Were wenn Bomp wie Liquette aus Bentschen Machinen macht, so ist es des Beret des Tichteres, aus diesen Machinen wieder Mentschen zu machen. Die wahren Steinginnen mögen so gesucht und essentielt sprechen, als sie wollten seine Königinnen millen natürlich prechen. Er here der Helbe des Archiveltes nur fleißig zu; und tröste sich immer, wenn er schon son fein Königinnen

Richts ift glichiger und amfantiger als bie simple Ratur. Grobeit und Buft ift eben so weit von ihr entiernt, als Schwulft und Bombaft won bem Erfabenen. Das nehmliche Gestähl, welches die Grengscheidung bort wahrenimmt, wird sie auch hier bemerten. Der schwülftigste Dichter ist dasse untelfstar auch der poletsatiefte. Beide ficher sind mugertramitig; und feine Gattung giett mehrere Gelegenheit in beite zu verfallen, als die Tragdie.

Gleichwohl icheinet bie Englander vornehmlich nur ber eine, in ihrem Bante beleibiget ju baben. Gie tabelten weniger feinen Schwulft, ale bie pobelhafte Sprache, bie er fo eble und in ber Befdichte ihres Lanbes fo glangente Berfonen fubren laffe; und munichten lange, bag fein Stud bon einem Manne, ber ben tragifden Ausbrud mehr in feiner Gewalt babe, mochte umgearbeitet werben, (\*) Diefes geschah endlich auch. Faft ju gleicher Beit machten fich Jones und Broof barüber. Beinrich Jones. von Geburt ein Irrlander, mar feiner Brofefion nach ein Maurer, und pertaufchte, wie ber alte Ben Johnson, feine Relle mit ber Feber. Rachbem er icon einen Band Gebichte auf Gubicription bruden laffen, bie ibn als einen Mann von großem Benie befannt machten, brachte er feinen Effer 1753 gufe Theater. Ale biefer ju Conbon gefvielt marb, batte man bereits ben von Beinrich Broof in Dublin gefpielt. Aber Broof lieft feinen erft einige Jahre bernach bruden; und fo tann es wohl febn. baf er, wie man ihm Could giebt, eben fowohl ben Effer bes 3ones, ale ben bom Bante, genutt bat. Auch muß noch ein Gffer bon einem James Ralph vorhanden febn. 3ch geftebe, baf ich feinen gelefen babe, und alle breb nur aus ben gelehrten Tagebuchern fenne. Bon bem Gffer bes Broot, fagt ein frangofifcher Kunftrichter, bag er bas Teuer und bas Bathetifche bes Bante mit ber fconen Boefie bes Jones ju verbinben gewuft habe. Bas er über bie Rolle ber Rutland, und über berfelben Bergweiflung beb ber hinrichtung ihres Gemable, bingufügt, (\*\*) ift mertwurdig: man lernt auch baraus bas Barifer Barterr auf einer Seite fennen, bie ibm wenig Ehre mocht.

Aber einen franifden Effer habe ich gelefen, ber viel zu fonberbar ift, als bag ich nicht im Borbengeben etwas bavon fagen follte. -

<sup>(\*) (</sup>Companion to the Theater Vol. II. p. 165.) — The Diction is every where very bad, and in some Piaces so low, that it even becomes unastural. — and I think, other cannot be a greater Proof of the little Encouragement this Age afforcts to Merit, than that no General property of a rare General net Spirit of Peetry, hills it worth than that no General property of the Peetry, whilse it worth bedfuling Tragedy in general, but more particularly, where the Characters are perhaps the greatest the World every produced.

<sup>[\*\*] (</sup>Journal Encycl. Mars 4764.) Il a aussi fait tomber en demenco la Comtesse de Rutland au moment que cet iliuatre epoux est conduit à l'echafaud; co moment ou cette Comtesse est un objet blem digne de pitié, a produit une tres grande sensation, et a été trouvé admirable à Londres; en France II est paru ridicule, II avoit été sifflé et l'on auroit envoyé la Comtesse avec l'Auteur aux Petites-Maisons.

### Gedzigftes Stud.

Den 27ften Robember, 1767.

Er ist von einem Ungenannten, und flüsert den Titel: Für seine Gebietherium sterben. (\*) 3ch sinde ihn in einer Sammslung von Komöbien, die Joseph Patrino zu Gewillen gedrunkt hat, und in der er das vier und siedzigste Stild sis. Wenn er versteniget worten, weiß ich nicht; ich eige auch nichts, vorann de sich ungesehr abenhem ließe. Das ist fian, die sied sied eine Bestalfer weder ir französsisch und englischen Dichter, welche die nehmliche Geschichte bearbeitet haben, gebraucht hat, noch von ihnen gebraucht worden. Er ist ganz original. Doch ich will bem Urtseile meiner Leften nicht veraressien.

Effer tommt von feiner Expedition wiber bie Spanier gurud, unb will ber Roniginn in London Bericht bavon abstatten. Wie er anlanat, bort er, bag fie fich zwen Deilen von ber Ctabt auf bem Lanbgute einer ihrer Sofbamen, Ramens Blanca, befinde. Diefe Blanca ift bie Beliebte bes Grafen, und auf biefem Landgute bat er, noch beb Lebszeiten ibres Baters, viele beimliche Bufammenfunfte mit ihr gehabt. Sogleich begiebt er fich babin, und bebient fich bes Schluffels, ben er noch von ber Bartenthure bewahret, burch bie er ehebem ju ihr gefommen. Es ift natiklich, baf er fich feiner Geliebten eber zeigen will, ale ber Roniginn, 218 er burch ben Garten nach ihren Zimmern ichleichet, wirb er, an bem ichattichten Ufer eines burch benfelben geleiteten Armes ber Temfe, ein Frauengimmer gewahr, (es ift ein fcwiller Commerabent,) bas mit ben blogen Fugen in bem Baffer fitt, und fich abfühlet. Er bleibt voller Bermunberung über ihre Schonbeit fteben, ob fie icon bas Beficht mit einer halben Dafte bebedt bat, um nicht erfannt ju werben. (Diefe Schonheit, wie billig, wird weitlauftig befchrieben, und befonbere merben über bie allerliebsten weißen Suge in bem flaren Baffer, febr fpibfindige Dinge gefagt. Richt genug, baf ber entaudte Graf zweb froftallene Gaulen in einem fliegenden Rruftalle fteben fiebt; er weiß vor Erftaunen nicht, ob bas Baffer ber Rruftall ihrer Fuffe ift, welcher in Fluß gerathen, ober ob ihre Fuge ber Rruftall bes Baffere fint, ber fich in biefe Form

<sup>(\*)</sup> Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex; de un Ingenio de esta Corte.

conbenfirt bat. (\*) Roch verwirrter macht ibn bie balbe fdmarge Daffe auf bem meiffen Gefichte; er tann nicht begreifen, in welcher Abficht bie Ratur ein fo gottliches Monfirum gebilbet, und auf feinem Gefichte fo fcmarren Bafalt mit fo glangenbem Belfenbeine gepaaret babe; ob mebr gur Bewunderung ober gur Berfpottung? (\*\*) ) Raum bat fich bas Frauengimmer wieber angeffeibet, ale, unter ber Ausrufung: Stirb Tpranninn! ein Coun auf fie geichiebt, und gleich barauf zwen maffirte Manner mit blokem Degen auf fie loe geben, weil ber Couf fie nicht getroffen ju haben icheinet. Gffer befinnt fich nicht lange, ibr ju Bulfe gu eilen. Er greift bie Morber an, und fie entflieben. Er will ihnen nach; aber bie Dame ruft ihn gurud, und bittet ibn, fein Leben nicht in Gefahr gu feten. Gie fiebt, baf er vermundet ift, fnurft ibre Coarpe los, und aiebt fie ibnt, fich bie Bunbe bamit ju verbinden, Bugleich, fagt fic, foll biefe Charpe bienen, mich Euch ju feiner Beit zu erfennen gu geben; ist muß ich mich entfernen, ebe über ben Couf mehr Lermen entftebt; ich mochte nicht gern, bag bie Koniginn ben Bufall erfuhre, und ich beichwore Euch taber um Gure Berichwiegenheit. Gie geht, und Gffer

> (\*) Las dos cotumnes bellas Metiò dentro del rio, y como al vellas V i un crystal en el rio desatado, Y vi crystal en el las condensado, No supo si las aguas que se vian Eran sus pies, que iliquidos corrian, O si sus dos cotumnas so formaban De las aguas, que allí se concelabar.

Diefe Medallofteit treifs ber Dicher noch neiter, wenn er beitreiben mill, mie bie Done, bas Buffer ju foften, et mit ibere beden hand geschöft, und nach bem Bunde geführt vole. Diefe hand, lögt er, war bem ilazen Boffer is aballah, bas ber flug felde für Gerecken jusammen fuhr, neit er siechtere, sie michte einem Dent ihrer eigenn Sand mitteinken. Quiso prodor z auso

El agus, y fueron crystalino vaso San manon, secreò las a los labies, Y entonces el arrayo l'orò agravios, Y como tanko, en fin, se parecia A son manos aquello que bebhs, Teni Con sobresiblo (y no fine en vano) Que se bebiera parte de la mano. "Y o, que al primejos vi, ciego, y turbado A una parte nevado "Y en otra negue de rostro, Y en otra negue de rostro, Luquis, mirando lam dictino monstruo, benigana lumiendo tan bermosa, Quino horer por assombro, o por ultrage, De arabecho y mardi un mardiagne.

bleibt voller Erftaunen über biefe fonberbare Begebenbeit, über bie er mit feinem Bebienten, Ramens Cofme, allerlen Betrachtungen anftellt. Diefer Coime ift bie luftige Berfon bes Stude; er war bor bem Garten geblieben, als fein herr hereingegangen, und hatte ben Coug gwar gebort, aber ibm bod nicht ju Gulfe tommen burfen. Die Furcht bielt an ber Thure Schilbmache, und verfrerrte ibm ben Gingang, Furchtfam ift Cofme für viere; (\*) und bas find bie franischen Narren gemeiniglich alle. Effer befennt, bag er fich unfehlbar in bie icone Unbefannte verliebt haben würbe, wenn Blanca nicht ichen fo völlig Befit von feinem Bergen genommen batte, bag fie burchans feiner anbern Leibenfchaft barinn Raum laffe. Aber, fagt er, mer mag fie mobl gemefen fenn? Bas buntt bich, Cofme? - Ber wirbs gemefen fenn, antwortet Cofme, ale bes Gartnere Frau, bie fich bie Beine gemafchen? - (\*\*) Aus biefem Buge, tann man leicht auf bas llebrige ichließen. Gie geben endlich beibe wieber fort; es ift ju fpat geworben; bas Saus tonnte über ben Schuß in Bewegung gerathen febn; Effer getraut fich baber nicht, unbemerkt jur Blanca ju fommen, und vericbiebt feinen Befuch auf ein anbermal.

Ann tritt ber Herzog von Alangen auf, mit Kiera, ber Blanca annermäden. (Die Secne ift noch auf dem Landgute, in einem Zimmer der Blanca; die berigen Auftritte vouren in dem Garten. Es ift des sessionen Tages.) Der König von Frankreich hatte der Eliskatelt in Beröhnbung mit seinem jünglem Bruder wergeschlagen. Diese die ber Herzog von Alangen. Er ist, unter dem Bornande einer Gesandt schapen, der gestellt die gestellt

<sup>(\*)</sup> Ruido de armas en la Quinta,
Y dentro el Conde? Que aguardo,
Que no voi à socorrerle?
Que aguardo? Lindo recado:
Aguardo à quo quiêra el miedo
Dexarme entrar: — — —

Cosme, que ha tenido un miedo Que puede valer por quatro. (\*\*) La muger del hortelano, Que ae lavaba las piernas.

Effer tommt. Rach ben gartlichften Bewilltommungen ber Blanca, nach ben theuersten Berficherungen bes Grafen, wie febr er ihrer Liebe fich wurdig zu zeigen muniche, muffen fich Rlorg und Coime entfernen. und Blanca bleibt mit bem Grafen allein. Gie erinnert ibn, mit welchem Eifer und mit welcher Ctanbhaftigfeit er fich um ihre Liebe beworben babe. Rachbem fie ibm bren Jahre miberftanben, babe fie enblich fich ibm ergeben, und ibn, unter Berficherung fie zu bebrathen, jum Gigenthumer ihrer Chre gemacht. (Te hice dueno de mi honor: ber Ausbrud fagt im Spanifchen ein wenig viel.) Rur bie Feinbicaft, welche unter ihren benberfeitigen Familien obgewaltet, habe nicht erlaubt, ihre Berbindung zu vollziehen. Effer ift nichts in Abrebe, und fügt bingu, baß, nach bem Tobe ihres Baters und Brubers, nur bie ihm aufgetragene Expedition wider bie Spanier bagwifden gelommen fen. Run aber babe er biefe gludlich vollendet; nun wolle er unverzüglich bie Koniginn um Erlaubnik zu ihrer Bermablung antreten. - Und fo fann ich bir benn, fagt Blanca, ale meinem Geliebten, ale meinem Brautigam, ale meinem Freunde, alle meine Bebeimuiffe ficher anvertrauen. (\*) -

> (\*) Bien podrè seguramente Revelarte intentos mios, Como a galan, como a dueño Como a esposo, y como a amigo.

### Gin und fechzigftes Gtud.

Den Iften December, 1767.

Bierauf beginnt fie eine lange Erzehlung von bem Schidfal ber Maria bon Schottland. Bir erfahren, (benn Effer felbft muß alles bas, ohne Breifel, langft wiffen.) baf ibr Bater und Bruber biefer ungludlichen Roniginn febr jugethan gemefen; bag fie fich geweigert, an ber Unterbrildung ber Unidulb Theil an nehmen; baf Elifabeth fie baber gefangen feten, und in bem Befangniffe beimlich binrichten laffen. Rein Bunber, baß Blanca bie Elifabeth haßt; baß fie feft entfchloffen ift, fich an ihr au rachen. 3mar hat Glifabeth nachber fie unter ihre Sofbamen aufgenommen, und fie ihres gangen Bertrauens gewürdiget. Aber Blanca ift unverfohnlich. Umfonft mablte bie Roniginn, nur fürglich, bor allen anbern bas Landgut ber Blanca, um bie Jahreszeit einige Tage bafelbft rubig ju genieffen. - Diefen Boraug felbft wollte Blanca ihr jum Berberben gereichen laffen. Gie batte an ihren Dheim gefdrieben, welcher, aus Furcht, es mochte ibm wie feinem Bruber, ibrem Bater, ergeben, nach Schottland gefloben mar, mo er fich im Berborgnen aufhielt. Der Dheim mar gefommen; und furz, biefer Dheim mar es gemefen, melder bie Roniginn in bem Garten ermorben wollen. Run weiß Effer, und wir mit ibm. wer bie Berfon ift, ber er bas Leben gerettet bat. Aber Blanca weiß nicht, baß es Gffer ift, welcher ihren Anfchlag vereiteln muffen. Gie rechnet vielmehr auf bie unbegrenzte Liebe, beren fie Effer verficert, und magt es, ibn nicht blos jum Ditidulbigen machen ju wollen, fonbern ihm völlig bie gludlichere Bollgiebung ihrer Rache gu übertragen. Er foll fogleich an ihren Dheim, ber wieber nach Schottlanb gefloben ift, fdreiben, und gemeinschaftliche Cache mit ihm machen. Die Thrannin muffe fterben: ibr Rame feb allgemein verhaft; ibr Tob feb eine Boblthat fur bas Baterland, und niemand verbiene es mehr als Effer, bem Baterlanbe biefe Bobltbat zu verichaffen.

Effer ift über biefen Antrag außerst betroffen. Blanca, seine theure Blanca, hann ihm eine solche Berrätheren junuuthen? Wie sehr schämt er sich, in biesem Augenblicke, seiner Liebel Aber 2006 soll ser thun? Soll er ihr, wie es billig wäre, seinen Unwillen zu erkennen geben? Wirb sie brunm meniger bei sieren schändlichen Gestummagen bleiben? Blanca wird ungebuldig, baß ihr Effer nicht sogleich antwortet. "Graf, sagt sie, wenn Du erst lange mit Dir zu Rathe gehst, so liebst Du mich nicht. Auch nur zweifeln, ist Berbrecheu. Undankbarer! — (\*\*)

(\*) Av tal traicion | vive el Cielo.

Que de amarla estoi corrido. Blanca, que es mi duice dueño, Blanca, à quien quiero, y estimo, Me propone tal traicion I Que harè, porque ai ofendido. Respondiendo, como es justo, Contra au traicion me irrito, No por esao ha de evitar Su resuelto desatino. Pues darle cuenta a la Reina Es impossible, pues quiso Mi suerte, que tenga parte Blanca in aqueste delito. Pues si procuro con ruegos Disuadirla, es desvario, Oue es una muger resuelta Animal tan vengativo, Que no se dobla à los riesgos: Antes con afecto impio. En el mismo rendimiento Sueten agusar los filos; Y quizà desesperada De mi enojo, o mi desvlo. Se declarara con otro Menos leal, menos fino. Oue quizà por ella intente, Lo que yo hacer no he querido. (\*\*) Si estàs consultando, Conde, Allà dentro de ti mismo Lo que has de hacer, no me quieres, Sen ruhig, Blanca! erwiedert Effer : ich bin entschlossen. — Und wozu? — Gleich will ich Dir es schriftlich geben."

Effer fett fich nieber, an ihren Dbeim ju ichreiben, und inbem tritt ber Bergog aus ber Gallerie naber. Er ift neugierig gu feben, mer fich mit ber Blanca fo lange unterhalt; und erftaunt, ben Grafen bon Effer ju erbliden. Aber noch mehr erftaunt er fiber bas, mas er gleich barauf ju boren befommt. Effer bat an ben Roberto gefdrieben, und fagt ber Blanca ben Inhalt feines Schreibens, bas er fofort burch ben Cofme abicbiden will. Roberto foll mit allen feinen Freunden einzeln nach London tommen; Effer will ibn mit feinen Leuten unterftuten; Effer hat bie Bunft bes Bolfs; nichts wird leichter fenn, als fich ber Roniginn zu bemachtigen ; fie ift fcon fo gut, ale tobt. - Erft mußt ich fterben! ruft auf einmal ber Bergog, und tommt auf fie los. Blanca und ber Graf erftaunen über biefe plotliche Erfcheinung; und bas Erftaunen bes lettern ift nicht ohne Giferfucht. Er glaubt, baf Blanca ben Bergog beb fich berborgen gebalten. Der Bergog rechtfertiget bie Blanca, und verfichert, bag fie von feiner Anwefenheit nichts gewufit: er habe bie Gallerie offen gefunden, und feb von felbft bereingegangen. bie Gemablbe barinn zu betrachten. (\*)

> Ya el dudario fue delito. Vive Dios, que eres ingrato! (\*) Por vida del Rey mi hermano, Y por la que mas estimo, De la Reina mi señora. Y por - pero yo lo digo, Que en mi es el mayor empeño De la verdad del decirlo. Oue no tiene Blanca parte De estar yo aqui - - -\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Y estad mui agradecido A Blanca, de que vo os dè. No satisfacion, aviso De esta verdad, porque a voa, Hombres como vo - COND. Imagino Que no me conoceis bien. Duq. No os havia conocido Hasta aqui; mas ya os conozco. Pues ya tan otro os he visto Que os reconozco traidor. Conp. Quien dixere - Dro. Yo lo digo, No pronunciels algo, Conde, Que ya no puedo sufriros.

Ber Arrys. Bey bem Seben meines Brabers, beb bem mir noch fostenern Leben ber Königinn, bey — Aber genug, baß Ich es soge Blanca ift unschulbig. Und nur ihr, Meerb, haben Gie biese Ertlärung zu banten. Auf Sie, ist im geringsten nicht baben geschen. Denn mit Leuten, vie Sie, machen Peute, wie ich

Der Graf. Pring, Sie tennen mich ohne Zweifel nicht recht? — Der Bergog. Freslich habe ich Sie nicht recht gefannt. Aber ich terme Sie nun. Ich bielt Sie für einen aan andern Mann; und ich

finbe, Gie finb ein Berrather.

Der Graf. Wer barf bas fagen?

Der Bergog. 3ch! - Richt ein Bort mehr! 3ch will fein Bort mehr boren, Graf!

Der Graf. Deine Abficht mag auch gewefen fenn -

Ber gergog. Denn turg: ich bin überzeugt, baß ein Berrather lein Berg hat. 3ch freffe Gie als einen Berrather: ich muß Gie für einen Mann ohne berg halten. Aber um fo weniger barf ich mich biefes Bortbeils über Gie bebienen. Meine Ebre verzeibt Ihnen, weil Gie ber

COND. Quaiquier cosa que vo intente -

Dug. Mirad que estol persuadido Oue bacer la traicion cobardes: Y assi quando os he cogido En un lance que me dà De que sois cobarde indicios, No he de aprovecharme de esto. Y assi os perdona mi brio Este rato que tepeis Ei valor desminuido: Que a estar todo vos entero, Supiera daros castigo. COND. Yo soi el Conde de Sex Y nadie se me ha atrevido Sino el hermano del Rey De Francia. Duo. Yo tengo brio Para que sin ser quien sol, Pueda mi valor invicto Castigar, non digo yo Solo a vos, mas a vos mismo, Siendo leal, que es lo mas Con que queds encarecido. Y pues sois tan gran Soldado, No echeis a perder, os pido, Tantas heroicas hazañas Con un hecho tan indigno -

3hrigen verluftig find. Baren Sie fo unbefcolten, ale ich Sie fonft geglaubt, fo murbe ich Sie ju juchtigen wiffen.

Der Graf. 3ch bin ber Graf von Effer. Go hat mir noch niemanb begegnen burfen, ale ber Bruber bes Ronigs von Frantreich.

Der geras. Wenn ich auch ber nicht mare, ber ich bin; wenn nur Gie ber wären, ber Gie nicht find, ein Mann von Chre: so follten Gie wohl empfinben, mit wem Gie zu thun hatten. — Gie, ber Graf von Cfier? Benn Cie biefer berufene Krieger find: wie fannen Gie so viele große Thaten burch eine so unwürdige That vernichten wollen? —

# 3men und fechzigftes Stud.

Den 4ten December, 1767.

Der Herzog sährt hierauf sort, ihm sein Umrecht, in einem etwas geschienen Tome, verzusäten. Er ermecht ihm, sich eines bessern zu bestümmt; er mill es bergessen, was der gehört deste; er ist versächert, das Blanca mit dem Grafen nicht einstimme, umd daß sie stellt ihm eben wäre gehagt haben, wenn er, der Herzog, ihr nicht zuvorgesommen wäre. Er schließe midich: "Noch einmat, Graf; gehen Sie in sich "Seichen Sie von einem so fahnlichen Berhaben ab! Werden Sie wieder, "Seie siehe Bollen Sie aber meinem Rathe instit solgen is er einem Kopf haben, umd London einen Denter!"(\*)

— Diermit entsernt sich der Derzogo. Mig ist in der allesten Bertogle zu rechtserigen; er est gehart wird, wie gleichwoch das fer es ein tindt wagen, sich gegen den Derzog zu rechtserigen; er muß sich geden den Derzog zu rechtserigen; er muß sich gedenden, sie se der Kussang sehre, das er ein wenigsten zu

<sup>(\*)</sup> Miradio mejor, dexad Un intento tan indigno, Corresponded à quien sois, Y sino bastan avisos. Mirad que sy Verdugo en Londres, Y en vos cabeza, harto os digo.

fenn geschienen. (\*) Go spricht er mit sich selbst: jur Blanca aber sagt er, bag er ben Brief sogleich an ihren Dheim senten molle, und gest al. Blanca besgleichen; nachdem sie ihren Unstern verwünsicht, sich aber noch damit getröstet, baß es kein Schlimmerer als ber Perzog seh, welcher von bem Anschlage bes Grasen wisse.

Die Roniginn ericbeinet mit ihrem Rangler, bem fie es vertrauet bat, mas ibr in bem Garten begegnet. Gie befiehlt, baf ibre Leibmache alle Bugange mobl befete; und morgen will fie nach London gurudfebren, Der Rangler ift ber Meinung, bie Maudelmorber auffuchen ju laffen, und burch ein öffentliches Ebict bemjenigen, ber fie anzeigen werbe, eine ansehnliche Belohnung ju verheiffen, follte er auch felbft ein Ditfculbiger febn. "Denn ba es ihrer zwen maren, fagt er, bie ben Anfall "thaten, fo tann leicht einer bavon ein eben fo treulofer Freund febn, "als er ein treulofer Unterthan ift." (\*\*) - Aber bie Röniginn migbilliget biefen Rath; fie balt es fur beffer, ben gangen Borfall ju unterbruden, und es gar nicht befannt merben ju laffen, baf es Menichen gegeben, bie fich einer folden That erfühnen burfen. "Dan muft, fagt fie, bie "Welt glauben machen, baf bie Konige fo mobl bewacht merben, baf es "ber Berratberen unmöglich ift, an fie ju tommen. Aufferorbentliche "Berbrechen werben beffer verichwiegen, als bestraft. Denn bas Benfpiel "ber Strafe ift von bem Bepfviele ber Gfinbe unvertrennlich; und biefes "tann oft eben fo febr anreiten, ale jenes abichreden." (\*\*\*)

> (\*) No he de responder al Duque Hasta que el sucesso mismo Muestre como fueron faleso De mi traicion los indicios, Y que soi mas leal, quanto Mas traidor he parecido. (\*) Y pues son das los culpados Derreger, que aligano de ella Derreger, que aligano de vida Cuer de la companio de la companio de Quien fue declea vissallo. (\*\*) Y os gran materis de estado Dar a entender, que los Reyse Estan en si un guardados Que sunque la traicion los blus

Estan en si tan guardados Quo sunque la traicion los busque, Nunca ha de poder hallarlos; Y assi el secreto averigue Enormea delitos, quando Mas que el castigo, escamientos Dè de exemplares el pecado.

Inbem wird Effer gemelbet, und vorgelaffen. Der Bericht, ben er von bem gludlichen Erfolge feiner Expedition abftattet, ift furg. Die Roniginn fagt ibm, auf eine febr verbindliche Beife: "Da ich Guch wieber erblide, weiß ich von bem Ausgange bes Rrieges ichon genug."(\*) Gie will von feinen nabern Umftanben boren, bebor fie feine Dienfte nicht belohnt, und befiehlt bem Rangler, bem Grafen fogleich bas Batent als Abmiral von England auszufertigen. Der Rangler geht; Die Konidinn und Gffer find affein: bas Gefprach wird vertraulicher : Effer bat bie Coarbe um ; bie Roniginn bemerft fie, und Effer murbe es aus biefer bloften Bemertung fchlieffen, bag er fie von ihr habe, wenn er es aus ben Reben ber Blanca nicht icon geichloffen batte. Die Ronigim bat ben Grafen icon langft beimlich geliebt; und nun ift fie ibm fogar bas Leben ichulbig. (\*\*) Es toftet ihr alle Dube, ihre Reigung zu verbergen. Gie thut verschiebne Fragen, ibn auszuloden und zu boren, ob fein Berg icon eingenommen, und ob er es vermuthe, wem er bas leben in bem Ggrten gerettet. Das lette giebt er ihr burch feine Untworten gemiffermaafen ju verfteben, und jugleich, bag er fur eben biefe Berfon mehr empfinbe, ale er berfelben zu entbeden fich erfühnen burfe. Die Ronis ginn ift auf bem Buntte, fich ibm ju ertennen ju geben: boch flegt noch ihr Stolg über ihre Liebe. Eben fo febr bat ber Braf mit feinem Stolge ju fampfen : er tann fich bes Bebantene nicht entwehren, baf ibn bie Roniginn liebe, ob er icon bie Bermeffenheit biefes Bebantene ertennet. (Daf biefe Scene größtentheils aus Reben befteben muffe, bie jebes feitab führet, ift leicht ju erachten.) Gie beift ibn geben, und beift ibn wieber fo lange marten, bis ber Rangler ibm bas Batent bringe. Er bringt es; fle überreicht es ibm; er bebantt fich, und bas Geitab fangt mit neuem Feuer an.

Die Königinn. Thörichte Liebe! — Effer. Gitler Bahnfinn! — Die Königinn. Wie blind! — Effer. Wie verwegen! —

<sup>(\*)</sup> Que ya solo con miraros Sè el sucesso de la guerra. (\*\*) No bestaba, amor tyranno, Una inclinacion tan fuerte, Sin que te aya ayudado Del deberlo yo la vida?

Die Königinn. So tief willst bu, baß ich mich herabsehe? —
Ester. So boch willt bu, baß ich mich versteige? —
Die Käniginn. Bedente, boß ich Kniginn bin!
Essen Bebente, boß ich Unterthan bin!
Die Käniginn. Du stürzest mich bis in ben Abgrund, —
Essen Du ersebest mich bis zur Sonne, —
Die Käniginn. Dhue auf meine Hobeit zu achten.
Essen. Dhue meine Niedrigkeit zu erwögen.
Die Königinn. Aber, weil du meine Herzen bich bemeistert: —
Essen, weil du meiner Seele bid bemäckliget: —

Esser So sirts da, und kemm nie über die Lippen! (\*)
(3ft das nicht eine senberdare Art von Unterhaltung? Sie reden
mit einander; und reden auch nicht mit einander. Der eine hört, was
der andere nicht sagt, und antwortet auf das, was er nicht gehört hat.
Sie nehmen einander die Werte nicht aus dem Munde, sondern aus der Secse. Man sage seden nicht, das man ein Spanie sem nuch, um an solchen unnatürlichen Künstelepen Geschmad zu sinden. Noch vor einigen drechtig Jahren sond Deutsche eben so viel Geschmad daran; denn unsser Staats und helben Actionen winmelten davon, die in allem nach den spanischen Mustern zugeschnitten waren.)

Die Abniginn. Go ftirb ba, und fomm nie auf bie Bunge!

Nachbem die Königinn den Effer beurlaubet und ihm besohen, ihr bald wieder aufgunarten, gehen beide auf verschiedene Seiten ab, und machen dem ersten Aufguge ein Ende. — Die Stüde der Spanier, wie befannt, haben deren nur dere, melche sie Journadas, Tagemerte, neumen. Ihre allerüttelten Stüde batten viere: sie trechen, jagt bejer de Begg,

<sup>(\*)</sup> Reins. Loco Amor — Conn. Noclo Impossible — Reins. Que dicego — Conn. Que temeratio — Reins. Me abstes a tal bareza — Conn. Me quieres subir las also — Reins. Advierde, que soi la Belia — Reins. —

auf allen vieren, wie Kinder; denn es waren auch wirflich noch Kinder von Komedien. Biress war der erste, welcher die vier Aufglige auf dere breachte; und Sope soglet jeden varinn, de er schon die ersten Stude feiner Jugend, oder vielmehr seiner Kindheit, edensalls in vieren gemacht hatte. Wir sernen diese einer Stelle in des schetzen Runss, Komöten zu machen; (\*) mit der ich aber eine Stelle des Gervantes in Widerspruch sinde, (\*\*) wo sich dieser eine Stelle des Gervantes in Widerspruch sinde, (\*\*) wo sich biessen diese die helben auch auf der eine Breiberspruch sind Allen, aus welchen sie son san auf dere auf deren die haben. Der spanische Litterater mag biesen Widerspruch entscheben; ich will mich daben nicht aufhalten.

#### Dren und fechzigftes Stud.

Den 8ten December, 1767.

Die Königim ist von bem Landgute gurüdgesommen; und Effec gleichfalls. Sokald er in Lendon angelangt, eilt er nach hofe, um sich feinen Augenklid vermissen zu lassen. Er erspiet mit seinem Cesne ben gwesten Att, ber in bem Königlichen Schlosse spielt. Cosue hat, auf Beschliche Siehel, sich mit Bistolen verlehen mülsten; ber Graf hat beimliche Frühre; er besongt, wenn er bes Nachts hat vom Schlosse gebe, überfallen zu werden. Er beigt den Gesne, die Philosen nur indes in bas Zimmer ber Blanca zu tragen, und sie von Bloren aussehen nich. Blascich bindet er die Schärpe los, weis er zur Blanca geben will. Planca ist eiterschaftig die Schärpe sonnte ihr Gedauten machen; sie könnte sie doch worden; und er würde sie ihr absschaften machen; sie könnte sie doch worden; und er würde sie ihr absschaft machen; nabem er sie dem Gossen wollen; und er würde sie ihr absschaft machen;

(\*) Arte nuevo de hazer Comedias, ble fich hinter bes Sepe Rimas befinbet.
El Capitan Virves insigne ingenio.

Ex Capican virves magne ingenor, Puso en tres actos la Comedia, que antes Andava en quatro, como pies de niño, Que eran citonces niñas tas Comedias, Y yo las escrivi de onze, y doze años, De a quatro actos, y de à quatro phegos, Porque cada acto un pliego contenia.

(\*\*) In her Borrebe ju feinen Remeblen: Donde me atrevi a reducir las Comedias a tres Jornadas, de cinco que tenian.

Cofme will fie geschwind versteden: aber es tann jo geschwind nicht gescheben, baß es Blanca nicht merken sollte. Blanca nimt ben Grasen mit fich jur Königium; und Effec ermacht im Abgeben ben Cosme, wegen ber Schwere reinen Mund zu halten, und fie niemandem zu zeigen.

Come hat, unter feinen andern guten Eigenschoften, and viese, auf er ein Erzhaudener ift. Er kann kein Geheinmiß eine Stunde bewochen; er stracht ein Geschwart in Leit den bestehn bat ihn zu rechter Zeit erinnert, doß er sich viese Geschre bes Grosen hat ihn zu rechter Zeit erinnert, doß er sich vieser Geschre bereits leeds und dereige Ennehm ansgescht habe. (\*) Er ziele Kleen die Kischen der Kischen, und hat den Numb son auf, ihr auch die gange Geschichte, von der massifierten Tame und der Schärpe, zu erzehlen. Doch einen kellmit er sich, doß es wohl eine würdigere Person sonn mich filere richten kocheming zuerst mitthelie. Es würde nicht allen, wenn sich fleven rühmen könnte, ihn bessen bescheit zu haben. (\*\*) (3ch muß von allerfen Art des spanischen Wieses eine kleine Prode einzusscheiten

<sup>(\*) —</sup> Yo no me acordaba De decirio, Yi o caliaba, Y como me lo entregò, Ya por decirio rebiento, Que tengo la proprieda, Que en un hora, ò la mitad, Se me hace poatema un cuesto. (\*\*) Alla Flora; mas no, Sera persona mas grave — No ce bien que Flora se alebe Que el cuento me destlorò.

ben finger in ben Hale; er giebt es von sich; und um einen besser Geschaud wieder in bem Mund zu bestommen, sauft er geschwich ab, eine Luitte doer Dilbe dorauf zu kanen, ein Banca kan aus seinem verwirrten Geschwäge zwar nicht recht fing werden: sie versteht aber doch so viel doraus, das bei Schäpe das Geschauf einer Dame ist, in die Gliev verliebt werden könnte, wenn er es nicht schon se, "Denn er ist doch nur ein Mann; sagt sie. "Und wech der, bei ihre Chre einem "Manne anvertrauet hat! Der beste, ist noch so schiemt" (\*\*) — Um seiner Untreue also zworzusommen, will sie ihn je eher je lieber bepratben.

Die Reiniginn tritt herein, und ift außerft niebergeisslagen. Belance ragt, ob sie bie übrigen hobbamen rufen soll: aber die genigen mill lieber allein senn jum Irene soll semmen, und vor bem Jämmer singen. Blanca geht auf ber einen Seite nach Irenen ab, und von ber andern tommt ber Graf.

Effer liebt bie Blanca: aber er ift ebrgeitig genug, auch ber Liebhaber ber Knigimu fenn zu wellen. Er wirft fich biefen Ebpreich felich vor; er bestraft fich beswegen; fein berg gehört ber Blanca; eigenmüßige Abschichen milisen es ibr nicht entziehen wollen; unechte Comenien; muß teinen echten Affett bestegen. (\*\*) Er will sich also lieber wieder entjernen,

> (\*) Ya se me viene a la boca La purga. - - -O que regueidos tan secos Me vienen I terrible aprieto. Mi estomago no lo lleva; Protesto que es gran trabajo. Meto los dedos. - - - -Y pues la purga he trocado. Y el secreto he vomitado Desde el principio hasta el fin, Y ain dexar cosa alguna, Tal asco me diò al decilto, Voi à probar de un membrillo. O a morder de una azeituna. -(\*\*) Es hombre al fin, y ay de aquella Que a un hombre fiò au honor, Siendo tan malo el mejor. (\*\*\*) Abate, abate las alas, No subaa tanto, busquemos Mas proporcionada esfera A tan limitado vuelo. Blanca me quiere, y a Blanca Adoro yo ya en mi dueño;

> Pues como de amor tan noble Por una ambicion me alexo? No conveniencia bastarda Venza un legitimo afecto.

> Si acaso mis desvarios Llegaren a tus umbraica, La lastima de ser males Oulte el horror de ser mios. GLOSSA. Aunque el dolor me provoca De mis quexas, y no puedo, Que es mi osadia tan poca, Que entre el respeto, y el miedo Se me mueren en la boca; Y assi non llegan tan mios Mis males a tua oreiaa. Porque no han de ser oldos SI acaso digo mis quexas, Si acaso mis deavarios. El aer tan mal explicados Sea su mayor indicio, Oue trocando en mis cuidados El silencio, y vos au oficio, Quedaran mas ponderados: Desde ov por estas señales Sean de ti conocidos, Que sin duda son mis males Si algunos mas repetidos Llegaren a tua umbrales. Mas ay Dioa! que mis cuidados De tu crueldad conocidos.

bittet um Erlaubniß, ihr feine Gloffe vorsagen zu dürfen. In biefer Glosse befchreitt er sich als ben järtlichfen Liebhaber, dem es aber die Erfrurdt verseite, sich bem es gleichen Gegenfande zu entbedern. Die Königinn lobt seine Boeste: aber sie mistiliget seine Art zu lieben. "Gime Liebe, jagt sie unter andern, die man verschweigt, kann nicht groß sein; denn Liebe nächst nur durch Gegensliebe, und der Gegensliebe macht man sich zurch das Schweigen mutswillig verfussig."

## Bier und fechzigftes Stud.

Den 11ten December, 1767.

Der Graf versett, daß die vollkemmenste Liebe die sein, welche keine Belobumg erwarte; und Gegentliebe sein Belobumg. Sein Stiffismeigen lebst mache sein Glüd: deum so lange er seine Liebe verschweige, sen sie nach unvertworfen, könne er sich nach von der sügen Verstellung täusschen lassen, daß sie vielleicht durfe genehmiget werden. Der Ungsindliche sein

> Aunque mas acreditados, Seran menos adquiridos, Que con los otros mezciados: Porque no sabiendo a quales Mas tu ingratitud se deba Viendolos todos iguales Fuerza es que en commun te mueva La tastima de aer matea. En mi este afecto violento Tu hermoso desden le causa; Tuyo, y mio es mi tormento; Tuyo, porque eres la causa; Y mio, porque yo flento: Sepan, Laura, tus desvios Oue mis males son tan tuvos, Y en mis cuerdos desverios Estos que tienen de tuyos

Ouite el borror de ser mios.

Se möffen aber eben nicht alle Gloffen fe symmetrie fein, ab bleie. Mun hat alle Bergelt, ib Etnagen, ib man mit den Zeicher ber Wiere fleicht, fe unziglich zu machen, als man mill. Min brandet aus nicht alle Zeilen einzyfleicheri; man kann fich auf eine einzyfleicherin; man kann fich auf eine einzyfleicherin zwie kann fich auf eine einzyfleicherin zwiere die Gloffen wirter bie alleren Gestrangen der fipaulischen Werfen, die nach dem Befreu und Gereilafte gesen bie Erne gestralle gesentlich aus ter Wiese geformmen.

glidflich, so lange er noch nicht wisse, wie unglidflich er sein, (\*\*) Die Rönigium widerslegt biese Sophistersen als eine Berson, der seine Sophistersen, der seine Berson, der felst daran gelegen ift, daß Else nicht länger darund hander: und Esse, durch biese Widerslegtung erberistet, ist im Begriff, das Bestenntnis zu wogen, wolles der den Königium behauptet, daß es ein Liebhaber auf alle Weise wogen mille; als Blanca bereintritt, den Derzeg anzumerken. Diese Ersselnung der Blanca beritt einen von den sondernen Westerfreichen. Denne Agen die Schrieben, der in der Blanca hat die Schrieben, die sie den degen nommen, wechses foar die Königium, aber nicht Esse gesahr wird. (\*\*)

(\*) - El mas verdadero amor Es el que en si mismo quieto Descansa, ain atender A mas paga, o mas intento: La correspondencia es paga, Y tener por blanco el precio Es querer por grangeria. --------Dentro esta del ailencio, y del respeto Mi amor, v assi ml dicha esta segura, Presumiendo tal voz (duice locura!) Que es admitido del mayor sugeto. Dexandome engafiar de este concepto. Dura mi bien, porque mi engaño dura; Necio aera la lengua, si aventura Un bien quo esta seguro en el secreto. -Que es feliz quien no siendo venturoso Nunca liegs a saber, que es desdichado. (\*\*) Por no morir de mal, quando Puedo morir de remedio. Digo puea, ea, ossadia, Ella me alentò, que temo? -Oue sera bien que a tu Alteza -(Sale Blanca con la vanda puesta.) BL. Señora, el duque - Con. A mal tiempo Viene Blanca. BL. Esta aguardando En la antecamara - REIN. Av. cielo! BL. Para entrar - REIN. Que es lo que miro! Br. Licencia. Rein. Decid; - que veo l -Decid que espere; - estol loca! Decid, andad. Br. Ya obodezco. REIN. Venid aca, volved. Bt. Que manda Vuestra Alteza? Rgin. El daño es cierto. -Decidle - no ay que dudar -Entretenedle un momento -Ay de mil - mientras yo salgo -Y dexadme. Br. Que es squesto? Ya voi. Cox. Ya Blanca se fue, Quiero pues volver - REIN. Ha zelos l

Essen wich sein est gewagt! — Frisch! Sie ermuntert mich selbst. Barum will ich an ber Kranfheit flerben, wenn ich an bem Hilsmittel flerben kann? Was fürchte ich noch? — Königinn, wann benn also, — Bennes. Der Berson, Ibro Maistät. —

Effes. Blanca tonnte nicht ungelegener tommen.

Blanca. Bartet in bem Borgimmer, -

Die Roniginn. Ah! Simmel!

Stanca. Muf Erlaubniß, -

Die Roniginn. Bas erblide ich?

Stanca. Bereintreten ju burfen.

Die Königinn. Sag ihm — Bas feh ich! — Sag ihm, er foll warten. — Ich tomme von Sinnen! — Geh, fag ihm bas.

Dlanca. 3ch gehorche.

Die Roniginn. Bleib! Romm ber! naber! -

Stanca. Bas befehlen 3hro Dajeftat? -

Die Königinn. D, gang gewiß! — Sage ihm — Es ift fein 3weifel mehr! — Geh, unterhalte ihn einen Augenblid, — Weh mir! — Bis ich felbit zu ihm beraustomme. Geh, lag mich!

Blanca. Bas ift bas? - 3ch gebe.

Effer. Blanca ift meg. 3ch fann nun wieber fortfahren, - Die Roniginn. Sa, Giferfucht!

Effer. Mich zu erflären. — Was ich mage, mage ich auf ihre eigene Ueberrebung.

Cox. A declararme atrevido, Pues si me atrevo, me atrevo En ñ de sus pretensiones. Ruix. Mi prenda en poder ageno? Vive dios, pero es verguenza Que pueda tanto un afecto En mi. Cox. Segun lo que diro Vuestra Altera aqui, y supuesto, Que cuesta cars la dicha, Qua se compar con el miedo, Quiero morir nobelmente. Brix. Porque lo decis ? Cox. Qua en Exix. Porque lo decis ? Cox. Qua en Parx. Porque lo decis ? Cox. Qua en

Quiero morir nobelmente.
BENN. Porque lo decis 7 Cox. Que espero,
BENN. Porque lo decis 7 Cox.
Le declaresse mi afecto,
Algun ambr — Hain. Que decis ?
A mi? como, loco, necio,
Conocciame? Quien sol yo?
Decid, quien sol? que sospecho,
Que se os huyo la memoria. —

Die Abniginn. Dein Geschent in fremben Sanben! Ben Gott!
- Aber ich muß mich schämen, baß eine Leibenschaft so viel über mich vermag!

Essen Benn benn also, — wie Ihre Majestät gesagt, — und wie ich einräumen muß, — bas Gillet, welches man burch Furcht erkauft, — sehr theuer zu stehen kömmt; — wenn man viel ebler flirbt: — so will auch ich, —

Die Roniginn. Barum fagen Gie bas, Graf?

Effer. Beil ich hoffe, baß, wann ich — Barum fürchte ich mich noch? — wann ich Ihro Majeftat meine Leibenschaft bekennte, — baß einige Liebe —

Die Königinn. Was sagen Sie da, Graf? An mich richtet sich das? Wie? Thor! Unfinniger! Rennen Sie mich auch? Wissen Sie, wer ich bin? Und wer Sie sind? Ich muß glauben, daß Sie den Berstand verlobren.

llub so sahren Ihre Machklit sert, ben armen Grasen ausgutenstern, obg se eine Att hat! Seie fragt ihn, ob er nicht wisse, wie neit der Himmel über alle menschiche Erfrechungen erhaden jen? Ob er nicht wisse, was der nicht wisse, was der Armeinist, der in den Ohmp dringen wolle, auf halben Wege guridfrongen mußise? Ob er nicht wisse, ob die Teilige, weckse sich gur Sonne ersieben, von ihren Strasen gestreuet würden? — Wer vom Himmel gesällen zu sehnen gehauft, ihr Esse vom Himmel gehallen zu sehn gehauft, wie den gehauft, wie der gehauft zu nicht, umd bittet um Bergehung. Die Königinn besieht sihm, sir Angesicht zu mehren, nie siren Balast wieder zu betreten, und sich glüstlich zu schänden, das sich eine Noch eine Repf lasse, wie der nicht der eine Gedannt zu sehnen. (\*) Er entsetzt sich zu welchen sich eine Gedannt aus siehe zu sein den geht gleichfalls ab, nicht ohne uns merken zu lassen, wie wenig ihr Derz mit ihren Areden ab, nicht ohne uns merken zu lassen, wie wenig ihr Derz mit ihren Reden übereinstimme.

Blanca und der Herzog tommen an ihrer Statt, die Buhne zu füllen. Blanca hat dem Herzoge es frey gestanden, auf meldem Jusse sie mit der Bergen flehe; daß er nothwendig ihr Gemahl werden milje, die ihr Gere Gyre jeh verlahren. Der Herzog saft dem Entschule, den er mohl sassen muß; er will sich seiner Lich entschauen und ihr Bertrauen

<sup>(\*) — — —</sup> No me veais, Y agradeced et que os dexo Cabeza, en que se engendraron Tan livianos pensamientos.

ju vergelten, verspricht er fogar, fich ben ber Roniginn ihrer anzunehmen, wenn fie ihr bie Berbindlichteit, bie ber Graf gegen fie habe, entbeden wolle.

Die Königinn tommt bald, in tiefen Gebanten, wieder gurid. Sie ist mit sich seiden, auch off so schule, sein er sein en fehre. Sie fleichet, bog se eine andere Schärpe war, die ber ihrigen mur so ähnlich ift. — Der Bergog tritt sie an. Er sogt, er tomme, sie um eine Gnade zu bitten, um welche sie auch zugleich Blanca wiede sitten. Blanca werde sich näber darüber ertlären; er wolle sie zusammen allein lassen: und is läßt er sie.

Die Keinigian wird neugierig, und Blanca verwirrt. Enblich eint obliche fich Blanca, ju reden. Sie will nicht länger von dem veränder- lichen Willen eines Mannes abhangen; sie will es seiner Archtschaffenseit nicht länger anheim fiellen, was sie durch Gewalt erhalten tann. Sie sleiche is Efficheth um Willebe an: die Efficheth, be Frau nicht die Knigiann. Denn da sie eine Schwachheit ihres Seischlechts bekennen muffe: so jude sie in ihr nicht die Königian, sondern aur die Frau. (\*)

(\*) - - - Ya estol resuelta; No a la voluntad mudable De un hombre esté vo auieta. Que aunquo no sè que mi olvide, Es necedad, que yo quiera Dexar a su corteaja Lo que puede hacer la fuerza. Gran Isabela, escuchadme, Y al escucharme tu Alteza. Ponga aun mas que la atencion, La piedad con las orejas. Isabella oa he llamado En esta ocasion, no Reina, Que quando vengo a deciros Del honor una flaqueza, Oue he becho como muger. Porque mejor os parezca, No Reina, muger os busco. Solo muger os quisiera. - -

### Funf und fechzigftes Stud.

Den 15ten December, 1767.

Du? mir eine Comachbeit? fragt bie Roniginn.

Sianca. Schmeichelegen, Seufger, Lieblofungen, und befonbers Thranen, find vermögend, auch die reinste Tugend zu untergraben Wie theuer fommt mir biefe Erfahrung zu fieben! Der Graf —

Die fioniginn. Der Graf? Bas fur ein Graf? -

Blanca. Bon Gffer.

Die Roniginn. Bas bore ich?

Stanca. Geine verführerifche Bartlichfeit -

Die Raniginn. Der Graf von Effer?

Blanca. Er felbft, Roniginn. -

Die Roniginn. (beg Geite) 3ch bin bes Tobes! - Run? weiter! Stanca. 3ch gittere. - Rein, ich barf es nicht magen -

Die Abnigium. Sürcfucht? — Nein; flos beine Auffährung entriftet miss. — Umb gefety. — is gleetey. — is fliebet ben Groffen. Menn ich, — 3ch ihn liebte, und eine andere wöre so vermessen, so thöricht, ihn neben mir zu lieben, — was soge ich, zu lieben? — ihn nur anzuschen, was soge ich, anzuschen? — sich nur eine Gebonte von ihm in ben Ginn

<sup>(\*)</sup> Bt. Le llamê una noche obacura — REIN. Y vino a verte? Bt. Pluguiora A dios, que no fuera tanta Mi desdicha, y su fineza. Vino mas galan que nunca, Y yo que dos veces ciega, Por mi mal, estabe entonces Del amor, y las tinieblas —

tommen ju lassen: das sollte dieser andern nicht das Leben tosten? — Du siebest, wie sehr mich eine bles vorausgesetzt, erdigtete Eiserucht aufberingt: urtheile darans, was ich ben einer wahren ihm würde. Iht sielle ich mich mur eiserschaftig: sitte dies, mich es wirflich zu machen! (\*)

Mit biefer Arohung geht die Keniginn ab, nuc löft die Blanca in der äusgersten Berzweifung. Diefes sehlte noch zu den Beleidigungen, über die flo Blanca dereits zu bestagen hatte. Die Königinn hat ihr Bater und Bruder und Bermögen genommen: nud nun will sie ihr angeben Grossen nehmen. Die Kode von ische desslichen des einer warum soll Blanca noch erst warute, die Bei ein anderer für sie vollzieht? Sie will sie selbs bewerstlichen, und noch diesen Königinn, muß sie sie ansettlen selfen; do ih sie kontmerfran und bestann ihr an Gelegenheit nicht sehen. — Sie sieht königinn mit dem Kangler wiedersommen, und geht, sich zu ihrem Borhaben gescht zu machen.

Der Rangler halt verschiedne Briefschaften, Die ihm Die Roniginn

(\*) REIN. Esto es zelo, Bianca. BL. Zelos, Añadiendose una letra. REIN. Que decis? BL. Señora, que Si scaso possible fuera, A no ser vos la que dice Essas palabras, dixera, Que eran zelos. REIN. Que son zelos? No son zelos, es ofensa Oue me estais haciendo vos. Supougamos, 'que quisiera A el Conde en esta ocasion: Pues si vo s el Conde guisiera Y alguna atrevida, loca Presumida, descompuesta Le quisiers, que es querer? Oue te mirsra, o le viera; Que es verle? No sè que diga, No hai cosa que menos sea -No la quitara la vida? La sangre no la bebiera? -Los zelos, aunque fingidos, Me srrebataron ta lengua, Y dispararon mi enojo -Mirsd que no me deis zetos, Que si fingidos se alters Tanto mi enojo, ved vos, Si fuera verdad, que hiciera -Escarmentad on las buriss, No me deis zelos de veras.

Indem tritt Blanca herein, und hat eine von den Pisselen des Forelen, die sie in Aren Jimmer gefunden. (Der Dichte hatte sie, in Ansage die sie Are, nicht vergesend dehigt neuen lessen. Die sie sinde die Könighen allein und entschlesten: was für einen sognemern Angestolist simmte sie sich wunde, der Aren der der der der der Konfe die Blanca gesucht, und sie in ihrem Jimmer nicht getrossen. Ohne Zweisel erräts man, was nun geschieb. Er könnte also, sie sie zu suchen, und diennte den noch zweich, der Blance in dem medeerischen Arm zu sollen, und ühr die Pistele, die sie auf die Königinn schon gespannt hat, zu entreissen. In dem er aber mit sie ringe, gest der Schus sied die die die Königinn erwacht, und alles sommt aus dem Schiesse erweichen.

Die Roniginn, (tm Ermaden) Sa! Bas ift bas?

Der Kangler. herben, berben! Bas war bas für ein Anall, in bem Zimmer ber Königinn? Bas geschieht bier?

Effer. (mit ber Piftele in ber Sanb.) Graufamer Bufall!

Die Adniginn. Bas ift bas, Graf?

Effer. Bas foll ich thun?

Die Roniginn. Blanca, mas ift bas?

Blanca. Dein Tob ift gewiß!

Effer. In welcher Berwirrung befinde ich mich!

Der Rangter. Bie? ber Graf ein Berrather?

Effer. (ben Ceite) Bogu foll ich mich entichlieffen? Schweige ich

so fallt bas Berbrechen auf mich. Sage ich bie Bahrheit: so werbe ich ber nichtswürdige Berkläger meiner Geliebten, meiner Blanca, meiner theuersten Blanca,

Vie Königinn. Sind sie der Berräfter, Graf? Bift du es, Blanca? Wer von ends war mein Retter? vor mein Nöber? Mich bankt, ich sörte im Schlafe end beide rusen: Berräftserill ind voch fann nur eines von ench viesen Kannen verdienen. Wenn eines von ench mein Leben suchte, so die ich es dem andern schuldig. Wen ich ich es hen andern schuldig. Wen ich ich es, Flanca? Ihr shweigt?— Wohlt, skudig nur! Ich wie ich eine Graftschaft und ich von der Graftschaft und ich von der Graftschaft und ich von der Verlagen, meinen Westellige zu erschren, als meinen Feind. Ich will der Blanca gern ihre Berräftpere, vergeben, ich will se ich verdanken: wenn dassür der Graf nur unsfahrts, ich will se

Aber ber Rangler fagt: wenn es bie Roniginn fcon hierben wolle bewenben laffen, fo burfe er es boch nicht; bas Berbrechen feb ju groß;

> (\*) Conde, vos traidor? Vos. Blanca? El juicio esta indiferente. Qual me libra, qual me mata. Conde, Blanca, respondedme! Tu a la Reina? tu a la Reina? Oid, aunque confusamente: Ha, traidora, dixo el Conde; Blanca dixo: Traidor eres. Estas razones de entrambos A entrambas cosas convienen: Uno de los dos me libra, Otro de los dos me ofende. Conde, qual me daba vida? Blanca, qual me daba muerte? Decidme! - no lo digais. Que neutral mi valor quiere, Por no saber el traidor. No saber el innocente. Mejor es quedar confusa, En duda mi juicio quede, Porque quando mire a alguno. Y de la traicion me acuerde, A pensar, que es el traidor, Que es el leal tambien piense. Yo le agradeciera à Blanca, Que ella la traidora fuesso, Solo à trueque de que el Condo Fuera el, que estaba innocente. -

fein Amt erfobere, es ju ergrunben; besonbers ba aller Anschein fich wiber ben Grafen erflare.

Die Koniginn. Der Rangler hat Recht; man muß es untersuchen. - Graf. -

Effer. Roniginn! -

Die Abniginn. Befennen Gie bie Bahrheit. — (bey Gette) Aber wie febr fürchtet meine Liebe, fie gu boren! — Bar es Blanca?

. Effer. 3d Ungludlicher!

Die Roniginn. Bar es Blanca, bie meinen Tob wollte?

Effer. Rein, Roniginn; Blanca mar es nicht.

Die Roniginn. Gie maren es alfo?

Effer. Schredliches Schidfal! - 3ch weiß nicht.

Die Königinn. Sie wiffen es nicht? — Und wie kömmt biefes morberische Bertzeng in ihre hand? —

Der Graf schweigt, und die Königinn besieht, ihn nach bem Tower an beingen. Blanca, bis fich die Sache mehr auffellet, soll in ihrem Rimmer Sewacht werben. Sie werben abgeführt, und ber zwehte Aufzug schliebt.

## Seche und fechzigftes Stud.

Den 18ten December, 1767.

Der britte Aufjug jängt sich mit einer langen Menologe der Röniginn an, die allen Scharsfinn der Liebe ausbietet, den Greifen michtig gu sinden. Die Bielleicht werden nicht gesparet, um ihn weder als übern Mörder, noch als den Liebeharr der Blanca benfen zu blirfen. Befeinders geht sie mit den Seramssfeungen wöher die Palanca ein wenig sehr weit; sie benft über die Puntt überspanzt lange so görtlich und stillem nicht, als wir es wohl wänsichen möchten, und als sie auf unfern. Koderne venten micht, eine

(\*) No pudo ser que mintiera Bianca en lo que me conto De gozarla el Conde? No, Que Bianca no lo fingiera: No pudo haveria gozado. Ge fommen ber Bergog, und ber Rangier: jener, ifte feine Freude iber bie glüdliche Erhaltung ihres Lebens zu bezeugen; biefer, lie einen neuen Beweis, ber fich wöber ben Effer angert, vorzusegen. And ber Bistole, die man ihm ans ber hand genommen, steht sein Rame; sie gehört ihm; und wem sie gehört, ber hat sie unstreitig auch brauchen wollen.

Doch nichts icheinet ben Gffer unmiberiprechlicher zu berbammen. als mas nun erfolgt. Cofme bat, ben anbrechenbem Tage, mit bem bewuften Briefe nad Schottland abgeben wollen, und ift angehalten worben. Seine Reife fieht einer Flucht febr abnlich, und eine folche Flucht laft vermuthen, bag er an bem Berbrechen feines Berrn Antheil tonne gehabt baben. Er wird alfo bor ben Rangler gebracht, und bie Roniginn befiehlt, ibn in ihrer Gegenwart ju verboren. Den Ton, in welchem fich Cofme rechtfertiget, tann man leicht erratben. Er weiß von nichte: und ale er fagen foll, wo er bingewollt, lagt er fich um bie Bahrbeit nicht lange notbigen. Er zeigt ben Brief, ben ibm fein Graf, an einen anbern Grafen nach Schottland ju überbringen befohlen: und man weiß, mas biefer Brief enthalt. Er wird gelefen, und Coime erftaunt nicht menig, als er bort, wohin es bamit abgeseben gemefen. Aber noch mehr erftaunt er über ben Schlug beffelben, worinn ber Ueberbringer ein Bertrauter beifit, burch ben Roberto feine Antwort ficher bestellen tonne, "Bas "bore ich? ruft Cofme. 3ch ein Bertrauter? beb biefem und jenem! ich "bin tein Bertrauter; ich bin niemale einer gewefen, und will auch in "meinem Leben feiner fenn. - Sabe ich wohl bas Anfeben ju einem "Bertrauten? 3d mochte bod miffen, was mein Berr an mir gefunden "batte, um mich bafur ju nehmen. 3ch, ein Bertrauter, ich, bem bas "geringfte Bebeimniß jur Laft wirb? 3d weiß, jum Erempel, bag Blanca "und mein Berr einander lieben, und baf fie beimlich mit einander ver-"beprathet find: es bat mir fcon lange bas Berg abbruden wollen; und

> Sin estar enamorado, Y quando tierno, y rendido, Entonaces la baya querido, No puedo haverta olvidado? No lo vieron mis antojos Entre acogimientos asbios, Mui callando con los labios, Mui bachiller con los ojos, Quando al docir sus enojos Yo su despocho reši?

"nun will ich es nur sagen, damit sie hübsich sehen, meine Herren, was "für ein Bertrauter ich bin. Schabe, daß es nicht etwas wiel wichtigeres "fift: ich wüchte es eben so wobs sagen, ethe Bediginen nicht weniger, als die Ueberzeugung, zu der sie be unglidäsigen Brief von der Berrästgeren des Grasen gelangt. Der Herrästgeren des Grasen gelangt. Der Herrästgeren des Grasen gelangt. Der Herrästgeren den missen und bein Schlischweigen brechen zu müssen, der Koniginn nicht sanger zu verbergen, was er in dem Jimmer der Blanca zur jälliger Beiste angespert habe. Der Kanzler deringt die Bestratigers, und soden der der der in bem Jimmer der Blanca zur Streiter beiste angespert habe. Der Kanzler deringt die Bestratigers, und soden der gertäufte Liebe, des Grasen sie der die bestätigte Wasselft, als gertäufte Liebe, des Grasen Zoo zu beschießen.

Runmehr bringt uns ber Dichter zu ihm, in das Gefängniß. Der Kangler fömmt und eröffnet dem Grasen, daß ihn das Parlament sur schulbig erkannt, und zum Tode verurtheilet habe, velches Urtheil morgen des Tages vollzogen werben sollt. Der Gras betheuret feine Unischuld

Der Kangter. Ihre Unichuld, Mylord, wollte ich gern glauben: aber fo viele Beweise wider Sie! — haben fie ben Brief an ben Roberto nicht geschrieben? It es nicht Ihr eigenhandiger Name?

Effer. Allerbings ift er es.

Der Aangler. Sat ber Sergog von Mangon Sie, in bem Zimmer ber Blanca, nicht ausbrudlich ben Tob ber Königinn beschließen hören? Esfer. Was er gehört hat, hat er frehlich gehört.

Der Rangter. Sabe bie Roniginn, als fie erwachte, nicht bie Biftole in Ihrer Sand? Gehort bie Piftole, auf ber Ihr Rame geftochen, nicht Ihnen?

> (\*) Que escucho? Sefiores mios, Dos mil demonsios mo lleven, Si vo confidente soi. Si io he sido, o si lo fuere, Ni tengo intencion de serlo. - - - - Tengo vo Cara de ser confidente? Yo no sè que ha visto en mi Mi smo para tenerme En esta opinion; y à fe, Que me hoigars de que fuesse Cosa de mas importancis Un secretillo mui leve, Que rabio ya por decirlo, Que es que el Conde a Bianca quiere, Que estan casados ios dos En secreto - - -

Effer. 3ch tann es nicht leugnen.

Der Aangter. Go find Gie ja fculbig.

Effer. Das leugne ich.

Der Aangler. Run, wie tamen Gie benn bagu, baß Gie ben Brief an ben Roberto fcrieben?

Effer. 3ch weiß nicht.

Der Kangler. Wie tam es benn, bag ber Bergog ben verratherifden Borfat aus 3hrem eignen Munbe vernehmen mußte?

Effer. Weil es ber himmel fo wollte.

Der Aangier. Wie tam es benn, baß fich bas morberifche Bertgeug in Ihren Sanben fanb?

Effer. Beil ich viel Unglud habe.

Der Aangler. Wenn alles bas Unglud, und nicht Schuld ift: mahrlich, Freund, so fpielet Ihnen Ihr Schidfal einen harten Streich. Sie werben ihn mit Ihrem Ropfe begabien muffen.

Effer. Schlimm genug. (\*)

(\*) COND. Solo el descargo que tengo Es el estar innocente. SENESCAL. Aunque yo quiera creerio

No me dexan los indícios, Y advertid, que ya no es tiempo De dilacion, que mañana Haveia de morir. Cox. Yo muero Innocente. Sxx. Pues decid No escribisteia a Roberto Esta carla? Aquesta firma No es la vuestra? Cox. No lo niego.

No es la vuestra? Con. No lo niego. SEN. El gran duque de Alsazon No os ovò en el aposento

De Blanca trazar la muerte De la Reina? Con. Aquesso es cierto.

Sen. Quando despertò la Reina
No os hallò, Conde, a vos mesmo
Con la pistola en la mano?
Y la pistola que vemos
Vuestro nombre alli gravado

No es vuestro? Con. Os lo concedo. Sen. Luego vos estais culpado. Con. Esso solsmente niego.

Sen. Pues como escribisteis, Conde. La carta al traidor Roberto? Con. No lo sé. Sen. Pues como el Duque

Que escuchò vuestros intentos, Os convence en la traicion?

Con. Porque assi lo quiso el cielo.

"Biffen Ihro Gnaben nicht, fragte Cofme, ber baben ift, ob fie "mich etwa mit bangen werben?" Der Rangler antwortet Rein, weil ibn fein Berr binlanglich gerechtfertiget babe; und ber Graf erfucht ben Rangler, ju verftatten, baf er bie Blanca noch vor feinem Tobe fprechen burfe. Der Rangler betauert, bag er, ale Richter, ihm biefe Bitte verfagen muffe; weil befchloffen worben, feine hinrichtung fo beimlich, ale möglich, geschehen zu laffen, aus Furcht vor ben Mitverschwornen, bie er vielleicht fowohl unter ben Grofen, ale unter bem Bobel in Denge haben mochte. Er ermahnt ibn, fich jum Tobe ju bereiten, und geht ab. Der Graf munichte blos beswegen bie Blanca noch einmal au fprechen. um fie ju ermahnen, von ibrem Borbaben abzusteben. Da er es nicht munblich thun burfen, fo will er es fdriftlich thun. Ehre und Liebe verbinben ibn, fein Leben fur fie bingugeben; beb biefem Opfer, bas bie Berliebten alle auf ber Bunge führen, bas aber nur ben ibm gur Birtlichfeit gelangt, will er fie befchworen, es nicht fruchtlos bleiben zu laffen. Es ift Racht; er fest fich nieber ju fdreiben, und befiehlt Cofmen, ben Brief, ben er ibm bernach geben werbe, fogleich nach feinem Tobe ber Blanca einzuhandigen. Cofme geht ab, um indeg erft auszufchlafen.

## Sieben und fechzigftes Stud.

Den 22ften December, 1767.

Run folgt eine Scene, die man wohl schwerlich erwartet hatte. Alles ift rubig und stille, als auf einmal eben die Dame, welcher Effer in bem ersten Alte das Leben rettete, in eben bem Anguge, die halbe Maste auf

SEX. Como hallando en vuestra mano
Os culpa el vil instrumento?
Cox. Porque tergo poca dicha. —
SEX. Pues sabed, que si ca decidira.
Y no culpa, en tento aprieto
Os pone vuestra fortana,
Conde amigo, que supuesto
Que no dais otro descargo,
En fe de indicios tan ciertos,
Mañana vuestra cabeza
Ha de pagar —

bem Befichte, mit einem Lichte in ber Band, ju bem Grafen in bas Befangnif bereintritt. Es ift bie Roniginn. "Der Graf, fagt fie bor fich im Bereintreten, "bat mir bas Leben erhalten: ich bin ihm bafür "verbflichtet. Der Graf bat mir bas Leben nehmen wollen: bas ichrebet "um Rache. Durch feine Berurtheilung ift ber Gerechtigfeit ein Genuge "geicheben: nun geichebe es auch ber Dantbarfeit und Liebe." (\*) Inbem fie naber fommt, wird fie gewahr, baf ber Graf fcreibt. "Ohne 3meifel, fagt fie. "an feine Blanca! Bas icabet bas? 3d tomme aus Liebe. "aus ber feurigften, uneigennütigften Liebe: itt fcmeige bie Giferfuct! -"Graf!" - Der Graf bort fich rufen, fieht binter fich, und fpringt voller Erstaunen auf. "Bas feb ich!" - "Reinen Traum, fabrt bie Roniginn fort, "fonbern bie Bahrheit. Gilen Gie, fich babon ju überzeugen, und "laffen Sie une toftbare Augenblide nicht mit 3meifeln verlieren. - Sie "erinnern fich bod meiner? 3ch bin bie, ber Gie bas Leben gerettet. "3d bore, baf Gie morgen fterben follen; und ich tomme, Ihnen meine "Schuld abgutragen, Ihnen Leben fur Leben ju geben. 3ch habe ben "Schluffel bes Befangniffes ju befommen gewußt. Fragen Gie mich nicht, "wie? Sier ift er; nehmen Gie; er wird Ihnen bie Bforte in ben Bart "eröffnen; flieben Gie, Graf, und erhalten Gie ein Leben, bas mir fo theuer ift."

Effer. Theuer? Ihnen, Dabame?

Bir Aniginn. Burde ich senk spie gewagt haben, ale ich mage? Effer. Wie finnreich ift das Schiffal, das Mich verlogit De findet einen Weg, mich durch mein Glüf selbst unglüdflich ju machen. Ich seinen glüdlich, weil die mich zu befreyen fömmt, die meinen Tadwill: aber ich die und vollen unglüdflicher, weil die meinen Tadwill: aber ich die mich vollen gemeinen Tadwill: aber ich den mit and biebet. — (\*\*)

(\*) El Conde me diò la vida
Y sesi obligada me veo;
El Conde me deba muerte,
Y assi oftendida me quezo.
Pues ya que con la nestencia.
Esta parte he saisfecho,
Pues cumpil con la justicia,
Con el smor cumpir quiero. —
(\*\*) ingeniosa mi fortuma
Halib en la dicha mes nuevo
Modo de hacerme infelix,
Pues quando dichoso veo,

Die Königinn versteht hierans genngsam, daß sie Effer kennet. Er verweigert sich der Gnade, die sie ihm angetragen, ganglich; aber er bittet, sie mit einer andern zu vertauschen.

Die Roniginn. Und mit welcher?

Effer. Mit ber, Radame, von ber ich weiß, doß sie in Ihrem Sermögen fleht, — mit ber Gnabe, mir das Angesicht meiner Königinn sehen zu lassen. Es ist die einzige, um die ich es nicht zu flein halte, Sie an das zu erinnern, was ich für Sie gethan habe. Beh dem Leden, das ich Ihrem gerettet, beschwäder ich Sie, Madame, mir biese Gnabe au erzigigen.

Die Abniginn. (vor fich) Bas foll ich thun? Bielleicht, wenn er mich fiebt, bag er fich rechtfertiget! Das wunfche ich ja nur.

Effer. Bergegern Gie mein Glud nicht, Dabame.

Die Raftiginn. Wenn Sie ob benn burchaus wollen, Graf; wohl: aber nehmen Sie erft biefen Schufflef; von ibm hangt Ihr Leben ab. Bas ich ibt für Sie thun barf, tontei ich hernach vielleicht nicht bürfen. Rehmen Sie; ich will Sie gesichert wiffen. (\*)

Essen, (indem er den Schläffel nimmt) Ich erkenne biefe Borsicht mit Dank. — Und nun, Madame, — ich brenne, mein Schickfal auf bem Angesichte ber Königinn, ober bem Ihrigen zu lefen.

Die Abniginn. Graf, ob beibe gleich eines find, so gebort boch nur bas, welches Gie noch feben, mir gang allein; benn bas, welches Gie nun erbliden, (tabem fie sie Multe abnamnt) ift ber Königinn. Benes, mit welchem ich Gie erft freach, ift nicht mehr.

Effer. Run sterbe ich jufrieden! 3mar ift es bas Borrecht bes töniglichen Antliges, bag es jeben Schuldigen begnabigen muß, ber es

> Que me libra quien me mata, Tambien desclichado salvierto, Que me mata quien me libra. Il Pues si sub ha de fer, primero Tomad, Conde, aquesta libra. De vuestra vida, quita Tan otra, quitande el velo, Serè, que no pueda entonces Hacer lo que abora puedo, Y como a darca la vida ma pello, pue de conse, por esta su presenta de la consensa por esta suerte me prevengo.

erblickt; und auch mir mußte biese Bohlthat bes Gesehes zu Statten fommen. Doch ich will weniger bierzu, als zu mir selbst, meine Justucht nochmen. Ich will es wogen, meine Königinn an bie Dienfte zu erinnern, die ich ihr und bem Staate geleistet — (\*)

Die Roniginn. An biefe habe ich mich fcon felbft erinnert. Aber 3br Berbrechen, Graf, ift grofer ale Ihre Dienfte.

Effer. Und ich habe mir nichts von ber huld meiner Röniginn gu versprechen?

Die Roniginn. Michte.

Esser Wenn die Königinn so ftreng ift, so ruse ich die Dame an, ber ich das Leben gerettet. Diese wird doch wohl glitiger mit mir versahren?

Die Roniginn. Diefe hat fcon mehr gethan, ale fie follte: fie bat Ihnen ben Weg geofnet, ber Gerechtigfeit zu entfliehen.

Effer. Und mehr habe ich um Sie nicht verdient, um Sie, bie mir 3hr Leben fculbig ift?

Die Roniginn. Gie haben ichon gebort, baf ich biefe Dame nicht bin. Aber gefett ich ware es, gebe ich Ihnen nicht eben fo viel wieber, ale ich von Ihnen empfangen habe?

Effer. Bo bas? Daburch boch wohl nicht, baß Gie mir ben Schliffel gegeben?

Die Roniginn. Daburch allerbings.

Essen, Der Weg, ben mir biefer Schüffel eröffnen sann, ift weniger ber Weg jum Leben, als jur Schunde. Bas meine Fredpeit dewirten soll, muß nicht meiner Gurchfamteit zu bienen scheinen. Ind boch
glaubt bie Königium, mich mit biesem Schüffel, sir bie Keiche, die ich
ihr erschlen, sir bas Blut, das ich um sie vergossen, für bas Leben,

das ich ihr erhalten, mich mit diesem elenden Schlüffel für alles das abzulohnen? (\*) Ich will mein Leben einem anständigern Mittel zu danken baben. ober fterben. (indem er nach dem Renfter gebt)

Die Roniginn, Wo geben Gie bin?

Effer. Richtswitchiges Wertgeun meines Ledens, und meiner Entiefrung! Benn bes bir alle meine Soffmung berufet, so emplange bie Fluth, in ihrem tiessten Abgrunde, alle meine Doffmung! (sie eefinet von Bonfer, und nicht ben Galifield von d. von Gitter in den Konal) Durch bie Flucht, mare mein Leden voll zu fleuer erlauft. (\*\*)

Die Anniginn. Bas haben Gie gethan, Graf? - Gie haben febr übel gethan.

Essen ich flerte: so vari ich venigstens dauf hagen, daß ich eine undantbare Avinginn hinterlasse. Will sie aber diesen Sorvourf nicht: so dense sie auf ein anderes Wiltel, mich zu retten. Diese unnständigere hode ich ihr genommen. Ich berufe mich nochmals auf meine Diense: es steht ben ihr sie zelehnen, oder mit dem Andensel auf meine Giben ihren Undant zu verewigen.

Die Roniginn. 3ch muß bas lettere Gefahr laufen. — Denn mahrlich, mehr konnte ich, ohne Nachtheil meiner Burbe, für Gie nicht thun.

(\*) Luego esta, que assi camino

Effer. Co muß ich bann fterben?

Abrirà a mi vida, abriendo. Tambien lo sbrirà a mi infamis: Luego esta, que instrumento De mi libertad, tambien Lo havrà de fer de mi miedo. Ests, que solo me sirve De huir, es el desempeño De Reinos, que os he ganado, De servicios, que os he hecho, Y en fin, de essa vida, de essa. Que teneis oy por mi esfuerzo? En esta se cifra tanto? -(\*\*) Vil instrumento De mi vida, v de mi infamia, Por esta rexa cayendo Dei parque, que bate el rio, Entre sus crystaies quiero, Si sois mi esperanza, hundiros, Csed at humedo centro. Donde el Tamasis sepulte Mi esperanza, y mi remedio.

Die Königium Dhipfelbor. Die Frau wollte Sie retten; die Knigium muß dem Rechte seinen kauf lassen. Morgen mussen wissen wie de fie feben mein gange Mittlet; die Wehmuth bricht mir dos Perz; aber es ist nun einmal dos Schiffla der Könige, das sie ist entspfredungen handeln tönnen, als anderee. — Graf, ist empfelbe Eie der Borfick!

#### Acht und fechzigftes Stud.

Den 25ften December, 1767.

Roch einiger Bortwechfel jum Abichiebe, noch einige Ausrufungen in ber Stille: und beibe, ber Graf und bie Roniginn, geben ab; jebes bon einer befonbern Geite. Im Berausgeben, muß man fich einbilben, bat Effer Cofmen ben Brief gegeben, ben er an bie Blanca gefdrieben. Denn ben Augenblid barauf tommt biefer bamit berein, und fagt, baf man feinen herrn jum Tobe fubre; fobalb es bamit borben feb, wolle er ben Brief, fo wie er es verfprochen, übergeben. Inbem er ibn aber anficht, ermacht feine Reugierbe. "Bas mag biefer Brief mohl enthalten? "Gine Cheverfdreibung? Die fame ein wenig ju fpat. Die Abidrift von "feinem Urtheile? Die wird er boch nicht ber fchiden, Die es gur Wittme "macht. Gein Teftament? auch mobl nicht. Dun mas benn?" Er wirb immer begieriger: qualeich fällt ibm ein, wie es ibm fcon einmal faft bas Leben gefoftet hatte, bag er nicht gewußt, was in bem Briefe feines herrn ftunbe. "Bare ich nicht, fagt er, beb einem Baare jum Ber-"trauten barüber geworben? Sobl ber Beber bie Bertrauticaft! Rein, "bas muß mir nicht wieber begegnen!" Rury, Cofme befcließt, ben Brief ju erbrechen; und erbricht ibn. Ratürlich, bag ibn ber Inhalt außerft betroffen macht; er glaubt, ein Bapier, bas fo wichtige und gefährliche Dinge enthalte, nicht geschwind genug los werben zu tonnen; er gittert über ben bloffen Bebanten, bag man es in feinen Sanben finben tonne, che er es fremillig abgeliefert; und eilet, es geraben Beges ber Roniginn au bringen.

Eben fommt bie Roniginn mit bem Rangler beraus. Cofme will fie

ben Kangler nur erst absertigen lassen; und britt bep Seite. Die Königinn ertheits bem Kangler ben lethen Besteß yur himschung bes Grobert; sie soll sogleich, und ganz in ber Eriste verliggen werden; has Best soll nichts davon erschern; das Best soll nichts davon erschern, das best soll nichts davon erschern, bis ber getöpste Leichnam ihm mit stummer Junge Terene und Gedersom gurnte, (\*\*) Aen Nerf soll ber Kangler in ben Saal bringen, und, nehß dem stutigen Beile, mit einen Tepptig sogne soll soll ber den bei den Beste bei Großen bes Reichs versammeln, um ihnen mit eine Vertrecken und Setze gu zigen, nagleich sie en beisen Bespiele über Afflich zu erimtern, und ihnen eingassschaften, boß ibre Königinn eben so ftreng zu seinnern, und binen eingassschaften, boß ibre Königinn eben so ftreng zu seinner währliche in das dates, wie ist ber Tässe ganz lässt, nach Gedrauch und Eritte des Ennbek (\*\*\*)

Der Kangler goft mit teigen Befehlen ab, und Coffne tritt bie Königinn an "Diesen Brief, sogt er, "kat mir mein Herr gegeben, ihn
"nach seinem Tode ber Blanca einzuhändigen. Ich hoeb ihn ausgemacht,
"ich weiß selchs nicht narum; und da ich Dinge darinn finde, die Stelle
"Jadisstät wissen missen, und de die Viele berind welleicht noch gu Solaten
"sommen können: so bringe ich ihn Ihre Wasselliat, und nicht der Wlanca."
Die Königinn ninnt dem Brief, und bliefett "Blanca, ich nach mich neinen
"kesten Angenkület; man well mir nicht vergienen, mit der gesprechen,
"emplange also meine Ermahumg schriftlich. Aler verst erste leren mich
"ich verlyrach, bir in der Berräther gereten, der ich dir vielleicht geschienen;
"ich verlyrach, bir in der Berräther geneten, der ich dir vielleicht geschienen
"ich verlyrach, bir in der Kennellung schriftlich Bus sein, sieh

(\*) Hasta que el tronco cadaver Le sirva de muda lengua. (\*\*) Y assi al salon de palacio llareis que llamados vengan Los Grandes y los Milordes, Y para que alli le vean. Debaxo de una cortina Hareis poner la cabeza Con el sangriento cuchillo. Que amenaza junto a ella, Por symbolo de justicia, Costumbre de Inglaterra: Y en estando todos juntos. Monstrandome justiciera, Exhortandolos primero Con amor a la obediencia. Les mostrarè luego al Conde, Para que todos atiendan, Oue en mi av rigor que los rinda, Si ay piedad que los atreva.

"ber Königinn besto nachbrücklicher zu bienen, und ben Roberto, nebst "sienen Anfangern, nach Lenben zu toden. Urtseite, wie groß meine "Giefe ist, das bem schwageachtet cher selfelt feretur, als bein Seden in "Gefahr sehen vill. Und nun bie Ermahnung: flehe von bem Berhaben "ab, zu welchem bich Roberto aureiher; bu hast mich nun nicht mehr; "nab zu welchem bich Roberto aureiher; bu hast mich nun nicht mehr; "kaße er ben Tob bes Berrathers sint bis flerben wellte." (\*) —

Mensch! rust die bestürzte Königinn, was hast du mir da gebracht? Nun? sogt Cosme, din ich moch ein Bertrauter? — "Elle, sliche, deinen herrn zu retten! Soge dem Annsfer, einzusaften! — Holla, Mache! bringt ihn augenbildlich vor mich, — den Grafen, — geschwind!" — Und eben wird er gebracht: sein Leichman nehmlich. So groß die Freude war, weche die Königinu auf einmal lieherstrümte, ihren Grafen unschuldtig zu wissen: so groß sind nunmehr Schmerz und Wuch, ihn hingerichtet zu sehen. Sie verstucht die Eistertigseit, mit der man ihren Verfelt vollsgegen: und Banca mag zittern!

So schließt fich tieses Stud, ben welchem ich meine Lefer vielleicht zu lange aufgehalten habe. Bielleicht auch nicht. Wir find mit ben bramatischen Berten ber Spanier so wenig bekannt; ich wüßte tein einziges,

> (\*) Blanca en el ultimo trance. Porque hablarto no me dexan, He de escribirte un consejo, Y tambien una advertencia: La advertencia es, quo yo nunca Pui traidor, que la promessa De ayudar en lo que fabes. Fue por servir a la Beina, Cogiendo a Roberto en Londres, Y a los que seguirle intentan: Para aquesto fue la carta: Esto he querido que sepas, Porque adviertas el prodigio De mi amor, que assi se dexa Morir, por guardar tu vida. Este ha sido la advertencia: (Valgame dios1) el consejo Es, que desistas la empressa A que Roberto te incita. Mira que sin mi te quedas, Y no ha de haver cada dia Quien por mucho que te gulera, Por conservarte la vida Por traidor la auya plerda. -

weiches man uns fiberfeht, ober auß nur Ausyngsweise mitgetheilet hält. Denn die Virginia des Auguftüne de Montiane p Lupande ist zwer spaniss geschrieden; aber fein spanisses Stüd: ein blöger Verstud in der cerrecten Manier der Franzseln, regelmäßig aber freisig. Ich befenne sehr zern, daß ich den weiten se versteisigen in sie noven den, als ich wohl ehren muß gedacht haben. (\*) Wenn das zwepte Stüd bes nehmlichen Berssillers nicht bester gerausen ist; wenn die neueren Tichter der Nacien, weiche ehen diese Weg betreten wellen, ihn nicht glüdlicher betreten haben: so mögen sie mir es nicht übel nehmen, wenn is nech immer lieber nach üprem alten Lepe und Calberren greise, als nach spinn.

Die echten spanischen Städe find volltenumen nach der Art beiefe Sfier. In allen einerlen gehofen, und einerlen Schönheiten: mehr oder weniger; das versieht sich. Die Jehler springen in die Augen: aber nach den Schönheiten durfte man mich fragen. — Eine gang eigen Gabel; mie sich sinische Berwistlung; sehr viele, und sonderen wie immer neue Theaterstreiche; die ausgespartesten Situationen; meistens sehr volg angelegte umb bis ans Einde erhaltene Charattere; nicht seiten wiel Währde und Stütze und der Aufgenzuf und der Aufgenzuf und Stütze und der Aufgenzuf und der Aufgenzuf

Das sind allerdings Schänheiten: ich sage nicht, daß es die höchsteind; ich seingen nicht, baß fie zum Theil sehr liebt tis in das Romanenhafte, Mentseuerliche, Umantliriche können getieben werben, daß sie des
ben Spaniern von biese Ubertreibung seiten greich merben, daß sie den
meisten framgissischen werden ihre mechanische Regelmössigkeit: unb
lage mir, ob ihnen andere, als Schönheiten seicher Art, übrig bleiben?
Bas haben sie sont moch voll Gutes, als Berwickung, und Theaterstreiche und Elutationen?

Anftanbigteit: wird man sagen. — Run ja; Anftanbigteit. Alle ifpre Bertridlungen sind anstanbiger, und einsomiger; alle ihre Eheaterfreiche anstanbiger, und abgebroschener; alle ihre Situationen anständiger, und gezwungner. Das fommt von ber Anständigkeit!

Aber Coime, bieser spanische Sanswurft; biese ungebeure Berbinbung ber polethaltetten Poffen mit bem sepertinften Ernfte; biese Bermischung bes Komischen und Tragischen, burch bie bas spanische Theater so bertactiget ift? 3ch bin weit entfernt, biese zu vertsebigen. Wenn

(\*) Theatrailifche Bibliothet, erftes Stud, & 117 [Banb IV, C. 175.] Leffing, fammtl. Werte. VII. sie jusor blos mit ber Anständigkeit freitet, — man versteht sichen, wolche Kunständigkeit ich meine; — menn sie weiter teinen Behler hätte, als baß sie Elysturcht besteitigte, welche die Großen verlangen, daß daß bei sie Chyriurcht keiterigte, welche die Großen verlangen, daß sie bee enwiderties, wurch bei man ten Germenolet, und allen den Guntleten underteilt, wurch bei mat den größen Theil ber Menständig daß es einen Keinern gäbe, der von weit bessern Steisse auf Groß, word Großen der mir die unstangste Mosechstung von Meterig auf Groß, von Arbertig auf Groß, word Großen, auf Beis, wüllenumer spun, als die latte Einsteinigkeit, zurch die mich der gute Zen, die sien Welt, die Josinalier, und wie bergleichen Armsstägleiten mehr heisen, untehlater einsschläfter. Zoch es kommen gang antere Elng hier in Settachtung.

### Reun und fechzigftes Stud.

Den 29ften December, 1767.

Love be Beag, ob er icon ale ber Schopfer bes franifchen Theaters betrachtet wird, war es indeg nicht, ber jenen Zwitterton einführte. Das Bolf mar bereite fo baran gewöhnt, bag er ihn wiber Willen mit anftimmen mufite. In feinem Lehrgebichte, über bie Runft, neue Romobien au machen, beffen ich oben ichon gebacht, jammert er genug barüber. Da er fabe, baf es nicht möglich fen, nach ben Regeln und Muftern ber Alten fur feine Beitgenoffen mit Benfall ju arbeiten: fo fuchte er ber Regellofigfeit wenigstens Grengen gu feten; bas mar bie Abficht biefes Gebichte. Er bachte, fo wild und barbarifc auch ber Befcmad ber Ration fen, fo muffe er boch feine Grundfate haben; und es fen beffer, auch nur nach biefen mit einer beständigen Gleichformigfeit ju banbeln, ale nach gar feinen. Stude, welche bie flaffifden Regeln nicht beobachten, tonnen boch noch immer Rogeln beobachten, und muffen bergleichen beobachten, wenn fie gefallen wollen. Diefe alfo, aus bem blogen Rationalgeschmade bergenommen, wollte er festseben; und fo marb bie Berbinbung bes Ernftbaften und Laderlichen bie erfte.

"Auch Könige, sagt er, tonnet ihr in euern Komöbien austreten "laffen. Ich hore zwar, daß unser weiser Monarch (Philipp ber zwepte) "biefes nicht gebilliget; es fet nun, weil er einfahe, baf es wiber bie "Regeln laufe, ober weil er es ber Burbe eines Roniges guwiber glaubte, "fo mit unter ben Bobel gemengt zu merben. 3ch gebe auch gern gu, "baf biefes mieber gur alteften Romobie gurfidfebren beifit, Die felbft "Götter einführte; wie unter anbern in bem Amphitruo bes Plautus gu "feben : und ich weiß gar wohl, baf Blutard, wenn er von Menandern "rebet, die altefte Romobie nicht febr lobt. Es fallt mir alfo freplich "fdwer, unfere Dobe zu billigen. Aber ba wir uns nun einmal in "Spanien fo weit von ber Runft entfernen ; fo muffen bie Belehrten ichon auch bierüber ichmeigen. Es ift mabr, bas Romifde mit bem Tragifden "vermifchet, Geneca mit bem Tereng aufammengeschmolgen, giebt tein "geringeres Ungeheuer, ale ber Minotaurus ber Bafiphae mar. Doch "Diefe Abwechfelung gefällt nun einmal; man will nun einmal feine an-"bere Stude feben, ale bie balb ernfthaft und balb luftig find; bie Ra-"tur felbst lehrt uns biefe Mannigfaltigkeit, von ber fie einen Theil ihrer "Schönbeit entlebnet."(\*)

Die setten Worte find es, weswegen ich biese Stelle anführe. Ift es wahr, bag uns die Natur selbst in dieser Bermengung bes Gemeinen und Erhabnen, bes Possirlichen und Ernsthaften, bes Luftigen und

> (\*) Eligese el sujeto, y no se miro,. (Perdonen los preceptos) si es de Reyes, Aunque por esto entiendo, que el prudente, Filipo Rey de España, y Señor nuestro, En viendo un Rey en ellos se onfadava, O fuesse el ver, que al arte contradize, O que la autoridad real no deve Andar fingida entre la humilde plebe, Este es bolver à la Comedia antigua, Donde vemos, que Plauto puso Dioses, Como en su Anfitrion lo muestra Jupiter. Sabo Dios, quo me pesa de aprovarlo, Porque Plutarco hablando de Menandro. No siente bien de la Comedia antigua. Mas pues del arte vamos tan remotos, Y en España le hazemos mil agravios, Cierren los Doctos esta vez los labios. Lo Tragico, y lo Comico mezclado, Y Terencio con Seneca, nunque sea, Como otro Minotauro de Pasife, Haran grave una parte, otra ridicula, Que aquesta variedad deleyta mucho, Buen exemplo nos da naturaleza,

Que por tal variedad tiene belleza.

Tranrigen, jum Musser bienet? Es sicheinet so. Aber wenn es wahr in, so hat Lope mehr gethan, als er fich vornahm; er hat nicht bles die Keicher jeiner Buhne beliconiget; er hat eigentlich erwiefen, daß wenige fiens beiler Fecher teiner ist; benn nichts tann ein gehber fenn, was eine Radachmung der Natur ift.

"Das leben ber meiften Menfchen, und (wenn wir es fagen burfen) "ber Lebenslauf ber großen Staatstorper felbft, in fo fern wir fie als "eben fo viel moralifche Befen betrachten, gleicht ben Saupt- und Staate-"Actionen im alten gothifden Gefdmade in fo vielen Buntten, baf man "bennahe auf bie Bebanten tommen mochte, bie Erfinder biefer lettern "waren fluger gemefen, ale man gemeiniglich benft, und batten, mofern "fie nicht gar bie beimliche Abficht gehabt, bas menfchliche Leben lacherlich "ju machen, wenigstens bie Ratur eben fo getren nachahmen wollen, als "bie Griechen fich angelegen febn lieffen, fie ju verschönern. Um itt "nichts von ber gufälligen Mehnlichfeit ju fagen, bag in biefen Stilden, "fo wie im Leben, bie wichtigften Rollen febr oft gerabe burch bie ichled-"teften Acteure gefpielt werben, - was tann abnlicher febu, ale es "beibe Arten ber Saupt- und Staate-Actionen einander in ber Unlage. "in ber Abtheilung und Difposition ber Scenen, im Anoten und in ber "Entwidlung au fenn pflegen. Wie felten fragen bie Urbeber ber einen "und ber anbern fich felbft, warum fie biefes ober jenes gerabe fo und "nicht andere gemacht baben? Wie oft überrafden fie une burch Bege-"benheiten, ju benen wir nicht im minbeften vorbereitet waren? Bie "oft feben wir Berfonen tommen und wieber abtreten, ohne baf fich be-"greifen läßt, warum fie tamen, ober warum fie wieber verschwinden? "Bie viel wird in beiben bem Bufall überlaffen? Bie oft feben wir bie "größesten Birtungen burch bie armfeligften Urfachen bervorgebracht? "Wie oft bas Ernfthafte und Bichtige mit einer leichtsinnigen Art, und "bas Nichtsbebeutenbe mit lächerlicher Gravität bebanbelt? Und wenn in "beiben endlich alles fo fläglich verworren und burch einander geschlungen "ift, baf man an ber Möglichkeit ber Entwidlung zu verzweifeln anfangt: "wie gludlich feben wir burch irgent einen unter Blit und Donner aus "papiernen Bolten berabfpringenben Gott, ober burch einen frifchen "Degenbieb, ben Anoten auf einmal zwar nicht aufgelofet, aber boch "aufgeschnitten, welches in fo fern auf eines hinauslauft, baf auf bie "eine ober bie andere Art bas Stud ein Ente bat, und bie Bufchauer "flatichen ober gifchen tonnen, wie fie wollen ober - burfen. Uebrigens "weiß man, was fur eine wichtige Berfon in ben tomifchen Tragobien, "wobon wir reben, ber eble Sanswurft vorftellt, ber fich, vermutblich "jum ewigen Dentmal bes Gefchmade unferer Boreltern, auf bem Theater "ber Sauptstadt bes beutiden Reiches erhalten zu wollen icheinet, Bollte "Gott, bag er feine Berfon allein auf bem Theater vorftellte! Aber wie "viel große Mufguge auf bem Schauplate ber Welt bat man nicht in "allen Zeiten mit Sanswurft, - ober, welches noch ein wenig ärger ift, "burch Sanswurft, - aufführen gefeben? Wie oft haben bie großeften "Manner, bagu gebobren, bie fcubenben Genii eines Throns, bie Bobl-"thater ganger Bolfer und Beitalter ju fenn, alle ihre Beisheit und "Tapferfeit burd einen fleinen ichnafifden Streich von Sanswurft, ober "folden Leuten vereitelt feben muffen, welche, ohne eben fein Wamme "und feine gelben Bofen gu tragen, boch gewiß feinen gangen Charafter "an fich trugen? Bie oft entftebt in beiben Arten ber Tragi-Romobien "bie Berwidlung felbft lediglich baber, baß Banswurft burch irgent ein "bummes und ichelmifches Studden von feiner Arbeit ben gefcheibten "Leuten, eh fie fiche verfeben tonnen, ihr Spiel verberbt?" -

Wenn in biefer Bergleichung bes großen und fleinen, bes urspringlichen und nachgebildeten, heroischen Boffenspiels — (Die ich mit Bergnügen aus einem Werte abgeschrieben, welches unftreitig unter bie portrefflichften unfere Jahrbunberte gebort, aber für bas beutiche Bublicum noch viel ju frub geschrieben ju fenn scheinet. In Franfreich und England murbe es bas aufferfte Muffeben gemacht baben; ber Rame feines Berfaffere murbe auf aller Bungen febn. Aber ben une? Wir baben es, und bamit aut. Unfere Groken fernen vore erfte an ben \*\*\* fauen : und freblich ift ber Gaft aus einem frangofifden Roman lieblicher und verbaulicher. Beun ihr Bebig fcarfer und ibr Dagen ftarter geworben, wenn fie inten Deutsch gelernt baben, fo fomuten fie auch wohl einmal über ben - Agathon. (\*) Diefes ift bas Bert von welchem ich rebe, bou welchem ich es lieber nicht an bem ichidlichften Orte, lieber bier als gar nicht, fagen will, wie febr ich es bewundere: ba ich mit ber außerften Befrembung mabrnebme, welches tiefe Stillidweigen unfere Runftrichter barüber beobachten, ober in welchem falten und gleichgültigen Tone fie bavon fprechen. Es ift ber erfte und einzige Roman für ben bentenben Ropf, von flaffifdem Beichmade. Roman? Wir wollen ibm biefen Titel nur geben, vielleicht, baf es einige Lefer mehr baburch befommt. Die wenigen, Die es barüber verlieren mochte, an beneu ift obnebem nichts gelegen.)

#### Siebzigftes Stud.

Den Iften Januar, 1768.

Benn in biefer Bergleichung, soge ich, die startische Laune nicht zu ehr bervorstäche; to würbe man sie sür die beste Schupschrift des tomisch tragischen, oder tragische somischen Zenna, (Witchischel dasse ich sei einmaß auf ürgend einem Titte genannt gesunden) sitt die gestissende beschaften beim dope hatten diesen. Mer ziglich würde sie auch die Widerlaus des Mohreste seinen. Denn sie würde zeigen, daß eben das Bespiel der Natur, welches die Kreintung des speechen das Bespiel der Natur, welches die Kreintung des speechen den Wittenderung des sieden das Bespiel der Valur, welches die Kreintung des speechen der Verlagen ist, den der Verlagen ist, der die gestellt der Verlagen sied, den gestellt der Verlagen sieden des Wenstellungs der Verlagen sieden. Die Rachasmung der Ratur mißte solglich entweder gar tein Grundsgab der Kunft senn siede.

<sup>(\*) 3</sup>mepter Theil 6. 192.

Als Kriticus bürfte unfer Becfosfer gang anders hrechen. Mas er diere so sinnreich ausstätelnen zu wollen scheinet, würde er ohne Zweisiel als eine Migseburth des darkarischen Geschmach vollen weiselnes als bie ersten Berschaft der unter ungeschächten Göstern wieder aussehnen gewissen kunst vorsellen, an derem sprem iszende in Jusammenstuß gewisser äußerlichen Urjachen, oder des Ohngescher, den meisten, Bernunft und Uedersgung aber den wenigsten, auch wohl gang und zur keinen Antheis hatte. Er würde schwerfich gegen, de hie ersten Erstüber des Wissehiels den des Western des der einemal de ist, warum soll ich es nicht drauchen?) "der Kauter eben so gesten nachspunen wollen, als die Griechen sich angeschen spen lessen, die geschwerfich erne.

Tie Worte gekreu und verschönert, von der Nachahmung und der Antur, als dem Gegenstande der Nachahmung, gedraucht, sind vielen Misseumungen unterworfen. Es giebt Leute, die von keiner Nachr wissen wollen, welche man zu gekreu nachahmen seune; selchs mas in net natur misselle, gefalle in der gekreum Nachahmung, vermöge der Nachahmung, Es giebt anderer, welche die Berschönerung der Nachrahmung, Es giebt anderer, welche die Berschönerung der Nachrahmung, der Nachrahmung der Nachra

Wann biefes nun aber nicht erfolgte? Mann jene, so große Bebunderer fie auch von ber gemeinsten und alttäglichten Ratur find, fich bennoch wider bie Bermifchung bes Bosienhaften und Intereffanten erflätten? Mant biefe, so ungebeuer fie auch alles finden, was besser un schöner sehn will, als bie Ratur, bennoch bas gange griechische Theater, ohne ben geringften Anstof von biefer Seite, burchwandelten? Wie wollten wir biefen Wiberspruch ertfaren?

Dir wurden nothwendig guruftsmumen, und bas, mas wir von eiben Gattungen erst behauptet, widerrusen missen. Aber wie mußten wir widerrusen, ohne uns in neue Schwierigsfelten zu verwieden? Die Bergleichung einer solchen haupt - und Staats-Action, über beren Gute wir freiten, mit bem menschlichen Leben, mit bem gemeinen Laufe ber Belt, ift boch so richtig!

Ich will einige Gebanten betwerfen, bie, wenn sie nicht gefünlich genng sind, boch gründlichere veransassen sonn. — Der hauptgebante ist biefer: es ist wahr, und auch nicht wahr, bog bie somische Tragbtie, gothischer Ersindung, die Natur getren nachahmet; sie ahmet sie nur in einer Helte getren nach, und vernachläsiget bie andere Bellie gänglich; sie ahmet die Natur ber Erscheinungen nach, ohne im geringsten auf die Ratur unsperer Empfindungen und Seedenträfte baben zu achten.

In der Natur ift alles mit allem verkunden; alled durchteutt sich, alles verchselt mit allem verkunden; alles derändert sich ein das andere. Aber nach dieser mendtigen Mannichfaltigsteit ist sie nur ein Schauspiet sur einen unendlichen Geist. Um endliche Geister an dem Genusse despielden Antheil nehmen zu sassen, wie der des Bermägen erhalten, ihr Gehranten zu geben, die sie nicht hat; das Bermägen abzussehn, zu die fen icht hat; das Bermägen abzussehn, und ihre Answerssen abzussehn, der Answerssen zu genochten, und ihre Answerssen abzussehn zu Gentlen und Guttburken lenken zu können.

Diefes Bermägen üben wir in allen Angenkliden bes Lebens; ohne abliebte würbe es für uns gar fein Leben geben; wir wörben vor allzu verschiebenen Empfindungen nichts empfinden; wir würben ein beständiger Rand vost gegenwärtigen Embrundes senn; wir wölren träumen, ohne gu wissen, von der framten.

Wenn wir Zeugen von einer wichtigen und rührenden Begebenheit sind, und eine andere von nichtigem Belange sauft quere ein: so suchen wir der Zerstreuung, die diese und brohet, möglichst auszumeichen. Wir abstrachten von ihr; und es mig und nehhrendig edeln, in der Aunst das wieder zu sinden, was wir aus der Retur wegnünschien.

Mur wenn eben diese Begekenseit in ihrem Fortgange alle Schattirungen des Interesse anniunt, und eine nicht sies auf die nobere solgt, sienderen son enchrennisg aus der andern entspringt; wenn der Ernst das Lachen, die Traurigkeit die Freude, oder ungesehrt, so unmittelsar erzuges, das und die Kleftraction des einen oder des andern unmöglich fällt: nur alsbenn versangen wir sie auch in der Kunst nicht, und die Kunst weist aus dieser Ummöglicht stelft Vertseit zu zieben. —

Aber genug biervon: man fieht ichon, wo ich binaus will. -

Den stin und vierzigsten Abend (Frentags, ben 12ten Julius,) wurden bie Brüber bes hrn. Romanus, und bas Drafel vom Saint-Foig gespielt.

Das erftere Stud tann fur ein beutiches Driginal gelten, ob es icon, größten Theile, aus ben Brubern bee Tereng genommen ift. Dan hat gefagt, bag auch Moliere, aus biefer Quelle gefcopft babe: und awar feine Dannerichule. Der Berr von Boltaire macht feine Unmerfungen über biefes Borgeben: und ich führe Anmerfungen von bem herrn von Boltaire fo gern an! Mus feinen geringften ift noch immer etwas ju lernen: wenn icon nicht allezeit bas, mas er barinn fagt: wenigstens bas, mas er batte fagen follen. Primus sapientiae gradus est, falsa intelligere; (wo biefes Eprlichelden fteht, will mir nicht aleich bebfallen) und ich wußte feinen Schriftsteller in ber Belt, an bem man es fo gut verfuchen fonnte, ob man auf biefer erften Stuffe ber Beieheit ftebe, ale an bem Berrn von Boltaire: aber baber auch feinen. ber uns bie gwente zu ersteigen, weniger bebilflich febn fonnte: secundus, vera cognoscere. Ein fritischer Schriftsteller, buntt mich, richtet feine Methobe auch am beften nach biefem Spruchelden ein. Er fuche fich nur erft jemanten, mit bem er ftreiten tann: fo fommt er nach und nach in die Materie, und bas übrige findet fich. hierzu habe ich mir in biefem Berte, ich betenne es aufrichtig, nun einmal bie frangofifden Scribenten vornehmlich ermablet, und unter biefen besondere ben Brn. von Boltaire. Alfo auch itt, nach einer fleinen Berbengung, nur barauf



31. Wem biese Methede aber etwann mehr muthwillig als grünvlich scheinen wollte: der self wissen, daß schein erzeichte Erreiben schein das. Solet Aristoteles, sagt einer was schein state über sigt inner sen seinen Aussegern, der mir eben jur hand liegt, quaerere pugnam in suis libris. Atque hoc sacit non temere, et casu, sed certa ratione atque consilio: nam labefactatis alicorum opinionibus, u. s. fw. Des Pebanteu! währe der Herr ven Bostaire rusen. — Ich bin es bles and Missenam in mis siesels.

"Die Bruber bes Tereng, fagt ber Berr von Boltaire, tonnen boch-"ftens bie Ibee ju ber Dannerfdule gegeben baben. In ben Brubern "find zwen Alte von verfchiebner Gemutheart, Die ihre Gohne gang ver-"ichieben erziehen; eben fo find in ber Mannerichule gwen Bormunber, "ein fehr ftrenger und ein febr nachfebenber: bas ift bie gange Aehnlich-"feit. In ben Brubern ift fast gang und gar feine Intrigue: bie Intrigue "in ber Maunerschule bingegen ift fein, und unterhaltend und tomifch. "Eine von ben Frauenzimmern bes Tereng, welche eigentlich bie inter-"effantefte Rolle fpielen mußte, erscheinet blos auf bem Theater, um "nieber gu tommen. Die Ifabelle bes Moliere ift fast immer auf ber "Scene, und zeigt fich immer wipig und reigend, und verbindet fogar "bie Streiche, bie fie ihrem Bormunde fpielt, noch mit Anftand. Die "Entwidlung in ben Brübern ift gang unwahrscheinlich; es ift wiber bie "Ratur, baß ein Alter, ber fechzig Jahre argerlich und ftreug und geibig "gewesen, auf einmal luftig und höflich und frengebig werben follte. Die "Entwidlung in ber Maunerichule aber, ift bie befte von allen Entwid-"lungen bes Moliere; mahricheinlich, naturlich, aus ber Intrigue felbft "bergenommen, und mas ohnstreitig nicht bas ichlechtefte baran ift, außerft "fomifd."

# Gin und fiebzigftes Stud.

Den 5ten Januar, 1768.

Es scheinet nicht, bag ber Berr von Beltaire, seit bem er aus ber Klaffe beb ben Zesuiten gekommen, ben Terenz viel wieder gelesen habe. Er spricht gang so bavon, als von einem alten Traume; es schwebt ihm nur noch so mos bavon im Gedäcknisse; und das seigeichet er auf gut Glüd so hin, undeflummert, ob est gedwarn ober gestoden ist. Ich will ihm nicht aufmuhen, was er von ber Bampbila bed Stütise sagt, abuß is blos auf bem Theater erscheine, um nieder zu tommen." Sie erschieder, um nieder zu tommen. Sie erschieder, was wert werden den bem deute; umb warum sie eigentlich bie interessanteste Rolle spielen mußte, bas läßt sich auch gar nicht alle innetessant must bestehen. Den Griechen und Kömern war nicht alles innetessant wir den gene nicht abseine, das mit ihrem Liebhaber zu ties in das Ausgesche gegangen, und Gesahr läuft, von ihm verlassen zu werden, war zu einer Dauptrelle ehebem sehn, war geschießt.

Der eigentliche und grobe Febler, ben ber Hert von Boltaire macht, betrift die Entwickung und den Charakter des Demea. Demea ist der mitrisses frenge Bater, und dieser foll seinen Sharakter auf einmal völlig verändern. Das sis, mit Erkaubnis des Herrn von Boltaire, nicht wahr. Demea behauptet seinen Charakter die ans Ende. Denatus sogt: Servatur autem per totam fabulam mitis Miclo, saevus Demea, Leno avarus u. f. w. Was gest mich Denatus an? dusser der von Boltaire sogen. Rach Bielben; venn mir Deutsse nur glauben bürsen, das Boltaire. Dech es ist ja von keinem verlohenen Stüde die Kede; sin noch des, nam les selbst.

Radbem Micio ben Temea durch die triftiglem Borstellungen gu eksänftigen gefunft, bittet er ifen, neeniglenes auf heute sich einem Vergernisse gu entschlagen, weniglenes heute linstig zu seyn. Endlich bringt er ihn and so weit; heute will Temea alles gut seyn lossen; aber morgen, beh früher Zangestelt, muß ber Sohn wieber mit ihm ans en Anty de will er ihn nicht geschwer helten, de will er es weidere mit ihm ansagen, wo er es heute gefalsen hat; die Sängerinn, die biesen der Better gelauft, will er zwar mitnehmen, denn es ist den finmer eine Estadin mehr, und eine, die sim nichts losser, den wie fer der bestellt ein die Kelemmen, sie soll lossen wie der der der der der der der Secue des stinften Arts, wo Demea allein ist, sheint es zwar, wenn man seine Worte so denssin nimt, als ob er völlig den seiner alten Dentungskart abgehen, und nach den Gernsblügen des Micio zu handelte 3ch will aber nicht hoffen, baß der Hert von Beltaire meinet, selfst biefe Berftellung laufe wider dem Charafter des Demea, der worher nichts als geschmäßt und gesoltert hade: denn eine solche Berftellung ersoldere mehr Gelasseinsteit und Rätte, als man dem Temea zutrauen diese. Auch hierem ist Tereng ohne Tadel, und er hat alles so wortrefflich motiviret, bey jedem Schritt Natur und Wahrheit so genau beobachtet, ben dem zeinigsten Uedergange so einen Schattrungen in Acht genommen, daß man nicht aufbren sonn, ihn zu bewunder

<sup>(\*) -</sup> Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc

Prope jam excurso spatio mitto —

(\*\*) Mr. Quid istuc? quae res tam repente mores mutavit tuos?

Quod prolibium, quae istace subita est largitas? De: Dicam tibi:
Ut id ostenderem, quod to iat facilom el festivam putant,
id non fier e vera vita, aque adeo es acque et hone,
Sed or assentando, inbulgendo, et largiendo, Micio.
Nunc adeo, a do earn reu vobas mes vita istuat est, Aeschine,
Quia non justa injusta proress omnia, omnino obsequer;
Missa facio i elimilatie, emite, facite quod vobis label 1

waren, als bis man sie geschen und gehet hatte: so somten sie es um so mehr überhoben som, den geschriedenen Dialog durch Einschießel gu unterbrechen, in welchen sich der kelspreichende Oldste gewissermaßen mit unter die handelnen Versenau missen siehen. Wenn man sich ober einsitzet, dog die alsen Tickler, um sich diese Einschießel, aus ersparen, in den Reden selbe, jede Bewegung, jede Gebehrde, jede Mine, jede besonderen Kläuderung der Etimme, die dade zu dechoden, mit ausp vertrag estudit, is irret man sich. An dem Zereng allein, kommen unjablige Etallen ver, in melsken von einer sosken deren gleich mit ausp die geringste Spur zeiget, und wo gleichwohl der wahre Berstand nur durch die Trausfung der wahren Allein kann getrössen werden; die vielen scheiner die Werte gerade das Gegentseil von dem zu sagen, was der Schalieriet vurs dien ausbrücken mit.

Selbst in ber Scene, in welcher bie vermeinte Sinnesanberung bes Demea vorgeht, finden fich bergleichen Stellen, die ich anführen will, weil auf ihnen gemissermaafen bie Migbeutung berubet, die ich bestreite.

Demea weiß nunmehr alles, er hat es mit seinen eignen Augen gesehen, daß es sein ehrbarer fremmer Cohn ift, für ben die Sangerinn
entsühret worben, und fürzt mit bem unbandigsen Geschreb beraus.
Er flagt es bem himmel und ber Ereb und bem Meere; und eben befommt er ben Mich zu Gesicht.

Demea. Ha! ba ist er, ber mir fie beibe verbirbt - meine Göhne, mir fie beibe zu Grunde richtet! -

Micia. D fo magige bich, und tomm wieber gu bir!

Demea. Gut, ich maßige mich, ich ben beh mir, es soll mir tein bartes Vert entschere. Laß und blod ben ber Sache bleiben. Sind wir nicht eins geworben, warest bu es nicht selbst, ber es zuerst auf bie Bahn beachte, baß sich ein jeder nur um ben seinen bestümmern sollte? Antworte. (\*) u. f. w.

Ber fich hier nur an bie Worte halt, und fein fo richtiger Beobachter ift, ale es ber Dichter mar, tann leicht glauben, bag Demea viel gu



<sup>(\*) — — — —</sup> DE. Eccum adest Communis corrupteia nostrum liberum.

Mi. Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.
Dr. Repressi, redii, mitto maledicta omnia:

Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit, Et ex te adeo est ortum, no to curares meum, Neve ego tuum? responde. — —

gefdwind austobe, viel zu gefdwind biefen gelaffenern Ton anftimme. Rach einiger leberlegung wird ibm gwar vielleicht benfallen, baf jeber Affett, wenn er aufe aukerfte getommen, nothwendig wieber finten muffe: baf Demeg, auf ben Bermeiß feines Brubers, fich bes ungeftutnen 3achgorne nicht anbere ale icamen fonne: bas alles ift auch gang gut, aber es ift bod noch nicht bas rechte. Diefes laffe er fich alfo bom Donatus lebren, ber bier zwen vortreffliche Anmerfungen bat. Videtur, fagt er, paulo citius destomachatus, quam res etiam incertæ poscebant. Sed et hoc morale; nam juste irati, omissa saevitia ad ratiocinationes saepe festinant. Wenn ber Bornige gang offenbar Recht zu haben glaubt, wenn er fich einbilbet, bag fich gegen feine Beschwerben burchaus nichts einwenden laffe: fo wird er fich ben bem Schelten gerabe am menigften aufhalten, fonbern ju ben Beweisen eilen, um feinen Gegner burch eine fo fonnenflare Ueberzeugung ju bemutbigen. Doch ba er über bie Ballungen feines tochenben Geblute nicht fo unmittelbar gebietben tann, ba ber Born, ber überführen will, boch noch immer Born bleibt: fo macht Denatus bie zwebte Anmerfung; non quod dicatur, sed quo gestu dicatur, specta: et videbis neque adhuc repressisse iracundiam, neque ad se rediisse Demeam. Demeam fagt gwar, ich magige mich, ich bin wieber ben mir: aber Geficht und Gebebrbe und Stimme verrathen genugfam, bag er fich noch nicht gemäßiget bat, bag er noch nicht wieber beb fich ift. Er bestürmt ben Diejo mit einer Frage über bie anbere, und Micio hat alle feine Ralte und gute Laune nothig, um nnr jum Borte ju fommen.

#### 3men und fiebzigftes Stud.

Den 8ten Januar, 1768.

Mis er endich bagu temmt, wird Demea gwar eingetrieben, aber im geringsten nicht übergungt. Aller Borwand, über bie Lebenstart feiner Rinber, unwillig zu febn, ift ihm benommen: und boch sängt er wieber von vorne an, zu nertgeln. Mich muß auch nur abbrechen, und sich begnügen, baß ihm bie murrische Laune, die er nicht andern tanu, wenigstens auf heute Frieden laffen will. Die Bendungen, Die ihn Tereng baben nehmen lagt, find meisterhaft. (\*)

Demea. Run gieb nur Acht, Micio, wie wir mit biefen fconen Grunbfaten, mit biefer beiner lieben Rachficht, am Enbe fahren werben.

Micio. Comeig bod! Beffer, als bu glaubeft. - Und nun genug bavon! heute fchente bich mir. Romm, ffare bich auf.

Vemea. Mags boch nur heute fein! Was ich muß, das muß ich.

— Aber morgen, sobald es Tag wird, geh ich wieder auss Torf, und ber Bursche geht mit.

Micio. Lieber, noch ehe es Tag wird; bachte ich. Set nur heute luftig! —

Demea. Auch bas Menich von einer Sangerinn muß mit heraus. Mieis. Bortrefflich! So wird fich ber Sohn gewiß nicht weg wan-fchen. Rur halte fie auch gut.

Demea. Da las mich vor forgen! Sie foll, in ber Mithle und bor bem Dienloche, Mehlftands und Roblftands und Rauchs genug friegen. Dagu foll sie mir am heiffen Mittage ftoppeln gehn, bis fie fo troden, so fchwarz geworben, als ein Löfchbrand.

Micto. Das gefallt mir! Run bift bu auf bem rechten Bege! — Und alebenn, wenn ich wie bu ware, mußte mir ber Cohn beb ihr folgien, er mochte wollen ober nicht.

Demea. Lachft bu mich aus? - Beb fo einer Gemutheart, freplich, tannft bu wohl gludlich febn. 3ch fubl es, leiber -

(\*) --- - DE. Ne nimlum modo Bonae tune istae nos rationes. Micio. Et tuus iste animus æquus subvertat. Mr. Tace; Non fiet. Mitte jam istæc; da te hodie mihi: Exporge frontem. Dr. Scilicet its tempus fert, Faciendum est: cetorum rus cras cum filio Cum primo lucu ibo hinc. Mr. De nocte censeo; Hodie modo hilarum fac te. Dr. Et istam psaltriam Una illuc mecum hinc abstraham. Mr. Pugnaveris. Eo pacto prorsum illic alligaris filium. Modo facito, ut illam serves. Dr. Ego istuc videro, Atque ibi favillæ plena, fumi, ac pollinis, Coquendo sit faxo et molendo; praeter haec Meridie ipso faciam ut stipulam colligat: Tam excoctom reddam atque atram, quam carbo est. Mr. Placet. Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium, Tum etiam si nolit, cogam, ut cum illa una cubet. Dz. Derides? fortunatus; qui istoc animo sies: Ego sentio. Mt. Ah pergisne? Dr. Jam jam desino.

Mirio. Du fangft boch wieber an?

Bemea. Ru, nu; ich hore ja auch fcon wieber auf.

Ben bem "Lachft bu mich aus?" bes Demeg, mertt Dongtus an: Hoc verbum vultae Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur invitus. Sed rursus EGO SENTIO, amare severeque dicit. Unperaleichlich! Demea, beffen voller Ernft es mar, baf er bie Gangerinn, nicht ale Sangerinn, fonbern ale eine gemeine Cflavinn balten und nuten mollte. muß über ben Einfall bes Dicio laden. Dicio felbft braucht nicht ju lachen: je ernftbafter er fich ftellt, befto beffer. Demea fann barum boch fagen : Ladit bu mich aus? und muß fich zwingen wollen, fein eignes Lachen ju verbeiffen. Er verbeift es auch balb, benn bas "3ch fühl es leiber" fagt er wieber in einem argerlichen und bittern Zone. Aber fo ungern, fo tury bas lachen auch ift: fo grofe Birfung bat es gleichwohl. Denn einen Mann, wie Demea, bat man wirflich vore erfte gewonnen, wenn man ibn nur au lachen machen fann. Be feltner ibm biefe mobithatige Erfchutterung ift, befto langer balt fie innerlich an; nachbem er langft alle Spur berfelben auf feinem Befichte vertilat, bauert fie noch fort, ohne baf er es felbft weiß, und bat auf fein nachftfolgenbes Betragen einen gewiffen Ginfluft. -

Aber wer batte wohl beb einem Grammatifer fo feine Renntniffe gefuct? Die alten Grammatifer maren nicht bas, mas mir ist ben bem Namen benfen. Es maren Leute von vieler Ginficht; bas gange weite Felb ber Rritit mar ihr Gebiethe. Bas von ihren Auslegungen flaffifcher Schriften auf une gefommen, verbient baber nicht bloe megen ber Gprache ftubiert ju merben. Rur muß man bie neuern Interpolationen ju untericheiben wiffen. Daß aber biefer Donatus (Melius) fo vorzuglich reich an Bemerfungen ift, bie unfern Gefdmad bilben tonnen, baf er bie verftedteften Schonbeiten feines Mutore mehr ale irgent ein anberer ju enthullen weiß: bas tommt vielleicht weniger von feinen größern Baben, als von ber Befcaffenheit feines Autore felbft. Das romifche Theater mar, jur Beit bes Donatus, noch nicht ganglich verfallen; bie Stude bes Tereng murben noch gefvielt, und obne 3weifel noch mit vielen von ben Ueberlieferungen gefpielt, bie fich aus ben beffern Zeiten bes romifchen Befcmade berichrieben: er burfte alfo nur anmerten, mas er fabe und borte; er brauchte alfo nur Aufmertfamteit und Treue, um fich bas Berbienft ju machen, bag ibm bie Rachwelt Feinheiten ju verbanten bat, bie

Doch endlich vom Terenz auf unfern Nachahmer zu tommen — Es ift boch sonberbar, baß auch herr Romanus ben salfchen Gebanken bes Boltaire gehabt zu haben scheinet. Auch er hat geglaubt, baß am Ende

<sup>(\*)</sup> Salle 1733 Bunbere halben erlaube man mir bie Gtelle baraus anzusühren, bie ich eben ist überfest babe Bos mir bier aus ber feben gefiesen, ift meit entiernt, so gu fen, mie es fenn sollte aber nunn mirb boch ungefebt baraus feben können, worinn bas Berbienst bestiet, bas ich beiert lieberfebung abstrechen muß.

Demea Aber mein lieber Bruber, bag uns nur nicht beine fconen Grunbe, und bein gleichquitiges Gemutte fie gang und gar ins Berberben fturgen.

Dicio. Ach, ichmeig boch nur, bas mirb nicht gescheben. Lag bas immer fenn. Ueberlag bich beute einmal mir. Weg mit ben Mungeln von ber Stirne.

Dem ea. Ja, ja, bie Beit bringt es fo mit fich, ich muß es mohl thun. Aber mit anbrechentem Tage gebe ich wieber mit meinem Sohne aufe banb. Bliefe. Ich nicht bich nicht aufhalten, und wenn tu bie Racht wieber gebn willft; feb

boch beute nur einmal freblich.

Demea. Die Cangerinn will ich jugleich mit beransichlerren,

Dieio. Da thuft bu mobi, baburd mirft bu machen, bag bein Cobn obne fie nicht wirb leben fonnen Aber forge auch, bag bu fie gut verbattit.

Deniea. Dafur merbe ich ichon forgen. Gie foll mir tochen, und Rauch, Aiche und Mebl follen fie schon kenntlich machen. Aufferdem foll fie mir in ber größen Mittagbeige nund fleben lesen, und bann nill ich nie ihm fo verbrannt und fo fcmarz, wie eine Roble, überliefern.

Dieto. Das gefallt mir; nun feb ich recht ein bag bu meislich banbelft; aber bann fannft bu auch beinen Coon mit Gemalt gwingen, bag er fie mit zu Bette nimt.

Demea. Ladit bu mich etwa aus? Du bift gludlich, baf bu ein foldes Gemuth haft; aber ich fuble.

Diete. Ich! battit tu noch nicht inne?

Demea 36 fdmeige fcon.

Beffing, fammti. Berte. VII.

mit dem Charaster des Demea eine gängliche Beränderung vorgehe; wenigstens läßt er sie mit dem Charaster seines Lysimons vorgeben. "Be "Kinder, lässt er ist mrüne, "howeigt boch! Ihr sierfahmt mis ja mit "Viebtschungen. Sohn, Bender, Better, Tiener, alles schmeichelt mir, "bles weil ich einmal ein bischen steunklich anslese. Bin ichs einer, oder "bei ich nicht? Ich geweichert recht zum "Bentert löch ist bech hische, "wenn man geliebt wird. Ich will auch gewiß so bleiben. Ich wüssen man geliebt wird. Ich will auch gewiß so bleiben. Ich wüssen gegabt hätte." Und Kroentin sagt: "Aum nufer Aller stirts gemis batt. "De Le Beründerung ist gar "zu plösslich." Ich Broentin sagt: "Aum nufer Aller stirts gemis batt. "De Le Beründerung ist gar "zu plösslich." Ich Broentin schwerte der Beründerungen, die einen nahen Ted verwiedenten, soll von den unvernuntseten Beründerungen, die einen nahen Ted verwebenten, soll von der inch in kennen kannen den der der der der der der erchtertigen.

### Dren und fiebzigftes Stud.

Den 12ten Januar, 1768.

Die Schlifterde bes Temea ben bem Tereng, geht aus einem gang amt an Tone. "Wenn ench nur das gefällt: nun so macht, was ihr wollt, ich will mich um nichts mehr befälmmern! Er ift es gang und par nicht, der sich nach ber Beife der andern, sendern bei andern sind es, dei sich nach seiner Beise lünftig au bequenen versprechen. — Aber wie kömmt es, die fich würft, der bei bei leigten Scenen mit dem Hessen des, durfte man fragen, den bei bei leigten Scenen mit dem Hessen der Beisen Beise der Beiselbeit geschen Beiselbeit immer so wohl unfgenemmen erbern? Der beständig Abschlaft des Historia sie nicht geschen Schaftell des Hessen beite es anch bleiben milisen. — Ich verspare das Weitere, dies zu einer zweiten Verstellung des Stinks.

Das Drafel vom Saint-Foix, welches biefen Abend ben Befchluß machte, ift allgemein bekannt, und allgemein beliebt.

Den feche und vierzigften Abent (Montage, ben 20ften Julius,)

(\*) Co foll es obne 3meifel beiffen, und nicht: fitrbt obnmöglich balb. gur viele von unfern Schaufpleiern ift es nothig auch folde Drudfebler anjumerten.



ward Miß Sara, (\*) und ben sieben und vierzigsten, Tages barauf, Ranine (\*\*) wiederholt. Auf die Ranine folgte, ber unvermuthete Ausgang, vom Marivaux, in einem Afte.

Dber, wie es wortlicher und beffer beiffen murbe: bie unvermutbete Entwidlung. Denn es ift einer bon ben Titeln, bie nicht fowohl ben Inhalt anzeigen, als vielmehr gleich Anfangs gemiffen Ginwenbungen borbauen follen, bie ber Dichter gegen feinen Stoff, ober beffen Bebanblung, porber fieht. Ein Bater will feine Tochter an einen jungen Menfchen perheprathen, ben fie nie geseben bat. Gie ift mit einem anbern icon halb richtig, aber biefes auch icon feit fo langer Zeit, bag es faft gar nicht mehr richtig ift. Unterbeffen mochte fie ihn boch noch lieber, ale einen gang Unbefannten, und frielt fogar, auf fein Ungeben, bie Rolle einer Bahnwitigen, um ben neuen Freber abzuschreden. Diefer tommt; aber jum Glude ift es ein fo iconer liebenemurbiger Dann, baf fie gar balb ibre Berftellung vergifit, und in aller Gefdwindigfeit mit ihm einig mirb. Man gebe bem Stude einen anbern Titel, und alle Lefer und Bufdauer werben ausrufen: bas ift auch febr unerwartet! Ginen Rnoten, ben man in gehn Scenen fo mubfam gefchurgt bat, in einer einzigen nicht au lofen, fonbern mit eine au gerhauen! Dun aber ift biefer Gebler in bem Titel felbft angefündiget, und burch biefe Anfundigung gemiffermaagen gerechtfertiget. Denn, wenn es nun wirflich einmal fo einen Kall gegeben bat: warum foll er nicht auch vorgeftellt werben tonnen? Er fabe ig in ber Wirklichkeit einer Romobie fo abnlich : und follte er benn eben besmegen um fo unfchidlicher jur Romobie fenn? - Rach ber Strenge, allerbinge: benn alle Begebenheiten, bie man im gemeinen Leben mabre Romobien nennet, findet man in ber Romobie mabren Begebenbeiten nicht fehr gleich; und barauf tame es boch eigentlich an.

Aber Ausgang und Entwissung, saufen beide Worte nicht auf eins spinaus? Nicht völlig. Der Ausgang ist, daß Jungfer Argante den Ergil und nicht den Derante beptatste, und dieser ih sinkanglich vorbereitet. Denn ihre Liebe gegen Doronten ift so tan, so wettersamisch; sie liebt ihn, weil sie sie abzen niemanden geschen bat, als ihn; manchmal liebt sie ihn mehr, manchmal gar nicht, so wie es sommt; hat sie ihn lange nicht geleben, ib fömmt er ihr liebendwirdig

<sup>(\*)</sup> G. ben 11ten Abenb, Geite 60.

<sup>(\*\*) @.</sup> ben 27ften unb 33ften unb 37ften Abenb, Geite 89, 118, 152.

gemng ver; sieht sie ihn alle Toge, so macht er ihr Langeneile; besonders sieben ihr dam mu dann Geschäfter auf, gegen welche sie Dorantens Schickt so fahl, so untschundhalt, so cieft sindet! Bab trauchte es dis veiter, um sie ganz von ihm abzubringen, als daß Krast, den sie sie Bater bestimmte, ein siches Geschicht sieh sie bei einen sie sie sie veiten. Die being unerwertet, daß es deilender sieh unterwartet sien siedes Seichen sie sie mehr recht sieden alle ninnt, ih so wein sie der genem bliebe. Entwiddlung hingsgen ift ein mehr relatives Wortz, und eine unerwartete Entwidlung hingsgen ift ein mehr relatives Wortz, und eine unerwartete Antwicklung hingsgen ift ein mehr relatives Wortz, und eine unerwartete Antwicklung inrobierte eine Berviolstung, die ohne Sogan kleitet, von der der Teichter auf einmal abspringt, ohne sich um die Verlegenspeit zu beklämmern, in der er einen Theil seiner Personen läßt. Und so sie es hiere wird es mit Doranten schon ausknachen; der Teichte empfieht sich ihm.

Den acht und vierzigsten Abend (Mittewochs, ben 22sten Julius,) marb bas Trauerspiel bes herrn Beiß, Richard ber Dritte, aufgeführt: jum Beschlusse Bergog Michel.

Tieses Stud ift ohnstreitig eines von unfern beträchtlichften Driginalen; reich an großen Schönfeiten, bie gemugsam geigen, baß bie Fehler, mit welchen sie berwebt fint, zu vermeiben, im geringsten nicht über bie Kräfte bes Dichters gemesen ware, wenn er sich biese Kräfte nur selbst hatte zutrauten wellen.

Borausgefett, boß man eines an ihm bagehen fann. Alber was man on bem Homer zesagt hat, es salfe sich bem Hertules ehr seine Reute, als ihm ein Bers abringen, dos läßt sich vollkommen auch vom Shafelpear sagen. Auf die geringste von seinen Schächeiten ist ein Stämpte gebrucht, wecker geich der gangen Belt zurett: ich ein Shafelpeare! Und mehe ber fremden Schönheit, die das Herz; hat, sich neben ihr zu stellen.

Shafespear will studiert, nicht geplündert sehn. haben wir Genie, so muß uns Shafespear bas senn, nos bem Lambschaftsmaßter die Camera obscura ist: er sehe kleifig hinein, um zu kernen, wie sich ist Ratur in alleu Fällen aus Eine Kidde projektiret; aber er borge nichts baraus. 3ch wisste auch wirftig in vem gangen Stide bes Shafepears lein einigige Seene, sogar teine einigige Zirate, bie Serr Weis so hatte frauchen fonnen, wie sie bet vom Aufte, auch die steinlene Theile begun Shafen bes bisterischen Schaubigeis jugeschiebten, sind den großen Maaßen bes bisterischen Schaubigeis zugeschiebten wie ein weitläuftiges Fresegemählte gegen ein Migniatursfiltechen sir einem Ring. Was dam man zu biesen auch einem nehmen alse eins ein Gestächt eine einzeschiebten, beiter und eine Kingle frese eine Gestächten gegenes Gange ausstätere muß? Been so wirden aus einzeln Gebanten eine Schaftpera gange Seenen, und aus eingeln Seenen gange Aufglüge vereten müssen. Den vor und ein den Jedeche eines Michen ihr den Jedechen aus ein den Jedeche eines Michen einer Schaftpera gange Seenen, und aus eingeln Seenen gange Aufglüge vereten müssen. Den vor und ein den Aufglüge vereten müßen. Den wenn man den Ermel aus dem Riche eines Michen ei

Thut man aber anch biefes, so sann man wegen ber Beschutbigung bed Plagiums ganz rußig sepa. Die meisten werden in dem haben die Biede nicht erkennen, werand er gespennen ist. Die wenigen, welche die Kunst verstehen, verratsen dem Meister nicht, und wissen, das ein Goldborn so lünstlich kann getrieben sen, das der Werth der Form dem Werth der Waaterie ben weitem übersteiget.

3ch für mein Theil betauere est also wirflich, baß unferm Dichter Stichere Britante Bengefallen. Er hatte ibn fannen gefaunt haben, und boch eben so eriginal geblieben senn, als er ist ift: er hatte ibn sonnen genuth haben, ohne baß eine einzige übergetragene Bebante bavon gezungt hate.

Wire mir indes eten bas begegnet, so würte iss Splatspeare Mert wenissten andeher als einer Grigert gemut haben, um meinem Werte alle die Aleden akzuwissen, die mein Ange numittelser deritin zu ertennen, nicht vermögend getwesen wäre. — Aber neder weiß ich, daß herr Bestik irless nicht getshur? Ihm dramm follet er es nicht getsom baben?

Kam ce nicht eben so wohl seun, baß er bas, was ich für berglichen Rieden halte, sin tein halt? Und ist es nicht ichr wohlfelien
lich, daß er meir Recht bat, als ich? 3ch inn Kerzengt, daß bas Ange
bes Künftlers größtentheils viel scharssichiger ist, als bas scharssichigiger
seiner Vetrachter. Unter ynangig Einwörfen, die ihm biese machen, wird
er sich von neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selch gemacht,
und sie auch sown neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selch gemacht,
und sie auch sown in den selch benaturetet zu haben.

Gleichwoss wirt es nicht ungehalten spun, sie auch von andern machen undere benn er hat es gern, daß man über sein Wert untheitel; schaal ober grünnlich, sinds eber rechte, gutartig eber hömisch, alles gilt ihm gleich; und auch das schaasse, limste, kämische lietzel, ist ihm tieber, als salte Aute Benutherung. Innes wird er auf die eine oder die andre Wet in seinen Nugen zu werwenden wirder auf wie eine oder die andre Wet in seinen Nugen zu werwenden wissen aber wos fängle er mit biese an? Berachten möchte er die guten chrischen und er die Achsen über sie ihm sie etwas allesterentenlische sleichen und der deut nicht gern, die ihm sie etwas allesterentenlische sleichen und er die Achsen über sie guten. Er ist nicht eitel, aber er ist gemeiniglich stolz; und aus Stalz möchte er zehumal lieber einen unverdienten Zabel, als ein unwerdientes Sob, auf sich sien lassen.

# Bier und fiebzigftes Stud.

Den 15ten Januar, 1768.

Bur Sache. — Es ift vornehmlich ber Charafter bes Richarbe, worüber ich mir die Erflärung bes Dichters wunfchte.

Aristoteles würde ihn folechterbings verworfen haben; gwar mit bem Ansehen bes Aristoteles wollte ich balb fertig werben, wenn ich es nur auch mit seinen Gründen zu werben wüßte.

Die Tragobie, nimt er an, foll Mitleib und Schreden erregen: und baraus folgert er, baß ber held berfelben weber ein gang tugenbhafter Mann, noch ein völliger Bosenicht sehn muffe. Denn weber

<sup>(\*,</sup> Eben erinnere ich mich noch: in bes herrn Comits Bufühen gu feiner Theorie ber Boefie, G. 45.

mit bes einen noch mit bes andern Unglude, laffe fich jener Zwed er-

Ranne ich diefes ein: so ist Richard ber Dritte eine Tragobie, die ihres Zwedes versehlt. Raume ich es nicht ein: so weiß ich gar nicht mehr, was eine Tragobie ist.

Denn Richard ber Dritte, so wie ihn Derr Weiß geschülbert hat, ift unstreifig bas größte, abichenlichste Ungeheuer, bas jemals bie Bussen getragen. Ich sage, die Bussen: daß es die Erbe wirklich getragen habe, baran zweisse ich.

Bas für Mitseib tann ber Untergang bieses Ungeheners erweden? Doch, bas foll er and nicht; ber Dichter hat es barauf nicht angeiegt; und es find gang andere Bersonen in feinem Berte, bie er zu Gegenftänden unfres Mitsebs gemocht bat.

Abre Schreden? — Sollte biefre Spfenicht, ber die Kluft, die sich puissen ihm und dem Throne befunden, mit lauter Leichen gefüllet, mit den Leichen derer, die ihm des Liebste in der Welt hätten sen milsten follte dieser klutülistige, seines Austreltes sich zühmende, über siene Bererchen sich liechen Earlei, auch Schreden im dellem Wache erweden?

Bobl etweit er Schreden: wenn unter Schreden bas Erflaunen ber unbegreisliche Misselaten, bas Entjehen über Bosheiten, die unsern Begriff übersteigen, wenn barunter ber Schutter zu versteben ib, ber uns ber Erblichung vorsehlicher Greuel, die mit Luft begangen werben, überfällt. Bon biesen Schreden hat mich Richard ber Dritte mein gutes Theil empfinden lassen.

Aber biefes Schredm ift so wenig eine von den Affissen des Tenterpiels, daß es vielmest die alten Dichter auf alle Weife zu mindern judien, wenn ihre Personen irzend ein großes Verbrechen begeben mußten. Sie schoden öfters lieber die Schaft auf das Schäftst, machten das Berberchen lieber zu einem Berhämmist einer Schaftsten Gertlich, verwanbelten lieber den frezen Menschen deschaften Gertlich, verwanbelten lieber den frezen Menschen in eine Wasschien Gertlich, verwanbeiten lieber den frezen Menschen ließen, daß dere Mensch den Natur einer solchen Setzerbeitig fässig fen.

Beb ben Franzofen führt Crebillon ben Bennamen bes Schredlichen. 3ch fürchte febr, mehr bon biefem Schreden, welches in ber Tragsbie micht febn sollte, als von bem echten, bas ber Philosoph zu bem Wefen ber Tragsbie rechnet. Und biefes — hatte man gar nicht Schreden nennen follen. Das Wert, welches Artifeletels braucht, heißt Burcht: Mitteln und Burcht, sogt er, sell die Tragsdie erregen; nicht, Mitteln und Schreden. Es ist wahr, das Schreden ist eine Gattung der Kurcht; es ist eine plöheliche, icherenschende Furcht. Aler eben diese Richtigke, diese lieberrafchende, welches die Stee dessehen einschliebt, zeiget beutlich, daß die von welchen sich sier die einschliebt, abeite dertragsdende, nicht die Verschliebt, das Bertes Furcht, herfchreibet, nicht eingesehen haben, was sin eine Furcht Aristotels meine. — Ich möchte diese Beges sebald nicht wieder femmen: man erfaubt mit alse einen Kleinen Ausschweif.

"Das Mitleib, sagt Ariftoteles, versangt einen, ber unverdient leibet: "und die Furcht eines unfers gleichen. Der Besenicht ist weber biefes, "nech jenes: solglich sann auch sein Unglud, weder bas erfte nech bas andere erregne." (\*)

Die Furcht, fage ich, nennen bie neuern Ausseger und Ueberfeber Schreden, und es gelingt ihnen, mit Guffe biefes Borttaufches, bem Philosophen die feltsamften Sanbel von ber Welt zu machen.

"Man hat fich, fagt einer aus ber Menge, (\*\*) über bie Erffarung "bes Schredens nicht vereinigen tonnen; und in ber That enthält fie in "jeber Betrachtung ein Blied ju viel, welches fie an ihrer Allgemeinbeit "bintert, und fie allgufehr einschränft. Wenn Ariftoteles burch ben Bufat "unfere gleichen," nur blos bie Aebulichfeit ber Denichbeit verstanden "bat, weil nehmlich ber Bufchauer und bie banbelnbe Berfon beibe Den-"fchen fint, gefett auch, bag fich unter ihrem Charafter, ihrer Burbe "und ihrem Rauge ein unendlicher Abstand befande; fo mar biefer Bufat "überflußig; benn er verftand fich bon felbft. Wenn er aber bie Dei-"nung batte, bag nur tugenbhafte Berfonen, ober folde, bie einen ber-"geblichen Fehler an fich batten, Schreden erregen tonnten: fo batte er "Unrecht; benn bie Bernuuft und bie Erfahrung ift ibm fobann entgegen. "Das Schreden entfpringt ohnstreitig aus bem Gefühl ber Denichlichfeit: "beun jeber Menfch ift ibm unterworfen, und jeber Menfch erichüttert "fich, vermoge biefes Befuhls, ben bem wibrigen Bufalle eines anbern "Menichen. Es ift wehl möglich, bag irgent jemant einfallen fonnte, "biefes von fich ju leugnen; allein biefes murbe allemal eine Berleugnung

<sup>(\*) 3</sup>m 13ten Rapitel ber Dichtfunft.

<sup>(\*\*)</sup> Gr @. In ber Borrere ju f. fomtiden Theater, G. 35.

"seiner nathtlichen Empfindungen, und also eine bloße Problerets aus "verbereiten Grundissen, und tein Antwurf ein. — Benn nun aus "einer fasterspiten Bersen, auf bie wir eben unstere Aufmerssandit vomben, "unvermuthet ein widriger Zusal zustößt, so verlieren wir ben Laster-"haften and bem Gesichte, und sehen bloß ben Menischen. Der Ankläst "ebs menschlichen Elendes beerhaupt, macht uns traurig, und bie pläh-"liche traurige Empfindung, die wir sehan haben, ist das Schrecken."

"Das Mitleit, fagt ber Berfaffer ber Briefe über bie Empfindungen. (\*) "ift eine vermifchte Empfindung, Die aus ber Liebe zu einem "Gegenstande, und aus ber Unluft über beffen Unglud gufammengefett "ift. Die Bewegungen, burch welche fich bas Mitleib zu erfennen giebt, "find von ben einfachen Sumptemen ber Liebe, fowohl als ber Unluft, "unterfchieben, benn bas Mitleib ift eine Erfcheinung. Aber wie vielerlen .fann biefe Ericbeinung werben! Man anbre nur in bem betauerten "Unglud bie einzige Bestimmung ber Beit; fo wird fich bas Mitleiben "burch gang andere Rennzeichen zu erfemmen geben. Mit ber Eleftra, "bie über bie Urne ihres Brubers weinet, empfinden wir ein mitleidiges "Trauern, benn fie halt bas Unglud fur geschehen, und bejammert ihren "gehabten Berluft. Bas mir ben ben Schmerzen bes Bbilottete fühlen. "ift gleichfalls Mitleiben, aber von einer etwas anbern Natur; benn bie "Quaal, bie biefer Tugenbhafte ausunfteben bat, ift gegenwartig, und "überfällt ihn vor unfern Augen. Wenn aber Debip fich entfett, inbem "bas große Gebeinniß fich ploblich entwidelt; wenn Monime erfchridt, "als fie ben eifersuchtigen Dithribates fich entfarben fieht; wenn bie tas "genthafte Destemona fich fürchtet, ba fie ihren fonft gartlichen Othello "fo brobend mit ibr reben boret: mas empfinden wir ba? 3mmer noch "Mitleiben! Aber mitleibiges Entfepen, mitleibige Furcht, mitleibiges

<sup>(\*)</sup> Bhilofophifche Schriften bes herrn Mofes Mentelsfohn, amerter Theil, &. 4.

"Schreden. Die Bewegungen find verschieben, allein bas Befen ber . Empfindungen ift in allen biefen Sallen einerleb. Denn, ba jebe Liebe "mit ber Bereitwilligfeit verbunden ift, une an bie Stelle bes Geliebten "Bu feten: fo muffen wir alle Arten von Leiben mit ber geliebten Berfon "theilen, welches man febr nachbrudlich Mitleiben nennet. Warum follten "alfo nicht auch Furcht, Schreden, Born, Giferfucht, Rachbegier, und "überhaupt alle Arten von unangenehmen Empfindungen, fogar ben Reib "nicht ausgenommen, aus Mitleiben entfieben fonnen? - Dan fieht "bieraus, wie gar ungeschidt ber größte Theil ber Runftrichter bie tragi-"iden Leibenicaften in Schreden und Mitleiben eintbeilet. Gebreden "und Mitleiben! Ift benn bas theatralifde Edreden fein Mitleiben? Gur "wen eridridt ber Buichauer, wenn Merote auf ihren eignen Gobn ben "Dold giebet? Gewiß nicht für fich, fontern fur ben Megifth, beffen "Erhaltung man fo fehr munichet, und fur bie betrogne Roniginn, bie "ibn für ben Dorber ihres Cohnes anfiehet. Wollen wir aber nur bie "Unluft über bas gegenwärtige Uebel eines anbern, Mitleiben nennen: fo "muffen wir nicht nur bas Schreden, fonbern alle übrige Leibenichaften. "bie une von einem anbern mitgetheilet werben, von bem eigentlichen "Mitleiben unterfdeiben." -

## Funf und fiebgigftes Stud.

Den 19ten Januar, 1768.

uns von einem andern mitgetheilet werben, unter bem Borte Mitleib begriffen.

Ariftoteles will überall auß fich felft erflärt werben. Ber uns Commentar über feine Dichtunft liefern will, welcher ben Dacierichen weit fynter sich löft, bem rathe ich, vor allen Dingen bie Berte bes Hillige was Anfange bis jum Ende zu lefen. Er wird Auffchille für die Dichtunft sinden, wo er sich beren am benigste wermutet; sesenters mug er die Budger ber Reberter uns Werals sieder bei Bedger ber Rebert und Beral flubieren. Wan sollte zwerten ung er die Budger ber Reberter ungsten bei Schaften bei Gehalfiter, welche die Geriften bes Arificeles an ben Jingern wusten, längst gefunden baben. Doch die Unigsten ber finnen Echtiten, um die sie sie in Dichtung und die gehalten werden der die Renntnisse, ohne welche eine Aufschällige weisigtens nicht frunktor werden nunten: sie Annaten das Facher und bei Wellerstilde bestieben nicht eine nicht en nicht.

wohl hören, mas fie aus ihrem Ropfe antworten wurden, wenn man fie fragte: warum 3. E. bie Tragobie nicht eben so wohl Mitseib und Bewunderung, als Mitseib und Furcht, erregen könne und burfe?

Es beruhet aber alles auf bem Begriffe, ben fich Ariftoteles von bem Mitleiben gemacht bat. Er glaubte nehmlich, baf bas Uebel, welches ber Gegenstand unfere Ditleibene werben folle, nothwendig von ber Beschaffenheit fenn muffe, bag wir es auch fur uns felbft, ober fur eines von ben Unfrigen, ju befürchten batten. Wo biefe Rurcht nicht fen, tonne auch fein Mitleiben Statt finben. Denn weber ber, ben bas Unalud fo tief berabgebrudt babe, bak er weiter nichts für fich zu fürchten fabe, noch ber, welcher fich fo volltommen gludlich glaube, bag er gar nicht begreife, woher ihm ein Unglud guftoffen tonne, weber ber Berameifelnte noch ber Uebermutbige, pflege mit antern Mitleit zu baben. Er erflaret baber auch bas Gurchterliche und bas Mitleibemurbige, eines burch bas andere. Alles bas, fagt er, ift uns fürchterlich, mas, wenn es einem antern begegnet mare, oter begegnen follte, unfer Mitleib ermeden würte: (\*) und alles bas finten wir mitleibemurbig, mas wir fürchten wurben, wenn es une felbft bevorftunbe. Richt genug alfo, bag ber Ungludliche, mit bem wir Mitleiben haben follen, fein Unglud nicht verbiene, ob er es fich icon burch irgent eine Schwachbeit jugegogen: feine gequalte Unfchulb, ober vielmehr feine ju bart beimgefuchte Schuld, fen fur une verlobren, feb nicht vermogent, unfer Mitleit gut erregen, wenn wir feine Doglichfeit faben, bag uns fein Leiben auch treffen tonne. Diefe Moglichfeit aber finte fich alebenn, und tonne gu einer großen Babriceinlichfeit ermachfen, wenn ibn ber Dichter nicht folimmer mache, ale wir gemeiniglich ju febn pflegen, wenn er ibn vollfommen fo benten und banbeln laffe, ale wir in feinen Umftanben murben gebacht und gebandelt baben, ober wenigstens glauben, bag wir hatten benten und banbeln muffen: furz, wenn er ibn mit uns von gleichem Schrot und Rorne fcilbere. Mus tiefer Gleichheit entftebe bie Furcht, baf unfer Schidfal gar leicht bem feinigen eben fo abnlich werben fonne,

<sup>(\*) 25 6</sup> anlog sinuv, poßaga igny, oda by iergen ypynguren, § pullong, ikkura ign. 26 mel; indir, and remilial Sente in frient England by the Street, Spine 1989, inspirement it, hiefe ig thérique Denique ut simplicher loquer, formándils mut, quaeraque simulate lo allerum potentiem venerum, verentur sunt, miseranda sunt. 68 mis folichtneq bestättig, quaecunque aliais evenerum, vet eventura sunt, miseranda sunt. 68 mis folichtneq beiffen, quaecunque aliais evenerum, vet eventura sunt, miseranda sunt. 68 mis folichtneq beiffen, quaecunque aliais evenerum, vet eventura sunt, miseranda sunt. 68 mis folichtneq beiffen, quaecunque aliais evenerum, vet eventura sunt.

als wir ihm zu fenn uns felbst fühlen: und biese Furcht fen es, welche bas Mitleid gleichsam zur Reise bringe.

So docht Arifloteles von dem Dittleben, und nur hieraus nich ie vohre Urface begreisich, warum er in der Ersäsung der Tragdoie, nächl dem Mittelben, nur die einigie Gurcht nannte. Nicht als ob dies Furcht hier eine Sejondere, von dem Mittelben unabhängig Seidenschaftlet, welche bald mit bald ohne dem Mittelben undebängige Seidenschaftlet, welche bald mit bald ohne tie, erreget werden fönner, welches die Mittelbe bald mit bald ohne tie, erreget werden fönner, welches die Mittelbe hier Seiner well, nach jeiner Erstärung des Mittelbe, die Gurcht nothwendig einschließt; weil nichts unfer Wittelbe erregt, als was gugleich untere Grunder erreget nann.

Cerneille hatte Märtyere auf die Buhne gekracht, und sie ols die vollfommensten nutabelhaftelten Bersonen geschiedert; er hatte die abscheilichten Ungeheure in dem Pussis, in dem Pholas, in der Kleepatra ausgessischt unschäftlich wären, weil beide mehrer Kritield noch stungen ethanntet Artisteltes, daß sie urzeich liegten unschäftlich wären, weil beide weder Kritield noch stungen werden lögnten. Was antwortet Cerneille sieraus! Wie singt er es an, damit seh biesem Wierspruche weder lein Ausgeben. Wei der die Ausgeben weben den Kritistelse feinen währe fein Kritieten koch die Artistelse fonnen "wir und hier kritistelse kritien möge? "D. sigt er, mit dem Kristotelse feinen möger "D. sigt er, mit dem Kristotelse feinen möger. "D. sigt er, mit dem Kristotelse feinen möger "D. sigt er, mit dem Kristotelse feinen kr

<sup>(\*)</sup> Je hazarderal quelque chose sur cinquante ans de traivail pour la scène, segt et in fitner Abhandung über das Drama. Sein erfine Städ, Medite, mar ven 1825, und fein leptet, Surena, ven 1875; weldeg serde die funsig Jahr außmacht, se das ermis fit der Surena, ven 1875; weldeg serde die funsig Jahr außmacht, se das fing haben fonnte, und datte.

<sup>(\*\*)</sup> Il est aisé de nous accommoder avec Aristote etc.

"eben nicht behaupten wollen, daß beide Mittel zugleich, sewoss fürcht, als Mitseb, nöchig wären, um die Keinigung ber Erdenschaftlenben. "ebeniten, die er zu dem leten Erdydwecker ber Tegdbie macht: someten, "maß seiner Weinung set auch eines zureichend. — Wir können diese "Erkfärung, löhrt er fort, am lipn slicht beträstigen, venn wir den "Erkfärung, söcht er fort, am lipn slicht beträstigen, venn wir den "Gründer ercht erwägen, melde er von der Anschlichfung verjenigen Begescheiten, die er in den Trauerspielen misstuliet, giebt. Er sog in, niemals: diese die eines schäft sich in die Tengörie nicht wei es siches Wickels wir der eines schäft sich in der Tengörie nicht weil es siches die Aucht erweckt, ohne das Mitseld zu erregen. "Kein; sondern er verwirft sie deswegen, weil sie, wie er sagt, weden, "Witteld woch gundt zuwege bringen, und giebt und daburch zu erkennen, "daß sie ihm beswegen nicht gefällen, weil ihnen sewoss andere sesse das andere sesse, das andere sesse, das das er ihnen seinen Bespial nicht versagen wolkte, "wenn se eines den der ihnen seinen Bespial nicht versagen wolkte, "wenn seinen seines den sehen wirken."

### Seche und fiebzigftes Stud.

Den 22ften Januar, 1768.

Mer bas jit grumbalfol. — 3ch fann mich nicht gemug vuntern, wie Tacier, ber doch sont auf bie Berdrehungen ziemlich aufmertsam war, welche Genneille von dem Tezte des Artistectles zu seinem Besten zu machen juckte, diese größte von allen überschen stennen. Imax, wie tonnte er sie nicht überschen, da es ihm nie einfam, des Phislosphen Gestlärung vom Mitied zu Nathe zu ziehen? — Wie gesagt, es ist grundslich, was sich Gerneille einkibet. Artistectles sam das nicht gemeint daben, oder man müßte glanden, doß er sich genacht was eine Gestlärungen vergessen man mit gestle wieden, dass ein die dam die handzeislich gemein damen, man müßte glanden, daß er sich auf die handzeislich gemein damen. Wenn, nach seinen sich für uns selch sinchten: so nach ver nicht für uns selch sinchten: so sont mich für uns selch sinchten: so sont mich für uns selch sinchten: so sont mich sich uns selch sinchten siene Pandlung in der Tragsbie zufrieden finn, welche nur Mitsch und bei kande sundsschlich und kanden sie der selch sie unmössich zu der selch den Zugebei zufrieden sand wennte sont der selch sie den der selch sie unmössich der den sen zu der selch sie den der selch sie unmössich der den den der der selch sie den selch sie den der selch sie der selch sie der selch sie den der selch sie den der selch sie den der selch sie den der selch sie den

fie unfer Mittich zu erweden schie befren, glantte er, mitsten sie auch für uns erweden; ober vielmehr, nur burch bies Gurcht erwedten sie Mittleb. Woch weniger lomet er sich die Sandkung einer Tragsbie vorstellen, welche Furcht sür uns erregen könne, ohne zugleich unter Mittleb zu erweden: benn er war überzugt, baß alleh, was uns Furcht sitte uns eleste errege, auch unfer Mittleb erweden mitste, soloale viel unbere domit bedrocht, ober betroffen erblichten; und baß ist eben ber Sall ber Tragsbie, wo wir alle das liebel, welches wir sürchten, nicht uns, sondern amberen beggnen sehen, welches wir sürchten, nicht

Es ift mahr, wenn Ariftoteles von ben Sanblungen fpricht, bie fic in bie Tragobie nicht ichiden, fo bebient er fich mehrmals bes Ausbrude bon ihnen, baf fie meber Ditleib noch Furcht erweden. Aber befto ichlimmer, wenn fich Corneille burch biefes meber noch verflibren laffen. Diefe bisjunctive Bartifeln involviren nicht immer, mas er fie involviren läft. Denn wenn wir gweb ober mehrere Dinge von einer Sache burch fie verneinen, fo tommt es barauf an, ob fic biefe Dinge eben fo mobl in ber Natur von einander trennen laffen, als wir fie in ber Abstraction und burch ben fombolifden Ausbrud trennen fonnen, wenn bie Gache bem ohngeachtet noch befteben foll, ob ihr icon bas eine ober bas anbere bon biefen Dingen fehlt. Wenn wir g. E. bon einem Frauengimmer fagen, fie fen meber icon noch mitig: fo wollen mir allerbinge fagen, wir wurben gufrieten feun, wenn fie auch nur eines von beiben mare; benn Bit und Coonbeit laffen fic nicht blos in Gebanten trennen, fonbern fie find wirflich getrennet. Aber wenn wir fagen, biefer Denfc glaubt weber himmel noch Solle: wollen wir bamit auch fagen, bag wir gufrieben febn murben, wenn er nur eines von beiben glaubte, wenn er nur ben Simmel und feine Bolle, ober nur bie Solle und feinen Simmel glaubte? Bewiß nicht: benn wer bas eine glaubt, muß nothwendig auch bas andere glauben;' Simmel und Solle, Strafe und Belobnung find relativ; wenn bas eine ift, ift auch bas anbere. Dber. um mein Erempel aus einer verwandten Runft ju nehmen; wenn wir fagen, biefes Gemablbe taugt nichts, benn es bat weber Beichnung noch Rolorit; wollen wir bamit fagen, baf ein gutes Gemablbe fich mit einem von beiben begnugen tonne? - Das ift fo far!

Allein, wie, wenn bie Erflarung, welche Ariftoteles von bem Ditleiben giebt, falich mare? Wie, wenn wir auch mit liebeln unb Ungludefallen Mitleib fuhlen tonnten, bie wir fur uns felbft auf feine Beife gu beforgen haben.

Si sik wohr: es fraucht unferer Funcht nicht, um Unfust über bas höpflatlische Ueckel eines Gegenstandes zu empfinden, den wir lieben. Diele Unfust entstehet bled aus der Berstellung der Unwollfammenheit, so wie unfere Liebe aus der Berstellung der Bestlemunschieten dessende und aus dem Jasiammenstusse dere Bestlemunschieten dessende der Busiammenstusse der Liebe und Unfust entspringen die bermitigte Empfindung, welche wir Wilteld namen.

Beboch auch fo nach glaube ich nicht, bie Sache bes Ariftoteles nothwendig aufgeben zu muffen.

Denn wenn vir auch schon, ohne Furcht sür und selchs, Mittidir andere empfinden tönnen: so ist est doch unstretig, daß unsper Mitieft, wenn jene Burcht days tennut, weit leshaster und flüster und anglissiser wird, als es ohne sie senn lann. Und voos sindert und angehinen, daß et vermische Empfindenng über das höhstliche Uckel eines geslieden Gegenstanden, nur allein durch die days sommende Burcht sir was, zu dem Geade erwächst, nur allein durch die days sennunt zu werden verkient?

Ariftoteles hat es wirflich angenommen. Er betrachtet bas Mitleib nicht nach feinen primitiven Regungen, er betrachtet es blos als Affeft. Done jene ju verfennen, verweigert er nur bem Funte ben Ramen ber Flamme. Mitleibige Regungen, ohne Furcht fur uns felbft, nennt er Bbilantbropie: und nur ben ftarfern Regungen biefer Art, welche mit Furcht für une felbft vertuupft fint, giebt er ben Ramen bee Ditleibe. Alfo bebauptet er amar, baf bas Unglud eines Bofemichte meber unfer Mitleib noch unfere Furcht errege: aber er fpricht ihm barum nicht alle Ruhrung ab. Much ber Bofewicht ift noch Denfch, ift noch ein Befen, bas ben allen feinen moralifden Unvollfommenbeiten, Bollfommenbeiten genug bebalt, um fein Berberben, feine Bernichtung lieber nicht zu wollen, um beb biefer etwas mitleibabnliches, bie Elemente bes Mitleibe gleichfam, ju empfinden. Aber, wie fcon gefagt, biefe mitleibabnliche Empfinbung nennt er nicht Mitleit, fonbern Bbilantropie, "Man muß, "fagt er, feinen Bofewicht aus ungludlichen in gludliche Umftanbe ge-"langen laffen; benn bas ift bas untragifcfte, mas nur febn tann; es "bat nichts bon allem, mas es baben follte; es ermedt meber Bhilan-"thropie, noch Mitleit, noch Furcht. Auch muß es fein völliger Bofewicht "febn, ber aus gludlichen Umftanben in ungludliche verfällt; benn eine "bergleichen Begebenheit tann gwar Philanthropie, aber weber Mitleib "noch Furcht erweden." 3ch tenne nichts tableres und abgefcmadteres, als bie gewöhnlichen Ueberfetungen biefes Bortes Philanthropie. geben nehmlich bas Abjectivum bavon im Lateinischen burch hominibus gratum: im Frangosischen burch ce que peut saire quelque plaisir; und im Deutschen burch "mas Bergnfigen machen fann." Der einzige Goulfton, fo viel ich finbe, icheinet ben Ginn bes Bbilofopben nicht berfeblt zu haben, indem er bas φιλανθρωπον burch quod humanitatis sensu tangat überfest. Denn allerbinge ift unter biefer Philanthropie, auf welche bas Unglud auch eines Bojewichte Anfpruch macht, nicht bie Freude über feine verbiente Bestrafung, fonbern bas fombatbetifche Gefühl ber Menichlichkeit ju verfteben, welches, Trop ber Borftellung, baf fein Leiben nichts als Berbienft feb, bennoch in bem Angenblide bes Leibens, in uns fich fur ibn reget. Berr Curtius will amar biefe mitleibige Regungen fur einen ungludlichen Bofewicht, nur auf eine gewiffe Gattung ber ibn treffenben lebel einschranten. "Colde Rufalle bes "Lafterhaften, fagt er, bie weber Schreden noch Mitleib in uns wirfen, "muffen Folgen feines Lafters febn: benn treffen fie ihn gufällig, ober "wohl gar unidulbig, fo behalt er in bem Bergen ber Buidauer bie "Borrechte ber Menichlichkeit, als welche auch einem unfchulbig leibenben "Gottlofen ihr Mitleib nicht verfagt." Aber er icheinet biefes nicht genug überlegt ju haben. Denn auch bann noch, wenn bas Unglud, welches ben Bofewicht befällt, eine unnittelbare Folge feines Berbrechens ift, fonnen wir und nicht entwehren, ben bem Aublide biefes Unglude mit ihm zu leiben.

Fi at Grogle

"fie einen Augenbild vorfer felft jum Tode verurtheilt haben wirten ?
"Wodurch wird ist ein Strahl ber Menschenliche wiederum beş ihnen "rege? If es nicht bie Ammögerung ber Etrafe, der Anfald ber ent"seplichen physikalischen ubed, die uns fegar mit einem Auchfofen gleich"hoir unmußignen, und ihm unfere Liebe erwerben? Ohne Liebe könnten "wir unmußigh militödig mit feinem Schiffilde fepun."

Und eken diese lieke, soge ich, die wir gegen unstern Archennenschaunter teinverles Umständern ganz verlieren können, die unter der Asse, mit welcher sie andere färtere Empsthungen lieberdern, unwerlichschich fortglimmet, und gleichsam nur einen günstigen Winksbes von Ungländ und Schurez und Verereben erwartet, um in die Famme des Wilciebs ausglürecher; eben diese kiefe sie es, welche Kristeless unter dem Ramen der Philanthropie verschet. Wir hoben Rocht, wenn wir sie mit unter dem Namen des Wilciebs kogreien. Aber Aristoteles date auch nicht unrecht, wenn er ist einen eigenen Namen gab, um sie, wie gelagt, den dem höchsten Grade ver mitteivigen Empsindungen, in welchem sie, durch die Quydunst einer wahrscheiden Surcht sie und sieben, Alfeit werden, au unterscheben.

# Sieben und fiebzigftes Stud.

Den 26ften Januar, 1768.

Einem Einvurse ist hier noch vorzusommen. Wenn Aristotele biesen Begriff von dem Affelte des Mittleds hatte, daß er nothwends mit der Funcht im an selfest verknüßt sein mille: wos war es nichig, der Jurcht noch insbesondere zu ernähnen? Das Wort Mittled schloß sie sichen in sich, und es ware gemug gewesen, wenn er bles gesqut hatte die Tragdrie soll durch Erregung des Mittleds die Keinigung unserer Leidenschäft bewirfen. Denn der Jusia der Furcht sogt nichts mehr, und macht das, was er sogen soll, nach dazu schwanten und ungewiß.

3ch antworte: wenn Aristoteles uns blos hatte lebren wollen, welche Leitenschaften die Tragebie erregent some und folle, so würde er sich den Ansah der Furcht allerdings haben ersparen sonnen, und ohne Zweifel sich wirflich ersparet haben; benn nie war ein Philosoph ein größerer Wortherer, als er. Aber er wollte uns zugleich sehren, welche Leiben, im de jadlen, durch die in ber Teagedse erregten, in uns gereiniget werben sollten; und in besen Abstat mußte er ber Kucht insbesondere gedenten. Tenn obssuher, oben Jurcht in uns selfse son abstate, oben Gurcht in uns selfse sen Teater, ohne Jurcht sin uns selfse son, dere in noch außer nenhmendiged Ingerdeinz der Wilcheb filt anns selfse den in die auch ungelehrt, und das Villend für andere ist sein Ingereitung der Gurcht ihr andere ist sein Ingereitung der Gurcht als die Kelckt von allen den ennepfundenen Regungen in uns zurück, als die wahrspleichals die Teagedie aus für hörer unses wirden, das die wahrspleichals die Teigen der den von mit mit; und for der sie, als zurück, das die wahrspleichals Sulficke, das Villenderende Sprinker läsen. Teise nechmen ter mit; und for wie sie, als zurück, das eine vor sich serbnerende Spillenderende geschen, de hält sie uns das die eine vor sich serbnerende Spillenderende zu sie der die eine vor sich serbnerende Spillenderende zu gebentlen.

Si fi unftreitig, das Aristeteles überhaupt leine strenge logische Desinition von der Trogodie geben wollen. Denn ohne sich auf de biedenstigent Signischiente neifen eignischaften, hat er verschiebene zufällige hineingezogen, weil sie der dem die Bedrauch nethwendig gemacht
hatte. Diese indes Gegerechnet, und die über and nethwendig gemacht
hatte. Diese in der Bennenne genaue Erflärung übeig; die nehmlich,
daß die Tragodie, mit einem Werte, ein Gedicht ist, netches Misled
erreget. Ihrem Geschicchte nach, ist sie des Benachung eter auch
mung so wie die Topese und die Remdeie ihrer Gatung aber nach,
die Rachahuung einer mitseindwürrigen Dandung. Aus diesen beiden
Begriffen lassen sich vollkommen alle ihre Regesie und
begriffen lassen fich vollkommen alle ihre Regesie ihre sieden

"bewirfet." Go brudt er fich von Bort ju Bort aus. Bem follte bier nicht ber fonberbare Gegenfat, "nicht vermittelft ber Erzehlung, fonbern vermittelft bes Mitleibe und ber Furcht." befremben? Mitleib und Furcht find bie Mittel, welche bie Tragobie braucht, um ihre Abficht au erreichen : und bie Art und Weife begieben, fich biefer Mittel gu bebienen, ober nicht ju bedienen. Scheinet bier alfo Ariftoteles nicht einen Sprung ju machen? Scheinet bier nicht offenbar ber eigentliche Begenfat ber Erzehlung, welches bie bramatifche Form ift, ju feblen? Bas thun aber bie Ueberfeter beb tiefer Lude? Der eine umgeht fie gang bebutfam : und ber andere fullt fie, aber nur mit Worten. Alle finden weiter nichts barinn, ale eine vernachläßigte Wortfügung, an bie fie fich nicht balten ju bitrfen glauben, wenn fie nur ben Ginn bes Bbilofopben liefern. Dacier überfett: d'une action - qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et de la terreur u. f. m .: und Curtius: "einer Sandlung, welche nicht burch bie Erzehlung bes "Dichtere, fonbern (burch Borftellung ber Sanblung felbft) une, vermit-"telft bes Schredens und Mitleibs, bon ben Reblern ber porgeftellten "Leibenfchaften reiniget." D, febr recht! Beibe fagen, mas Ariftoteles fagen will, nur bag fie es nicht fo fagen, wie er es fagt. Gleichwohl ift auch an biefem Bie gelegen; benn es ift mirflich feine blos pernache lagigte Bortfügung. Rurg, Die Cache ift biefe: Ariftoteles bemertte, baß bas Mitleib nothwendig ein vorhandenes Uebel erfobere; baf wir langft vergangne ober fern in ber Bufunft bevorftebenbe lebel entweber gar nicht, ober boch ben weitem nicht fo ftart bemitleiben tonnen, ale ein anwesenbes; bag es folglich nothwendig feb. bie Sandlung, burch melde wir Mitleib erregen wollen, nicht ale vergangen, bas ift, nicht in ber erzehlenben Form, fonbern als gegenwartig, bas ift, in ber bramatifchen Form, nachauahmen. Und nur biefes, bag unfer Mitleib burd bie Ergehlung wenig ober gar nicht, fonbern faft einzig und allein burch bie gegenwartige Anschauung erreget wird, nur biefes berechtigte ibn, in ber Erflarung anftatt ber Form ber Cache, bie Cache gleich felbft gut feben, weil biefe Cache nur biefer einzigen Form fabig ift. Batte er es fur möglich gehalten, bag unfer Mitleib auch burch bie Erzehlung erreget werben tonne: fo murbe ce allerbinge ein fehr fehlerhafter Sprung gemefen febn, wenn er gefagt batte, "nicht burch bie Erzehlung, fonbern burch Mitleib und "Furcht." Da er aber übergengt mar, baft Mitleib

und Furcht in ber Rachahmung nur burch bie einzige bramatische Form zu erregen ien: so fenute er sich eilen Sprung, ber Rürze wegen, erlanben. — Ich verweise bessalls auf das nehmliche neunte Rapitel bes zweiten Buchs seiner Rheterit. (\*)

Was endich ben meralischen Embywed ankelangt, wolchen Kristberles ber Tragdbie gieth, und ben er mit in die Erstürung berfelben bringen zu müssen glautter so ist besamet, wie tieft, besonder in ben neuern Zeiten, barüber gestritten worden. Ich getwaue mich aber zu erweisen, das alle, die sich bandere erstärt, ben Kristbetels nicht verstunden hoben. Die hohen und alle ihre eigenen Gebaufen untergescheben, ebe sie gewiß wusten, welches feine wären. Sie bestreiten Grillen, die sie selbs gesangen, und bilden sich ein, wie untwörersprechtlich sie den Kristlessen den dach ab daum mich in die nähere Strassphinst zu Schaufen unden. Ich kaun mich in die nähere Erörterung dieser Sache hier nicht einsassen. Damit ich zeich nicht gang ohne Beneiß zu speechen siechen, will ich zwen Ammertungen moden.

1. Gie laffen ben Ariftoteles fagen, "bie Tragobie folle une, ber-"mittelft bes Schredens und Ditleibs, von ben Geblern ber vorgestellten "Leibenfcaften reinigen." Der vorgestellten? Alfo, wenn ber Belb burch Reugierbe, ober Chrgeit, ober Liebe, ober Born ungludlich wirb: fo ift es unfere Neugierbe, unfer Ebrgeit, unfere Liebe, unfer Born, welchen bie Tragobie reinigen foll? Das ift bem Ariftoteles nie in ben Ginn gefommen. Und fo baben bie Berren gut ftreiten; ibre Einbildung verwanbelt Windmublen in Riefen; fie jagen, in ber gewiffen Boffnung bes Cieges, barauf los, und febren fich an feinen Cancho, ber weiter nichts ale gefunden Denichenverftaut bat, und ihnen auf feinem bebachtlichern Bferbe binten nach ruft, fich nicht ju übereilen, und boch nur erft bie Mugen recht aufzusperren. Tor rocovrov nadquaror, fagt Ariftoteles: und bas beißt nicht, ber vorgestellten Leibenschaften; bas hatten fie überfeten muffen burch, biefer und bergleichen, ober, ber erwedten Leibenfcaften. Das rocouron bezieht fich lebiglich auf bas vorhergebenbe Mitleib und Furcht; bie Tragobie foll unfer Mitleit und unfere Gurcht

<sup>(\*)</sup> Επει δ' εγγυς φαινομενα τα παθη, έλευνα είδι, τα δε μυριοζον έτος γενοιενα, η εδοιενα, ουτ έλατςστες, ούτε μεινημενα, η όλος ούχ έλουδεν, η ούχ όμοιος, άναγχη τους δυναπεργαζοιοιενούς δχημαδι και φουαίς, και δύθητι, και όλος τη υποκρόδει, έλευνοτέρους είναι.

erregen, blos um biefe und bergleichen Leibenfchaften, nicht aber alle Leibenschaften ohne Unterschied ju reinigen. Er fagt aber rozourow und nicht rourwe; er fagt, biefer und bergleichen, und nicht blot, biefer: um anzuzeigen, bag er unter bem Mitleib, nicht blos bas eigentlich fogenannte Mitleib, fonbern überhaupt alle philanthropifche Empfindungen, fo wie unter ber Furcht nicht blos bie Unluft über ein une bevorftebenbes llebel, fonbern auch jebe bamit verwandte Unluft, auch bie Unluft über ein gegenwartiges, auch bie Unluft über ein vergangenes Uebel, Betrubnig und Gram, verftebe. In biefem gangen Umfange foll bas Ditleib und bie Furcht, welche bie Tragobie erwedt, unfer Mitleib und unfere Furcht reinigen; aber auch nur biefe reinigen, und feine anbere Leibenfcaften. Bwar konnen fich in ber Tragobie auch jur Reinigung ber anbern Leibenicaften, nubliche Lebren und Bebiviele finden; boch find biefe nicht ibre Abficht; biefe bat fie mit ber Epopee und Romobie gemein, in fo fern fie ein Bebicht, bie Rachahmung einer Sanblung überhaupt ift, nicht aber in fo fern fie Tragobie, bie Rachahmung einer mitleibemurbigen Banblung inebefonbere ift. Beffern follen une alle Gattungen ber Boefie: es ift flaglich, wenn man biefes erft beweifen muß; noch flaglicher ift es, wenn es Dichter giebt, bie felbft baran zweifeln. Aber alle Gattungen fonnen nicht alles beffern; wenigstens nicht jebes fo vollfommen, wie bas anbere; mas aber jebe am volltommenften beffern tann, worinn es ibr feine andere Gattung gleich ju thun vermag, bas allein ift ihre eigentliche Beftimmung.

# Acht und fiebzigftes Stud.

Den 29ften Januar, 1768.

2. Ta bie Gegner bes Arifisetles nicht in Acht nahmen, was für Leibenschaften er eigentlich, burch bas Mitied und bie Furch ber Traspöte, in uns gereinigt haben wollte: so war es natürlich, baß sie sid auch mit ber Reinigung selbst irren mußten. Aristoteles berspricht am Ende siner Politif, wo er von ber Keinigung ber Leibenschaften durch Wusst reben beise Musik rebet, von beiser Reinigung in siener Dichtenskund wecklantigung zu hanbeln. "Beil man ober, sogt Cornellie, "gung umd ger nichts von

"biefer Materie barinn findet, fo ift ber größte Theil feiner Ansleger auf "bie Gebanten gerathen, baf fie nicht gang auf uns gefommen feb." Bar nichts? 3ch meines Theils glanbe, auch ichon in bem, mas uns von feiner Dichtfnuft noch übrig, es mag viel ober wenig fenn, alles gn finben, mas er einem, ber mit feiner Bhilosophie fouft nicht gang unbefannt ift, über biefe Cache ju fagen fur nothig halten tonnte. Corneille felbft bemertte eine Stelle, Die une, nach feiner Meinung, Licht genug geben tonne, bie Art und Beife ju eutbeden, auf welche bie Reinigung ber Leibenfcaften in ber Tragobie gefchebe: nehmlich bie, wo Ariftoteles fagt, "bas Mitleib verlange einen, ber unverbient leibe, und bie Furcht einen unfere gleichen." Diefe Stelle ift auch wirklich febr wichtig, nur baft Corneille einen falfchen Gebrauch bavon machte, und nicht wohl anbere als machen fonnte, weil er einmal bie Reinigung ber Leibenschaften überbaupt im Ropfe batte. "Das Mitleib mit bem Unglude, fagt er, von "welchem wir unfere gleichen befallen feben, erwedt in une bie Furcht, "bag uns ein abnliches Unglud treffen fonne; biefe gurcht erwedt bie "Begierbe, ihm auszuweichen; und biefe Begierbe ein Beftreben, bie Lei-"benfcaft, burd welche bie Berfon, bie wir betauern, fich ihr Unglud "vor unfern Augen guziehet, zu reinigen, zu mäßigen, zu beffern, ja gar "ausgerrotten; indem einem jeben bie Bernunft fagt, baf man bie Urfache "abichneiben muffe, wenn man bie Birfung vermeiben wolle." Aber biefes Raifonnement, welches bie Furcht blos zum Berfreuge macht, burch meldes bas Mitleib bie Reinigung ber Leibenschaften bewirft, ift falich, und tann unmöglich bie Meinung bes Ariftoteles febn; weil fo nach bie Tragobie gerabe alle Leibenicaften reinigen tonnte, nur nicht bie zweb, bie Ariftoteles ausbrudlich burch fie gereiniget miffen will. Gie tonnte unfern Born, unfere Reugierbe, unfern Reit, unfern Chrgeit, unfern Sag und unfere Liebe reinigen, fo wie es bie eine ober bie andere Leibenschaft ift, burdy bie fich bie bemitleibete Berfon ihr Unglud jugezogen. Dur unfer Mitleib und unfere Furcht mußte fie ungereiniget laffen. Denn Mitleib und Furcht find bie Leibenschaften, bie in ber Tragobie wir, nicht aber bie banbelnben Berfenen empfinden; find bie Leibenfcaften, burch welche bie hanbelnben Berfonen uns rubren, nicht aber bie, burch welche fie fich felbft ihre Unfalle angieben. Es tann ein Stud geben, in welchem fie beibes find: bas weiß ich mohl. Aber noch tenne ich fein foldes Stud: ein Stild nehmlich, in welchem fich bie bemitleibete Berfon burch ein übelverftandenes Mitleit, ober burch eine übelverftandene Furcht ins Unglud fturge. Gleichwohl murbe biefes Stud bas einzige febn, in welchem, fo wie es Corneille verftebt, bas gefchebe, mas Ariftoteles will, baf es in allen Tragobien gefchehen foll: und auch in tiefem einzigen wurde es nicht auf bie Urt gefcheben, auf bie es biefer verlangt. Diefes einzige Stud wurde gleichsam ber Puntt fenn, in welchem zweb gegen einander fic neigende gerade Linien aufammentreffen, um fich in alle Unendlichfeit nicht wieber ju begegnen. - Co gar febr fonnte Dacier ben Ginn bes Ariftoteles nicht verfehlen. Er mar verbunten, auf bie Worte feines Antors aufmertfamer ju febn, und biefe befagen es ju pofitiv, bag unfer Mitleib und unfere Furcht, burch bas Mitleib und bie Furcht ber Tragobie, gereiniget werben follen. Weil er aber ohne Zweifel glaubte, bag ber Ruben ber Tragobie febr gering febn murbe, wenn er blos bierauf eingefdrauft mare: fo lief er fich verleiten, nach ber Erflarung bes Corneille, ibr bie ebenmäßige Reinigung auch aller übrigen Leitenfchaften bengulegen. Die min Corneille biefe fur fein Theil lengnete, und in Benfpielen zeigte, baf fie mehr ein iconer Gebante, ale eine Cache fen, bie gewöhnlicher Beife gur Birflichfeit gelange: fo mußte er fich mit ihm in biefe Bebipiele felbft einlaffen, wo er fich benn fo in ber Enge fant, bag er bie gewaltsamften Drebungen und Wenbungen machen mußte, um feinen Ariftoteles mit fich burch ju bringen. 3ch fage, feinen Ariftoteles: benn ber rechte ift weit entfernt, folder Drebungen und Wendungen ju beburfen. Diefer, um es abermale und abermale gu fagen, bat an feine anbere Leibenschaften gebacht, welche bas Ditleib und bie Furcht ber Tragobie reinigen folle, ale an unfer Mitleib und unfere Furcht felbft; und es ift ihm febr gleichgültig, ob bie Tragobie gur Reinigung ber übrigen Leibenschaften viel ober wenig bentragt. Un jene Reinigung batte fich Dacier allein halten follen: aber freplich batte er fobann auch einen pollftanbigern Begriff bamit verbinten muffen. "Bie bie Tragobie, fagt er, "Mitleib und Furcht errege, um Mitleib und Furcht ju reinigen, bas "ift nicht fomer ju erflaren. Gie erregt fie, inbem fie une bas Unglud "bor Mugen ftellet, in bas unfere gleichen burch nicht vorfetliche Fehler ngefallen fint; und fie reiniget fie, indem fie une mit biefem nehmlichen "Unglude befannt macht, und une baburch lehret, ce weber allgufehr gu "fürchten, noch allgufehr babon gerührt zu werben, wann es uns wirflich "felbft treffen follte. - Gie bereitet bie Menfchen, bie allerwibrigften

"Bufalle mutbig ju ertragen, und macht bie Allerelenbesten geneigt, fich "für gludlich ju halten, indem fie ihre Ungludsfälle mit weit größern "vergleichen, die ihnen die Tragodie vorstellet. Denn in welchen Umflan-"ben tann fich wohl ein Denfch finben, ber ben Erblidung eines Debips, "eines Bbiloftets, eines Drefts, nicht ertennen munte, baf alle lebel, "bie er ju erbulben, gegen bie, welche biefe Manner erbulben muffen, "gar nicht in Bergleich tommen?" Run bas ift mabr; biefe Ertlarung fann bem Dacier nicht viel Ropfbrechens gemacht haben. Er fant fie faft mit ben nehmlichen Worten beb einem Stoifer, ber immer ein Muge auf bie Apathie batte. Done ibm indeft einzuwenden, baft bas Gefühl unfere eigenen Elenbes nicht viel Mitleib neben fich bulbet; bag folglich ben bem Elenden, beffen Mitleib nicht ju erregen ift, bie Reinigung ober Linberung feiner Betrübnig burch bas Mitleib nicht erfolgen tann: will ich ihm alles, fo wie er es fagt, gelten laffen. Rur fragen muß ich: wie viel er nun bamit gefagt? Db er im geringften mehr bamit gefagt, ale, bag bas Mitleib unfere Burcht reinige? Gewift nicht; und bas mare boch nur faum ber vierte Theil ber Foberung bes Ariftoteles. Denn wenn Ariftoteles behauptet, bag bie Tragobie Mitleib und Furcht errege, um Mitleib und Furcht ju reinigen: wer fieht nicht, baf biefes weit mehr fagt, als Dacier ju erflaren fur gut befunden? Denn, nach ben verschiebenen Combinationen ber bier vorfommenben Begriffe, muß ber, welcher ben Ginn bee Ariftoteles gang ericopfen will, flüchmeife geigen. 1. wie bas tragifche Mitleib unfer Mitleib, 2. wie bie tragifche Furcht unfere Furcht, 3. wie bas tragifche Mitleib unfere Furcht, und 4. wie bie tragifche Furcht unfer Mitleib reinigen tonne und wirflich reinige. Dacier aber bat fich nur an ben britten Buntt gehalten, und auch biefen nur febr folecht, und auch biefen nur gur Belfte erlautert. Denn wer fich um einen richtigen und vollständigen Begriff von ber Ariftotelifchen Reinigung ber Leibenfchaften bemubt bat, wird finden, baf ieber von jenen vier Bunften einen botpelten Fall in fich folieffet. Da nehmlich, es turg au fagen, biefe Reinigung in nichts anders beruhet, als in ber Bermanblung ber Leibenicaften in tugenbhafte Fertigfeiten, beb jeber Tugenb aber, nach unferm Philosophen, fich biffeite und jenfeite ein Extremum findet, swifden meldem fie inne flebet; fo muß bie Tragobie, wenn fie unfer Mitleib in Tugend vermandeln foll, une von beiben Ertremis bes Mitleibs ju reinigen bermogend febn; welches auch von ber Furcht zu verfieben. Das

tragifche Mitleib muß nicht allein, in Anfebung bes Mitleibs, bie Geele besjenigen reinigen, welcher ju viel Mitleib fühlet, fonbern and besjenis gen, welcher ju wenig empfindet. Die tragifche Furcht muß nicht allein, in Aufehung ber Furcht, Die Geele besjenigen reinigen, melder fich gang und gar feines Unglude befürchtet, fonbern auch begienigen, ben ein iebes lluglud, auch bas entferntefte, auch bas unmabriceinlichfte, in Unaft fetet. Gleichfalls muß bas tragifche Mitleit, in Aufehung ber Furcht, bem mas zu viel, und bem mas zu wenig, fleuern: fo wie binwieberum bie tragifche Furcht, in Aufchung bee Mitleibe. Dacier aber, wie gefaat, hat nur gezeigt, wie bas tragifche Mitleib nufere allgu große Furcht magige: und nech nicht einmal, wie es bem ganglichen Mangel berfelben abhelfe, ober fie in bem, welcher allgu wenig von ihr empfindet, gu einem heilfamern Grabe erhobe; gefdweige, baft er auch bas Uebrige follte gezeigt haben. Die nach ihm gefommen, haben, mas er unterlaffen, auch im geringften nicht erganget; aber wohl fonft, um nach ibrer Meinung, ben Ruben ber Tragobie vollig anger Streit ju feben, Dinge babin gejogen, bie bem Bebichte überhaupt, aber feinesmeges ber Tragobie, als Tragobie, insbesonbere gufommen; 3. E. baf fie bie Triebe ber Menfchlichfeit nahren und ftarfen; bag fie Liebe gur Engend und Saf gegen bas Lafter wirken folle u. f. w. (\*) Lieber! welches Gebicht follte bas nicht? Goll es aber ein jebes: fo tann es nicht bas unterfcheibente Rennzeichen ber Tragobie febu; fo taun es nicht bas febu, mas mir fuchten.

# Reun und fiebzigftes Stud.

Den 2ten Februar, 1768.

Und nun wieder auf unsern Richard zu kommen. — Richard also erwedt eben so wenig Schreden, als Antische weber Schreden in ben gemisstrauchten Berstande, sür die plöstliche lleberrasschung des Mitschel, noch in dem eigentlichen Berstande bes Kristoteles, sür heistlande zurcht, daß uns ein ähnliches Unglück tressen kommen er diese erregte,

<sup>(\*)</sup> Gr. Gurtius in feiner Abhandlung von ber Abficht bes Trauerfpiele, binter ber Rei-ftotelifden Dichtfunft.

Dieg ift etwas! -

3ch hobe mich nie enthalten feinnen, bei mir nachniprechen: nein, bas ift gar nichte! Wie mancher gute König ift og geblieben, indem er seine Krone wider einen mächtigen Webellen behaupten wollen? Nichard firird boch, als ein Mann, auf dem Bette der Ehre. Ind so ein Zoh sollte mich für den ilmeillen schaften, den ich dos gange Stild durch, lieter den Trümmh seiner Sosseiten empfunden? (3ch glande, die grie-dische Eprache ist der inzige, welche ein eigenes Wert hat, biesen Immillen über das Gilled eines Bisseiches, ausgurdiken: verwasse, ver

Man wird vielleicht fagen: mun wosst! wir wollen ben Richard anfgeben; bas Stud heift gwar nach ibm; aber er ift darum nicht ber Selds
befielben, nicht bie Perfon, durch melde bie Alflicht ber Tengeite erreicht
wird; er hat nur das Mittel fepn follen, unfer Mittelb für andere gu
erregen. Die Königinn, Elifabeth, die Pringen, erregen biese nicht
Rittelb?

Um allem Wortstreite anstymeischen: ja. Ker wos ist es sür eine frembe, herbe Empstunga, hei sich sin mein Mitche sin biese Personen mischt? die dam macht, daß ich mir diese Mitche ersparen zu können wünsche? Das wänsche ich mir bey dem traglischen Mitche dech longt nicht; ich derreibel gern debet; umd dante dem Dichter für eine sich sieße Qual-

<sup>(\*)</sup> Arist, Rhet. lib. II. cap. 9.

Man fage nicht : erwedt ibn boch bie Gefchichte; grunbet er fich boch auf etwas, bas wirklich gefcheben ift. - Das wirklich gefcheben ift? es feb : fo wird es feinen guten Grund in bem ewigen unendlichen Bufammenhange aller Dinge haben. In biefem ift Beisheit und Gute, mas uns in ben wenigen Bliebern, bie ber Dichter berausnimt, blinbes Gefchid und Graufamteit icheinet. Aus biefen wenigen Bliebern follte er ein Banges machen, bas völlig fich runbet, mo eines aus bem anbern fich rollig erflaret, mo feine Schwierigfeit aufftogt, berenwegen wir bie Befriedigung nicht in feinem Blane finden, fondern fie aufer ibm, in bem allgemeinen Blane ber Dinge, fuchen muffen; bas Bange biefes fterblichen Schöpfere follte ein Schattenrift von bem Bangen bes emigen Schöpfere fenn; follte une an ben Bebanten gewöhnen, wie fich in ibm alles jum Beften auflofe, werbe es auch in jenem gefcheben; und er bergift biefe feine ebelfte Bestimmung fo febr, bag er bie unbegreiflichen Wege ber Borficht mit in feinen fleinen Birtel flicht, und gefliffenblich unfern Schauber barfiber erregt? - D verschonet une bamit, ibr, bie ibr unfer Berg in eurer Gewalt babt! Wozu biefe traurige Empfindung? Uns Unterwerfung ju lebren? Diefe fann uns nur bie falte Bernunft lebren ; und wenn bie Lebre ber Bernunft in uns befleiben foll, wenn wir, ben unferer Unterwerfung, noch Bertrauen und froblichen Duth bebalten follen: fo ift es bodift notbig, bag wir an bie verwirrenben Bepfpiele folder unverbienten ichredlichen Berbangniffe fo menig, als

möglich, erinnert werben. Weg mit ihnen von ber Buhne! Beg, wenn es fenn könnte, aus allen Buchern mit ihnen! -

Benn nun aber ber Personen bes Richards seine einige, bie erforberlichen Eigenschaften bat, die sie boken milben, Bolle er wirtlich dos sen, louise, was er heißt: wodurch ist er gleichwohl ein so interessantes Eild geworden, wossen wim histor Erwen er micht Vistled Wenn er micht Vistlen wir die Anterergt was sie benn seine Wirtsung? Wirtung muß er voch haben, und hat sie. Und venn er Wirtung hat: sie es nicht gleichiele, de er viese, oder ob er ziene hat? Wenn er bie Zuschauer eischsstiget, wenn er sie vergnügt: was will man benn mehr? Missen se benn, nochwerden und dem Regeln bes Aristoteles, beschäftiget und vergnügt werden.

Das flingt so unrecht nicht: aber es ift darauf zu antworten: lleberbaupt: menn Richard schen leine Tragdbie mare, so bleibt er doch ein
dammatische Geeicht; menn ihm schon die Schönheiten dare. Tragdbie
mangesten, so fennte er doch sonst Schönheiten saben. Beese des Andbeutals, Albrer: Türden; listen Schiumungen; einen seurigen spirressischen
Dialog; glütliche Beranlassungen für den Alteur, den gangen Umsang
seiner Schimme mit den manntossatigten Abwechselungen zu durchsaufen,
seine gange Stäte in der Randemine zu glössen u. f. w.

Bon biefen Schönheiten hat Richard wiele, und hat auch noch andere, bie ben eigentlichen Schönheiten ber Tragobie naber tommen.

Richard ift ein abicheulicher Bofenicht: aber auch die Beschäftigung unfere Abicheues ift nicht gang ohne Bergnugen; besonders in der Nachahmung.

Auch bas Ungeheuere in ben Berbrechen participiret von ben Empfindungen, welche Größe und Ruhnheit in uns erweden.

Alles, wos Kichart thut, ift Greuel; aber alle diese Greuel geschenn Abschaft auf etwas; Richard bat einen Plan; und überall, wo wir einen Plan wahrenhunet, wird unsere Rengierde rege; wir warten gern mit ab, ob er außgeschift wird werben, und wie er es wird werben; wir lieben das Zwecknäßige so sein, daß es uns, auch unabhängig von der Moralität des Zwecks, Vergnügen gerähret.

Wir wollten, baß Richard feinen Zwed erreichte: und wir wollten, baß er ihn auch nicht erreichte. Das Erreichen erspart uns bas Dissvergnugen über gang vergebens angewandte Mittel: wenn er ihn nicht erreicht, so ist so viel Blat böllig umsenft vergoffen worden; da est einem tergoffen ift, möchten wir es nicht gern, auch noch blos vor langer Weile, vergoffen sinden. Simmieberum wäre biefes Erreichen das Brohloden ber Bosheit; nichts hören wir umgerner; die Absheit dieterfieten um, als yu erreichende Absheit; wenn sie aber num erreicht wöre, volleden wir nichts als das Absheitisch wenften erreichten wir wönneben wir nichts als das Absheitisch verseichen erklichen, wörten wir wönnigen, das die das Absheitisch verseichen erklichen, wörten wir wönnigen, das fie nicht erreicht wäre; diesen Wunfch sehn wir veraus, und ums schaubert vor der Erreichen der

Die guten Bersonen bes Stüds lieben wir; eine so gartliche senrige Mutter, Geschwister, bie so gang eines in bem andern leben; diese Gegenftände gesallen immer, erregen immer die slügesten, sampatsetischen Empfindungen, wir mögen ste sinden, wo wir wollen. Sie gang ohne Schulb leiben zu seben, ift zwar herbe, ift zwar für unsere Russe, zu unserer Besterung, sein sehr ersprießliches Gesus für unser es ist doch immer Gestübl.

Und so nach beschäftiget und das Stüd burchaus, und bergnügt burch biese Beschäftigung unserer Seelenträste. Das ist wahr; nur die -y Fosse ist nicht wahr, die man daraus zu ziehen meinet: nehmlich, daß wir also damit zufrieden senn sonnt

Ein Dichter fann viel geshan, und boch noch nichts bamit verthan haben. Nicht genug, baß sein Wert Wirkunge auf ums hat: es muß bie ben, bei ibm, vermöge ber Gattung, ausemmen; es muß die vornehmlich haben, und alle andere fönnen ben Mangel berselben auf seine Weise ertigen; besonders benn die Gattung von ber Wichtighet, und Rostlericht ist, boß alle Wisse und aller Aufmand vergebens wäre, wenn sie weiter nichts als solche Wirkungen hervorbringen wollte, die burch eine leichtere und veniger Anslatten erforberunds Gattung eben sowen gen aufwieben, muß man teine Massainen in Bewegung sehen; was ich mit bem Fuße umschlen sann, muß ich nicht mit einer Mine sprengen wollen; ich muß teinen Gedeitendigen ausgehen, um eine Micka zu verkrennen.

#### Achtzigftes Stud.

Den 5ten Februar, 1768.

Wegu die sauere Arfeit der bramatischen Frem? wogu ein Thotter erbaut, Mäuner und Weiber verstiebet, Gedächtnisse gemartert, die gange Stadt auf einem Patag geladen? wenn ich mit meinem Werfe und mit der Aufschung bessellen, weiter nichts hervoederingen will, als einige von den Regungen, die eine gute Erzehfung; von jedem zu hause in steinen Weitel gelesen, ungefehr auch hervoerbringen würde.

Die bramstisse form ist die einigen, in welcher sich Mittelb und Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner andren Form diese Verbenschäften auf einen so hoben Grad erreget werden: und gleichwohl will man lieber alle andere darinn errogen, als biese; gleichwohl will man sie lieber zu allem andern brauchen, als zu benn, wogu sie so vorniglich geschitt ist.

Das Publifum nimt vorlieb. — Das ift gut, und auch nicht gut. Denn man sehnt sich nicht sehr nach ber Tafel, an ber man immer vorlieb nehmen muß.

3ch soge, wir, mier Bolf, mifrer Albipre: fich meine ober nicht tost uns Druffen. Bir Drutisch befennen es treubergig genug, baß wir noch tein Theater halen. Was viele von unfern Annfricktern, die in biefes Befenntnis mit einstimmen, und große Berefver bes fraughfschen Theaters fine, bache benfen: bas som is se iegenfen ich vollen.



Aber ich weiß wohl, was ich daten tentle. Ich bente nehmlich dates; voß nicht allein wir Deutsche; sondern, daß auch die, welche sich seit hundert Jahren ein Theatre zu haben rühmen, ja das beste Theatre von gang Europa zu haben prahlen, — daß auch die Franzosen noch tein Theatre baker.

Rein Tragisches gewiß nicht! Denn auch die Eindriche, welche die französische Tragödie macht, find fo flach, fo talt! — Man bore einen Franzosen felbst bavon sprechen.

"Beb ben berborftechenben Schonbeiten unfere Theaters, faat ber Berr von Boltaire; "fant fich ein verborgner Febler, ben man nicht be-"mertt batte, weil bas Bublifum von felbft feine bobere 3been baben "tonnte, als ibm bie großen Deifter burch ihre Dufter bepbrachten. Der "einzige Saint-Evremont bat biefen Fehler aufgemutt; er fagt nebmlich. "baf unfere Stude nicht Einbrud genug machten, bag bas, mas Ditleib "erweden folle, aufe hochfte Bartlichfeit errege, bag Rubrung bie Stelle "ber Erfcutterung, und Erftaunen bie Stelle bee Schredene vertrete: "turg, bag unfere Empfindungen nicht tief genug gingen. Es ift nicht "au leugnen: Saint. Evremont bat mit bem Finger gerabe auf bie beim. "liche Bunbe bes frangofifchen Theaters getroffen. Dan fage immerbin, "bag Caint-Coremont ber Berfaffer ber elenben Romobie Gir Bolitit "Boulbbe, und noch einer anbern eben fo elenben, bie Dpern genannt, "ift; baß feine fleinen gefellichaftlichen Bebichte bas fabifte und gemeinfte "find, mas wir in biefer Battung baben, baf er nichts als ein Bhrafes-"brecheler mar: man tann feinen Funten Genie haben, und gleichwohl "viel Bit nnb Gefchmad befiten. Gein Gefchmad aber mar unftreitig "febr fein, ba er bie Urfache, warum bie meiften bon unfern Studen fo "matt und falt find, fo genau traf. Es bat une immer an einem Grabe "bon Barme gefehlt: bas anbere hatten wir alles."

Das ift: wir hatten alles, nur nicht bas, was wir haben sollten; unsere Tragobien waren vortrefflich, nur baß es feine Tragobien waren. Und woher tam es, baß sie bas nicht waren?

"Diese Kälte aber, sahrt er fort, biese einsörmige Wattigkeit, ent"sprang jum Theil von dem Kleinen Geisste ber Galanterie, der damals
"unter unfern Holleuten und Damen so herrschite, und die Trogöbie im eine Folge von verliebten Gesprächen vertvontheilt, nach dem Geschmade "bes Chrus nnb der Clesse. Was sur Geltate sich hiervon noch etwa
"bes Chrus nnb der Clesse. Was für Stude sich hiervon noch etwa "ausnahmen, bie bestanden aus langen bolitifchen Raifonnemente, ber-"gleichen ben Gertorius fo verborben, ben Dtho fo falt, und ben Gu-"rena und Attila fo elend gemacht baben. Roch fand fich aber auch eine "anbere Urfache, bie bas hohe Bathetifche bon unferer Scene gurudbielt, "und bie Sandlung wirflich tragifch zu machen verbinberte: und biefe "war, bas enge fchlechte Theater mit feinen armfeligen Bergierungen. -"Bas lieft fich auf einem Baar Dutent Brettern, Die noch bagu mit "Bufdauern angefüllt waren, machen? Dit welchem Bomp, mit welchen "Buruftungen tonnte man ba bie Mugen ber Bufchauer beftechen, feffeln, "taufden? Belde große tragifde Action ließ fich ba aufführen? Belde "Freiheit tonnte bie Ginbilbungefraft bee Dichtere ba haben? Die Stude "mußten aus langen Erzehlungen besteben, und fo murben fie mehr Be-"fprache ale Spiele. Beber Attenr wollte in einer langen Monologe "glangen, und ein Stud, bas bergleichen nicht batte, marb verworfen. "- Ben biefer Form fiel alle theatralifche Sanblung meg; fielen alle bie "großen Ausbrude ber Leibenschaften, alle bie fraftigen Gemablbe ber "menfoliden Ungludefalle, alle bie ichredliden bie in bas Innerfte ber "Ceele bringende Buge weg; man rubrte bas Berg nur taum, anftatt es "au gerreiffen."

Mit ber ersten Ursache hat es seine gute Richtigkeit. Galanterie und Politif läßt immer falt; und noch ift es keinem Dichter in der Welt gelungen, die Erregung des Mitsteds und der Furcht damit zu verbinden. Jene lassen und nichts als den Fat, oder den Ghulmeister hören: und biese soden, daß wir nichts als den Menschen boren sollen.

Aber bie prochte Ufsche? — Sollte es misglich sen, dost der Mangel eines geräumslichen Deaters und guter Berzierungen, einen solcher Deaters und guter Berzierungen, einen solcher, das sieder geschoft hätte? Dit es wohr, das siede tragische Handlung Pomp und Zurüftungen ersechert? Ober sollte der Dichter nicht vollender sied Siede fie einrichten, daß es anch ohne diese Dichten korterbrächte.

Rach bem Eriftsettes, sollte er es allerdings. "Burcht und Mitleib, "jagt ber Bhilosop, läßt sich joser burchs Geschie regen; es sann den and aus ber Bertnüpfung ber Begebenseiten selchs enthyringen, nochges "lehtere vorzöglicher, und die Beife des bessern bei dieters ift. Denn die "Babel muß so eingerichtet son, daß sie, auch ungesehn, den, der den "Babel muß so eingerichte fon, daß sie, auch ungesehn, den, der den "Bretaluß fiere Begebnschien bles anbeit, au Mitleb und gurcht über

F Jun Chogle

"viese Begebenheiten bringet; so wie die Habel des Dedips, die man nur "anhören durf, um dazu gekracht zu werben. Diese Absicht aber durch "das Geschiet erreichen wollen, ersebert weniger Kunst, und ist deren "Cache, weiche die Berstellung des Stücks überreinmen."

Die entbefrich überhamt bie theatralisten Bergierungen sind, baben will man mit ben Stüden bes Shafespears eine sonberdere Erschung gehabt haben. Welche Stüde braudten, wegen ührer beständigen Unterbergung und Beräuberung bed Orts, bed Besslandes ber Seenen und ber gangen Kunst bed Seenentern besslander, auf sein biefe? Gleichwohl war eine Zeit, wo die Wähnen, auf welchen sie gespielt wurden, auß nicht beständigen und beständigen geschen der Angele ber verein er aufgegegen war, bei felhen klanden, böchsten die Stücktung und beständigen der Erschlungen und beständigen der Besslanden der Expeten behangenen, Währte größet; da von nichts als die Ersicktung; was dem Bergländigs bes Spickers mit ber die Bergleres au hüsse kannen fonnte: und dem ongeachtet, sagt man, waren damaß die Stüde des Spickpears ohn alle Seenen verständiger, als sie es berrand, mit bernstellen gewechen sind. \*\*

Benn fich also ber Dichter um bie Bergierung gar nicht zu befinnmern beit; wenn die Bergierung, auch wo sie nelfig sichenet, ofene Seondern Rachfeit sienes Ertälds wegkleiben lann: warum sellte es an bent engen, schlechten Theater gelegen haben, baß und die französischen Lichter teine rührendere Stüde geliesert? Nicht bech: es lag an ihnen selbt.

Umb bas deweifet bie Grfahrung. Denn nun haben ja bie Fran zosen eine schönere, geräumlichere Buhne; feine Zuschauer werben mehr von zusch gekunde, bie Geutlisse find leer; ber Decreateur bat freed Felb; er mahlt und bauet bem Peeten alles, was dieser von ihm verlangt: aber wo sind he benn bie wärmern Stüde, die sie seiten erholten baben? Schmicheft sich ber der von Beslater, daß siene Gemitennis

(\*) (Ghber's Lives of the Poets of 6. R. and Ir. Vol. II. p. 78. R.) — Some have minimisted, that the secenes proved he me scenes proved proper in the result of the the re

ein solches Stud ift? Da ift Pomp und Bergierung genug; ein Gefpenft oben barein: und boch tenne ich nichts talteres, als feine Gemiramis.

### Ein und achtzigftes Stud.

Den 9ten Februar, 1768.

Mas will ich benn? Ich will blos sagen, was bie Franzosen gar wohl haben tönnte, das sie das noch nicht haben: die wahre Tragibie. Und warum noch nicht haben? — Bayn hatte sich ber herr von Boltaire selbs besser mussen, wenn er es hatte treffen wollen.

36 meine: fie haben es noch nicht; weil fie es fonn lange gehabt ju haben glauben. Und in biefem Glauben werben fie nun frestlich burch etwas befartt, bas fie vorzöglich vor allen Boltern haben; aber es ift teine Gabe ber Ratur: burch ihre Gitelfeit.

Es gest mit ben Nationen, wie mit einzeln Menschen. — Gottsche (man wird leicht begreifen, wie ich eben sier auf beisen sale, ogst in siere Bugenb sir einem Tickter, weil man damas ben Bersmacher von bem Tickter noch nicht zu unterschehen wuste. Philosophie und Eritif letzen nach und nach biesen Minterschied ins Helle: und venn Gottsche mit ben Josephunderte nur Stitt fortgeden wollen, wenn sich sien dem ben das bei der ben der weine nicht sien fich sien

Einschfen und sein Geschmad nur zugleich mit den Einschen und dem dechmade seines Zeitalters hatten verfreiten und läutern wollen: so hätte er vielleicht wirflich aus bem Bersmacher ein Dichter werden können. Aber da er sich school oft ben größen Lichter hatte nennen hören, da sin seine Wielleit überrecht gleich, voh gre es seine je von jenes. Er fonnte unmöglich erlangen, was er schon zu bestigen glandter und je älter er ward, bestie harthässer und unwerschännter ward er, sich in biesen trümmerischen Bestie zu bekanpten.

Gravde so, blinkt mich, ist es bem Frangolen ergangen. Raum rist Gorneille ihr Thaater ein wenig aus ber Burdarrey: so glaubten sie es ber Bolltommensheit schon ganz nahe. Nacime schien ihnen die lette Handangeschzu sachen; und hierauf war gar nicht mehr die Frage, (die Ewar auch nie gewesen) ob ber tragische Dichter nicht noch pathetischer, und rührenber sein some, als Conneille und Nacime, sondern diefenden Eichter mußt sich angenommen, und alle Beeisterung der nachfolgenben Dichter mußte sich darag einstelle nicht bereiten alle möglich, dun verben als möglich. Dundert Jahre haben sie sich siedel, und zum Theil ihre Nachbarn mit, simtengangen: num somme einer, und sag ihnen das, und böse, was sie ein westen.

Bon beiben aber ift es Corneille, welcher ben meiften Schaben geftiftet, und auf ibre tragifden Dichter ben verberblichften Einstuß gehabt hat. Denn Nacine hat nur burch feine Mufter verfuhrt: Corneille aber, burch feine Mufter und Letten zugleich.

Diefe fehtern besonders, don ber gangen Nation (ist auf einen ober meh Pedanten, einen Debelin, einen Dacier, die aber oft selst nicht wussten, was sie wollten, als Orakssprich angenommen, den allen nacherigen Dichtern besolgt: haben, — ich getraue mich, es Statt vor Statt gu beweisen, — nichts anders, als das tahsse, wöhright, mutragische Zeug hervorbringen kommen.

 um nicht viele Bebichte verwerfen ju burfen, bie auf unfern Buhnen Bebfall gefunden. Gine icone Urfache!

Ich will die Sauptpunfte geschwind berühren. Einige bavon habe ich schon berührt; ich muß sie aber, bes Zusammenhanges wegen, wiederum mitnebmen.

- 1. Ariflotefes sagt: die Tragsdie soll Mittied und Burcht erregen.
  Corneille sogt: o ja, aber wie es kommt; beibes zugleich ist eben nicht immer nöthig; wir sund mit einem zufrieden; ist einmal Mitted, ohne Burcht; ein andermal Burcht, ohne Mittied. Denn wo blieb ich ich der große Corneille, sonst mit meinem Rodrigue und meiner Chienche zu guten klinder ermoden Mittied; und sehr großes Mittied: aber surcht wohl sonst eine Genatur, mit meinem Prusses, wie der Mittied mit biesen Mittied mit biesen Mittied mit die Genreille: und die Franzosen glaubten es ihm nach.
- 2. Ariftoteles sogt: die Tragodie foll Militel und Furcht errogen; berficht sich, durch eine und eben dieselle Berson. Corneille sogt: wenn es sich sich is nicht, erche gut. Aber absolut nothpendig ist eben nicht; und man tann sich gar wohl auch verschiedener Bersonen bedienen, diese gewegenschliegen fewergundenigen: so wie Ich in meiner Modogume gethon habe. Das hat Corneille gethan: und die Frangosen thun es ihm nach.
- 3. Arifisteles sagt: durch das Mitteld und die Furcht, weckhe etwockt, soll unfer Mitteld und undern Furcht, und was diesen anhängig, gereiniget werben. Corneille weig davon gar nichts, und bitbet sich ein, Arifisteles habe sagen wollen: die Tragdbie ertweck unfer Mittelt, um unsere Hurcht zu erwoden, um durch diese übred bie ebenschaft zu mas zu erinigen, durch die sich der Kriftel nicht sprechen: genng, des ein sich tie ertstellschließe filt; mud das genfand bein Tragdbien eine gang andere Abschaft gab, auch nothwendig seine Tragdbien kieft gang ambere Abschaft gab, auch nothwendig seine Argadbien kliste für Arifisteles siene Abschaft gab, auch nothwendig seine Krigatselssels eine Krigatsels eine Abschaft gab, auch nothwendig seine Tragdbien kliste Arifisteles feine Arhfistelssels soll will be das find nicht allein seine, sondern alle französisch waren. Und das sind nicht allein seine, sondern alle französisch waren. Und das sind nicht allein seine, sind der Ernfasselse Zragdbien gewerten; weil übre Berfassel est eine Mithe Leisteles, sondern der Mitjeles des Corneille, sich

vorsetten. 3ch babe icon gefagt, baf Dacier beibe Abfichten wollte verbunben miffen: aber auch burch biefe blofe Berbinbung, wird bie erftere geschwächt, und bie Tragobie muß unter ibrer bochften Birfung bleiben. Dagu hatte Dacier, wie ich gezeigt, von ber erftern nur einen febr unvollständigen Begriff, und es mar fein Bunber, wenn er fich baber einbilbete, bag bie frangofifchen Tragobien feiner Beit, noch eber bie erfte, als bie zwente Abficht erreichten. "Unfere Tragobie, fagt er, ift, ju Folge "jener, noch fo ziemlich gludlich, Mitleid und Furcht zu erweden und zu "reinigen. Aber biefe gelingt ibr nur febr felten, bie boch gleichwohl bie "wichtigere ift, und fie reiniget bie übrigen Leibenschaften nur febr wenig, "ober, ba fie gemeiniglich nichts ale Liebesintriguen enthalt, wenn fie ja "eine bavon reinigte, fo wurde es einzig und allein bie Liebe fepn, woraus "benn flar erbellet, bag ihr Rugen nur febr flein ift." (\*) Gerabe umgefebrt! Es giebt noch eber frangofische Tragobien, welche ber zwehten, ale welche ber erften Abficht ein Benuge leiften. 3ch tenue verschiebene frangofische Stude, welche bie ungludlichen Folgen irgent einer Leibenschaft recht wohl ins Licht feten; aus benen man viele gute Lebren, tiefe Leibenfchaft betreffend, gieben fann: aber ich fenne feines, welches mein Ditleib in bem Grabe erregte, in welchem bie Tragobie es erregen follte, in welchem ich, aus verschiedenen griechischen und englischen Studen gewiß weiß, baß fie es erregen fann, Bericbiebene frangofifche Tragobien find febr feine, febr unterrichtenbe Berte, bie ich alles Lobes werth halte: nur, bag es feine Tragobien finb. Die Berfaffer berfelben tonnten nicht anbere, ale febr gute Ropfe fenn; fie verdienen, jum Theil, unter ben Dichtern feinen geringen Rang: nur baß fie feine tragifche Dichter finb; nur baß ihr Corneille und Racine, ibr Crebillon und Boltaire von bem wenig ober gar nichts haben, mas ben Cophofles jum Cophofles, ben Euripibes jum Euripibes, ben Shakefpear jum Chakefpear macht. Die find felten mit ben wesentlichen Foberungen bes Ariftoteles im Biberfpruch: aber jene besto öfter. Tenu nur weiter -

<sup>(\*) (</sup>Poet d'Arist. Chap. VI. Rem. 8.) Notre Tragedie peut réussir asset dans la premiere partie, c'est a dire, qu'elle peut exciter et purger la terrour et la compas-sion. Mais elle parvient rarennent à la dernière, qui est pourtant la plus utile, elle purge peu les susters passions, ou comme elle rouble ordinairement sur des intriques d'amours, si elle en purgeolt quodqu'une, oe seroit celle-la seule, et par la il est sidé de voir qu'ello ne fait que pou de fruit.

## 3men und achtzigftes Stud.

Den 12ten Februar, 1768.

4. Ariftoteles fagt: man muß feinen gang guten Dann, ohne alle fein Berfculben, in ber Tragobie ungludlich werben laffen; benn fo mas fen grafflich. - Bang recht, fagt Corneille; "ein folder Ansgang erwedt "mebr Unwillen und Bag gegen ben, welcher bas Leiben verurfacht, als "Mitleib fur ben, welchen es trift. Bene Empfindung alfo, welche nicht "bie eigentliche Birfung ber Tragobie febn foll, wurbe, wenn fie nicht "febr fein behandelt mare, biefe erftiden, bie boch eigentlich berborgebracht "werben follte. Der Bufdauer murbe mifveranugt meggeben, weil fich "alluwiel Born mit bem Mitleiben vermifcht, welches ihm gefallen batte, "wenn er es allein mit wegnehmen fonnen. Aber - fommt Corneille binten nach; benn mit einem Aber muß er nachtommen, - "aber, wenn "biefe Urfache weafallt, wenn es ber Dichter fo eingerichtet, baf ber "Tugenbhafte, welcher leibet, mehr Mitleib für fich, ale Biberwillen geagen ben ermedt, ber ibn leiben laft; alebenn? - D alebenn, fagt "Corneille, balte ich bafur, barf man fich gar fein Bebenten machen, auch "ben tugenbhafteften Dann auf bem Theater im Unglude ju zeigen." (\*) - 36 begreife nicht, wie man gegen einen Bhilosophen fo in ben Tag bineinichmaten tann: wie man fich bas Anfeben geben tann, ibn an perfteben, inbem man ibn Dinge fagen laft, an bie er nie gebacht bat. Das ganglich unverfculbete Unglud eines rechtschaffenen Mannes, fagt Ariftoteles, ift fein Stoff fur bas Trauerfviel; benn es ift grafflich. Aus biefem Denn, aus biefer Urfache, macht Corneille ein Infofern, eine bloge Bebingung, unter welcher es tragifc au febn aufbort. Ariftoteles fagt: es ift burchaus grafflich, und eben baber untragifch. Corneille aber fagt: es ift untragifd, infofern es gräßlich ift. Diefes Grafliche finbet Ariftoteles in biefer Art bes Ungludes felbft: Corneille aber fest es in ben Unwillen, ben es gegen ben Urbeber befielben verurfacht. Er fieht nicht, ober will nicht feben, bag jenes Grafliche gang etwas anbere ift, als biefer Unwille; bag wenn auch biefer gang megfällt, jenes boch noch in feinem bollen Daafe borbanben febu fann: genug, bag bore erfte mit

<sup>(\*)</sup> J'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'exposer sur la scene des hommes tres vertueux.

biefem Quid pro quo verschiebene von feinen Studen gerechtfertiget icheinen, bie er fo wenig wiber bie Regeln bes Ariftoteles will gemacht baben, baß er vielmehr vermeffen genug ift, fich einzubilben, es babe bem Ariftoteles blos an bergleichen Stilden gefehlt, um feine Lehre barnach naber einzuschränten, und verschiedene Manieren baraus zu abstrabiren, wie bem ohngeachtet bas Unglud bes gang rechtschaffenen Mannes ein tragifcher Gegenstand werben fonne. En voici, fagt er, deux ou trois manières, que peut-être Aristote n'a sû prevoir, parce qu'on n'en voyoit pas d'exemples sur les théatres de son tems. Unb von mem find biefe Erempel? Bon wem anders, ale von ihm felbft? Und welches find iene zwen ober bren Manieren? Bir wollen gefdwind feben. - "Die "erfte, fagt er, ift, wenn ein febr Tugenbhafter burch einen febr Lafter-"baften verfolgt wird, ber Befahr aber entfommt, und fo, bag ber lafter-"bafte fich felbst barinn verftridet, wie es in ber Robogune und im "Beraflius geschiehet, wo es gang unerträglich murbe gemejen febn, wenn "in bem erften Stude Antiodus und Robogune, und in bem anbern "Beraflius, Bulderia und Martian umgefommen maren, Cleopatra und "Bholas aber triumpbiret batten. Das Unglud ber erftern erwedt ein "Mitleib, welches burch ben Abiden, ben wir wiber ihre Berfolger haben, "nicht erftidt wirb, weil man bestandig hofft, bag fich irgend ein glud-"licher Bufall eraugnen werbe, ber fie nicht unterliegen laffe." Das mag Corneille fonft jemanden weiß machen, bag Ariftoteles biefe Danier nicht gefannt babe! Er bat fie fo mobl gefannt, bag er fie, mo nicht ganglich verworfen, wenigftens mit ausbrudlichen Worten für angemeffener ber Romobie ale Tragobie erflart bat. Bie mar es moglich, baf Corneille biefes vergeffen hatte? Aber fo geht es allen, bie im poraus ibre Sache ju ber Cache ber Babrbeit machen, 3m Grunde gebort biefe Manier auch gar nicht zu bem vorhabenben Falle. Denn nach ihr wird ber Tugenbhafte nicht ungludlich, fonbern befindet fich nur auf bem Bege gum Unglude: welches gar wohl mitleibige Beforgniffe fur ibn erregen tann, ohne graflich ju febn. - Run, Die zwepte Damier! "Auch tann es fich "autragen, fagt Corneille, baß ein febr tugenbhafter Dann verfolgt wird, "und auf Befehl eines anbern umtommt, ber nicht lafterhaft genug ift, "unfern Unwillen allaufebr au verbienen, indem er in ber Berfolgung, bie "er wiber ben Tugenbhaften betreibet, mehr Schwachbeit ale Bosheit "teiget. Wenn Relir feinen Gibam Bolveuft umtommen lagt, fo ift es nicht

"aus muthenbem Gifer gegen bie Chriften, ber ibn uns verabichenunge-"würdig machen murbe, fonbern blos aus friechenber Rurchtfamfeit, Die "fich nicht getrauet, ibn in Gegenwart bes Geberus zu retten, bor beffen "Baffe und Rache er in Sorgen ftebet. Dan faffet alfo mobl einigen "Unwillen gegen ibn, und migbilliget fein Berfahren; boch überwiegt biefer "Unwille nicht bas Mitleib, welches wir fur ben Bolpeutt empfinben, und "verbindert auch nicht, bag ibn feine munterbare Befehrung, jum Schluffe "bes Stude, nicht völlig wieber mit ben Buborern ausfohnen follte." Tragifche Stilmper, bente ich, bat es mobl au allen Beiten, und felbft in Athen gegeben. Barum follte es alfo bem Ariftoteles an einem Stude, bon abnlicher Ginrichtung, gefehlt baben, um baraus eben fo erleuchtet au werben, ale Corneille? Boffen! Die furchtfamen, ichmanten, unentfoloffenen Charaftere, wie Felig, find in bergleichen Studen ein Fehler mehr, und machen fie noch oben barein ihrer Seite falt und edel, obne fie auf ber anbern Ceite im geringften weniger graflich zu machen. Denn, wie gefagt, bas Gräfliche liegt nicht in bem Unwillen ober Abichen, ben fie erweden: fonbern in bem Unglude felbft, bas jene unverschulbet trift; bas fie einmal fo unverfculbet trift ale bas andere, ihre Berfolger mogen bofe ober ichmach fenn: mogen mit ober ohne Borfat ibnen fo bart fallen. Der Gebante ift an und fur fich felbft graftlich , baf es Menfchen geben fann, bie ohne alle ihr Berfdulben ungludlich finb. Die Beiben batten biefen graflichen Gebanten fo weit von fich ju entfernen gefucht, ale möglich: und wir wollten ibn nabren? wir wollten une an Schaufpielen veranfigen, Die ibn bestätigen? wir? Die Religion und Bernunft übergenget baben follte, bag er eben fo unrichtig als gottesläfterlich ift? - Das nebmliche murbe ficherlich auch gegen bie britte Manier gelten; wenn fie Corneille nicht felbft naber anzugeben, vergeffen batte.

6. Auch gegen das, mas Arifleteles von der Infgiellichfeit eines gan Lasterhalten zum tragischen hetben sogt, als dessen Ungstät weber Witteld nach Europe in Tome, bringt Connellie seine Läustrungen ben, Witteld war, gesticht er zu, könne er nicht erregen; oder Fürsch allerdings. Denn ob sich school eine den Austragen aus er Laster er Lasterbeiten sollte, und folglich auch besselficken nache: so könne den in sehen den genen Lastern ähnliche lanvollkommenschei bes sich sog den, und durch eine kaptern ähnliche Unwollkommenschei bes sich sog den, und durch ein genen Lastern ähnliche Unwollkommenschei bes sich sog den, und durch ein genen Lastern ähnliche Ungstellen und der bed in der den inner ungslässlichen Fässen derstellten,



gegen fie auf feiner But ju fen lernen. Doch biefes grundet fich auf ben faliden Begriff, welchen Corneille von ber Furcht und von ber Reinigung ber in ber Tragobie ju erwedenben Leibenschaften batte, und wiberfpricht fich felbft. Denn ich babe icon gezeigt, baf bie Erregung bes Mitleibs bon ber Erregung ber Furcht ungertrennlich ift, und bag ber Bofewicht, wenn es möglich ware, bag er unfere Furcht erregen fonne, auch nothe wendig unfer Mitleid erregen mußte. Da er aber biefes, wie Corneille felbit augestebt, nicht fann, fo fann er auch jenes nicht, und bleibt ganglich ungeschidt, bie Abficht ber Tragobie erreichen zu belfen. 3a Ariftoteles balt ibn biergu noch fur ungeschickter, ale ben gang tugenbhaften Mann; benn er will austrudlich, Salls man ben Belb aus ber mittleren Gattung nicht haben tonne, bag man ibn eber beffer als ichlimmer mablen folle. Die Urfache ift flar; ein Denich tann febr aut febn, und boch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begeben, moburch er fich in ein unabsehliches Unglud fturget, bas uns mit Mitleib und Behmuth erfüllet, obne im geringsten gräftlich ju febn, weil es bie natürliche Folge feines Fehlers ift. - Bas Du Bos (\*) von bem Bebranche ber lafterhaften Berfonen in ber Tragobie fagt, ift bas nicht, mas Corneille will. Du Bos will fie nur ju ben Rebenrollen erlauben: blos zu Werfzeugen, Die Sauptversonen weniger fculbig zu machen; blos pur Abstechung. Corneille aber will bas pornehmite Intereffe auf fie beruben laffen, fo wie in ber Robogune: und bas ift es eigentlich, mas mit ber Abficht ber Tragobie ftreitet, und nicht jenes. Du Bos mertet baben auch febr richtig an, bag bas Unglud biefer fubalternen Bofewichter feinen Ginbrud auf uns mache. Raum, fagt er, bag man ben Tob bes Rarcik im Britannicus bemerft. Aber also follte fic ber Dichter, auch icon beswegen, ihrer fo viel als möglich enthalten. Denn wenn ihr Unglud bie Abficht ber Tragobie nicht unmittelbar beforbert, wenn fie blofe Bulfemittel fint, burch bie fie ber Dichter besto beffer mit anbern Berfonen ju erreichen fucht: fo ift es unftreitig, bag bas Stud noch beffer fenn wurde, wenn es bie nehmliche Birfung obne fie batte. Je fimpler eine Dafcine ift, je weniger Febern und Raber und Gewichte fie bat, befto vollfommener ift fie.

<sup>(\*)</sup> Reflexions cr. T. I. Sect. XV.

#### Dren und achtzigftes Gtud.

Den 16ten Februar, 1768.

6. Und enblich, bie Diftbentung ber erften und mefentlichften Gigenfcaft, welche Ariftoteles fur bie Sitten ber tragifden Berfonen fobert ! Gie follen gut fenn, bie Gitten. - But? fagt Corneille. "Wenn gut bier fo viel ale tugenbhaft beiffen foll: fo wird es mit ben meiften alten und neuen Tragobien übel ausseben, in welchen folechte und lafterhafte, wenigstene mit einer Schwachbeit, bie nachft ber Ingent fo recht nicht besteben tann, behaftete Berfonen genug vortommen." Befonbere ift ihm für feine Cleopatra in ber Robogune bange. Die Gute, welche Ariftoteles fobert, will er alfo burchaus fur feine moralifche Gute gelten laffen; es muß eine andere Urt von Gute febn, bie fich mit bem moralifc Bofen eben fo mobi vertragt, ale mit bem moralifch Guten. Gleichwohl meinet Ariftoteles ichlechterbings eine moralifde Gute: nur bag ibm tugenbhafte Berfonen, und Berfonen, welche in gemiffen Umftanben tugenbhafte Gitten zeigen, nicht einerlen finb. Rurg, Corneille verbinbet eine gang falfche 3bee mit bem Borte Gitten, und mas bie Broarefis ift, burch welche allein, nach unferm Weltweifen, frebe Sanblungen ju guten ober bofen Sitten werben, bat er gar nicht verftanben. 3ch fann mich iest nicht in einen weitlauftigen Beweis einlaffen; er lagt fich nur burch ben Rufammenbang, burch bie fpllogiftifche Folge aller Ibeen bes griedifden Runftrichters, einleuchtenb genug führen. 3ch verfpare ibn baber auf eine andere Belegenbeit, ba es beb biefer obnebem nur barauf antommt, ju zeigen, mas für einen ungludlichen Ausweg Corneille, beb Berfehlung bes richtigen Beges, ergriffen. Diefer Ausweg lief babin: baß Ariftoteles unter ber Gute ber Gitten ben glangenben und erhabnen Charafter irgend einer ingenbhaften ober ftrafbaren Reigung verftebe, fo wie fie ber eingeführten Berfon entweber eigenthumlich gutomme, ober ihr ichidlich bengeleget werben tonne : le caractere brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. "Cleopatra in ber Ro-"bogune, fagt er, ift aufferft boje : ba ift fein Deuchelmorb, por bem fie fich fcbeue, wenn er fie nur auf bem Throne au erhalten vermag.

"ben fie allem in ber Belt vorgiebt; fo beftig ift ihre Berrichfucht. Aber "alle ihre Berbrechen find mit einer gemiffen Grofe ber Seele verbunden, "bie fo etwas Erhabenes bat, bag man, inbem man ihre Sanblungen "verbammet, boch bie Quelle, woraus fie entfpringen, bewundern muß. "Eben biefes getraue ich mir von bem Lugner ju fagen. Das Lugen ift "unftreitig eine fafterbafte Angewobnbeit ; allein Dorant bringt feine Lugen "mit einer folden Gegenwart bes Beiftes, mit fo vieler Lebhaftigfeit vor, "baf biefe Unvollfommenbeit ibm orbentlich wohl laft, und bie Bufchauer "gefteben muffen, bag bie Babe fo ju lugen ein Lafter fen, beffen fein "Dummtopf fabig ift." - Babrlid, einen verberblichern Ginfall batte Corneille nicht haben fonnen! Befolget ibn in ber Musführung, und es ift um alle Babrbeit, um alle Taufdung, um allen fittliden Ruben ber Tragobie gethan! Denn bie Tugent, bie immer befcheiben und einfaltig ift, wird burch jenen glangenben Charafter eitel und romantifch: bas Lafter aber, mit einem Firnif übergogen, ber uns überall blenbet, wir mogen es aus einem Gefichtspuntte nehmen, aus welchem wir wollen. Thorbeit, bloft burch bie ungludlichen Folgen von bem Lafter abichreden wollen, indem man bie innere Saglichfeit beffelben verbirgt! Die Folgen find aufällig; und bie Erfahrung lebrt, baf fie eben fo oft gludlich ale unglildlich fallen. Diefes begiebt fich auf bie Reinigung ber Leibenicaften, wie fie Corneille fich bachte. Bie ich mir fie vorftelle, wie fie Ariftoteles gelehrt bat, ift fie vollends nicht mit jenem trugerifden Glange ju verbinden. Die falfche Folie, bie fo bem Lafter untergelegt wirb, macht baf ich Bolltommenbeiten ertenne, wo feine find; macht, bag ich Mitleiben habe, wo ich feines haben follte. - 3war hat icon Dacier biefer Erffarung miberfprochen, aber aus untriftigern Grunden; und es fehlt nicht viel, bag bie, welche er mit bem Bater Le Boffu bafur annimmt, nicht eben fo nachtbeilig ift, wenigstens ben poetifden Bolltommenheiten bes Stilds eben fo nachtheilig werben tann. Er meinet nehmlich, "bie Gitten follen aut febn," beiffe nichts mehr ale, fie follen aut ausgebrudt febn, qu'elles soient bien marquées. Das ift allerbings eine Regel, Die, richtig verftanben, an ibrer Stelle, aller Muimertfamteit bes bramatifden Dichtere murbig ift. Aber wenn es bie framofifden Mufter nur nicht bemiefen, bak man "aut ansbruden" für ftart ausbruden genommen batte. Dan bat ben Ausbrud überlaben, man bat Drud auf Drud gefett, bis aus darafterifirten Berionen, personifirte

Charaftere; aus lafterhaften ober tugenbhaften Menfchen, hagere Gerippe bon Laftern und Tugenben geworben find. -

hier will ich biefe Materie abbrechen. Wer ihr gewachfen ift, mag bie Anwendung auf unfern Richard felbft maden.

Bem Origog Michel, melder auf ben Richard folgte, brauche ich wohl nicht zu lagen. Auf meldem Theater wird er nicht gefpielt, und wer hat ihn nicht gefehen dere gelein? Krüger hat indeh bas venigste Berdienst barum; benn er ist gang aus einer Erzehung in ben Bennischen Bentdigen genommen. Die vielen guten fabrischen Aghe, bie er enthält, gehören seinem Dichter, so wie ber gange Bersolg der Fabel. Krügern gehört nichts, als die bermantische Born. Doch hat wirftlich unfere Miche aus Krügern der ber foren. Den bet war nicht gennischen, wie sien es an Krügern wie bersonen. Bo er aber rühren und beel sein will, ist er frossig und affectiet. De. Swen hat sein Schriften gesammelt, unter wechgen man jedech die Giftlich en auf dem Lande vermisch. Diese den den der en den den der en woch and der en woch and bem Granen Kloster in Bertisch übeitet.

Den neun und vierzigsten Abend, (Donnerstage, ben 23sten Julius) ward des Luftspiel bes frn. von Boltaire, die Fran die Recht bat, gespielt, und gum Beldfusse bes LAffichard Ift er von Familie? (\*) wiederbolt.

Die Fran, die Recht hat, ist eines vom dem Stilden, welche der, von Boltaire für sein Handsbeater gemacht hat. Dafür war es nun auch gut genng. Es ist schon 1758 zu Carenge gespielt worden: aber noch nicht zu Barie; so viel ich weiß. Richt als ob sie da, seit der Zeiten schot zu Berte Bolt zu Berte Bolt zu Berte Bolt zu Bratink und Le Brets wohl gesengt. Sondern weil — ich weiß selbs nie Warink went der Geschen weil — ich weiß selbs nich Zenn ich weinsstens möcke boch noch lieber einem großen Mann in seinem Schafrecke und seiner Rachtmüße, als einen Stümper in seinem Benertsliede sehen.

Charaffrer und Interesse sat von Seinks nicht; aber versseichen Situationen, die stunisch gemag sind. Imar ist and bas Kemisse aus dem allergemeinsten Goche, da es sich auf nichts als auss Incognito, auf Berfemungen und Wispersseinstelligen inden der Angelein der sein der erkel; am wenigsten wieden es unsere bautssen dader sen, wonn ihnen

<sup>(\*) 6.</sup> ben 17ten Abend Geite 73.

bas frembe ber Sitten und bie esende Uebersetzung bas mot pour rire nur nicht meistens so unverständlich machte,

Den funfzigften Abend (Frentags ben 24ten Julius) ward Greffets Sibnen wiederhohlt. Den Beichluf machte, ber sehende Blinde.

Diefes fleine Stud ift vom le Grand, und auch nicht von ihm. Denn er bat Titel und Intrique und alles, einem alten Stude bes be Broffe abgeborgt. Ein Officier, icon etwas ben Jahren, will eine junge Bittwe bebratben, in bie er verliebt ift, ale er Orbre befommt, fich gur Armee ju verfügen. Er verläßt feine Berfprochene, mit ben wechfelfeitigen Berficherungen ber aufrichtigften Bartlichkeit. Raum aber ift er weg, fo nimmt bie Bittme bie Aufwartungen bes Gobnes von biefem Officiere an. Die Tochter beffelben macht fich gleichergestalt bie Abmefenheit ihres Baters ju Rute, und nimmt einen jungen Menfchen, ben fie liebt, im Saufe auf. Diefe boppelte Intrique wird bem Bater gemelbet, ber, um fich felbft babon ju überzeugen, ihnen ichreiben läßt, bafe er fein Geficht verlobren babe. Die Lift gelingt; er kommt wieber nach Baris, und mit Gulfe eines Bebienten, ber um ben Betrug weiß, fieht er alles, was in feinem Saufe vorgeht. Die Entwidlung läft fich erratben; ba ber Officier an ber Unbeständigteit ber Wittme nicht langer ameifeln tonn, fo erlaubt er feinem Gobne, fie au bebratben, und ber Tochter giebt er bie nehmliche Erlaubnif, fich mit ihrem Beliebten gu verbinden. Die Scenen zwischen ber Wittme und bem Gohn bes Officiers, in Gegenwart bes letten, baben viel Komifches; Die Wittwe verfidert, bag ihr ber Bufall bes Officiers febr nabe gebe, baf fie ibn aber barum nicht weniger liebe; und zugleich giebt fie feinem Gobn, ihrem Liebhaber, einen Wint mit ben Mugen, ober bezeigt ibm fonft ibre Bartlidfeit burch Gebehrben. Das ift ber Inhalt bes alten Stude vom be Broffe, (\*) und ift auch ber Inhalt von bem neuen Stude bes Le Granb. Rur bag in biefem bie Intrigue mit ber Tochter weggeblieben ift, um iene fünf Atte besto leichter in Ginen ju bringen. Aus bem Bater ift ein Ontel geworben, und was fonft bergleichen fleine Beranberungen mehr finb. Es mag enblich entftanben febn wie es will; gnug, es gefallt febr. Die Uebersetung ift in Berfen, und vielleicht eine von ben beften bie wir haben; fie ift wenigstens febr flieffent, und hat viele brollige Beilen.

<sup>(\*)</sup> Hist. du Th. Fr. Tome VII. p. 226.

## Bier und achtzigftes Stud.

Den 19ten Rebruar, 1768.

Den ein und funfzigsten Abend (Montags, ben 27sten Julius,) warb ber Hausvater bes frn. Diberot aufgeführt.

Da biefes vertreffliche Stild, medies ben Frauschen mur so so geglätt, — wenigstens hat es mit Mich und Neht kaum ein ober prehmal auf dem Parifer Theater erscheinen duffen, — sich allem Anssier ansch, lange, sehr lange, und warum nicht immer? auf unsten Bussen ershilten wird da das bei die die die gemug vielt Homen gespielt werben: so höffe ich, Raum und Gelegenheit genug zu haben, alles ausgutramen, was ich swood ister von Stild felbs, als sier das gange brumatische Sighten vos Erefosfers, den Ast zu Beit ausgument habe.

Diese Buch feift Les Bijoux indiscrets, und Dierest mill es igt burchaus nicht geschrieben saben. Daran thut Dierest auch sehr wohl; aber boch hat er es geschrieben, und muß es geschrieben haben, wenn er nicht ein Plagjarüs sehn will. Auch ist es genöß, daß nur ein solcher junger Mann biese Buch schrieben konnte, ber sich einmal schämen würde, es geschrieben zu saben.

Es ift eben fo gut, wenn bie wenigsten von meinen Lefern biefes Buch tennen. Ich will mich auch wohl huten, es ihnen weiter bekannt zu machen, als es hier in meinen Kram bienet. —

Ein Rapfer - mas weiß ich, wo und welcher? - hatte mit einem gemiffen magifchen Ringe gemiffe Rleinobe fo viel bagliches Zeug fcmaten laffen, baß feine Favoritinn burchaus nichts mehr bavon boren wollte. Sie batte lieber gar mit ihrem gangen Befchlechte barüber brechen mogen; wenigstens nahm fie fich auf bie erften vierzehn Tage vor, ihren Umgang einzig auf bee Gultane Majeftat und ein Baar witige Ropfe einzufchranfen. Diefe maren. Gelim und Riccaric: Gelim, ein Sofmann: und Riccaric, ein Mitglied ber Rapferlichen Afabemie, ein Mann, ber bas Alterthum ftubiret batte und ein großer Berehrer beffelben mar, boch obne Bebant zu febn. Dit biefen unterhalt fich bie Favoritinn einsmals, und bas Gefprach fallt auf ben elenben Ton ber afabemifchen Reben, über ben fich niemand mehr ereifert ale ber Gultan felbft, weil es ibn verbrießt, fich nur immer auf Untoften feines Batere und feiner Borfabren barinn loben zu boren, und er mobl vorausfieht, baft bie Afabemie eben fo auch feinen Ruhm einmal bem Ruhme feiner Rachfolger aufopfern werbe. Gelim, ale Bofmann, mar bem Gultan in allem bengefallen: und fo fpinnt fich bie Unterrebung über bas Theater an, bie ich meinen Lefern bier gang mittbeile.

"Ach glanke, Sie irren sich, mein Herr: antwortete Micrarie bem "Selim. Die Alabemie ist noch ist das heiligtsum des guten Geschmads, "much ibre schäuser abgen weber Weltweise noch Dichter auf zu "weisen, denen wir nicht andere aus unserer Zeit entgegen sehen könnten. "Allner Thoeten word sie des erfelle Tecker in gang Artika gehäten, und "wird noch dassur gehaten. Welch ein Wert ist nicht der Tamerlan des "Turzigraphe! Es versichtet das Pachetisse des Eurstsper mit dem Ex-"habenen des Aggebe. Es ist das stare Allerstum!"

"Ich habe, sogte die Fovoritinn, die erfte Borftellung des Tamer-"lans geschen, und gleichsalls den Faden des Stilles sehr richtig gesühret, "ben Dialog sehr zierlich, und das Anfländige sehr wohl beobachtet ge-"nurden."

"Beicher Unterschied, Madam, unterbrach fie Ricaric, zwischen einem "Berfaffer wie Turigraphe, ber fich burch Lesung ber Alten genahret, nund bem größten Theile unfere Neueru!"

"Aber biefe Renern, fagte Selim, bie Sie hier so wader über bie "Rlinge fpringen laffen, find bech bet weitem so verächtlich nicht, ale "Gie vorgeben. Ober wie? finden Sie tein Genie, teine Erfindung, tein

"Bener, teine Charaltere, teine Schilberungen, teine Airaden ben ibnen? "Bas bestämmere ih mich um Regeln, wenn man mir nur Bergnulgen "macht? Es sind twahrlich nicht die Bemertungen des weisen Almabir, "und des gelehrten Albadbet, nech die Dichtunft bes scharsfinnigen Hongerich, die ich alle nicht gelesen habe, decke est machen, daß ich die "Citäke bes Kleuslagem, des Wuharbere, des Michabeufer, unt be vieler "andtern Caracenen bewunder! Giebt es benn auch eine andere Regel, "als die Rachabunden bei Rungen, "mit verden bies sie füngen, "mit verden bies sie für flutiereten?"

"Die Natur, antworttet Ricarie, zieget fich uns alle Augenklide in werchgiedenn Gestalten. Alle sind wahr, aber nicht alle sind gleich schälle, "Eine gute Wahl barunter zu tressen, aber nicht alle sind ben Werten "letnen, von welchen Sie eben nicht viel zu halten scheinen. Es sind die Gestammelne Geschannen Bergekungen Begelaumelten Erchfarungen, wedete iber Berschliefer und beren Bergekungen "gemacht haben. Man mag ein noch so vertresssücher Ropf sen, so er "langt man bech nur selien Einschlien einen and ber antern; und ein einselner Mensch sichten Mensch sich sie den Sach von der eine Kelchen, alles siehe sich sie den Jahren werden, was in so vielen Jahrenwerten vor ihm entwerken. Einst lies sich sie den Jahrenwerten vor ihm entwerken. Einst lies sich sie den Jahrenwerten vor ihm entwerken. Einst lies sich sie den Verlaumenheit einem einzihen Weiste zu vertanten haben könne; welches bech wieder alle Ersahrumg sith."

"Sieraus, mein Herr, antwortete ihm Seilim, solget weiter micht, als daß die Nie Neuern, weiche sich alle die Schäße zu Ange machen somen, "die die die Nier Zeich gefammelt worden, reicher sein missen, als die "Allten: oder, wenn ihnen dies Bergleichung nicht gesällt, daß sie au, ken Schultern dieser Solossen, auf die sie gestiegen, nothwendig missen meiter sehen somen, als diese sich auch in der That, ihre "Naturtebere, ihre Alfrenounie, ihre Schiffelunst, ihre Mechanit, ihre Nechenstere, im Bergleichung mit unsern? Warum sollten wir ihnen "als in der Beresteigung mit unsern? Warum sollten wir ihnen "als in der Beresteigung mit unsern? Warum sollten wir ihnen "als in der Beresteigung mit unsern? Warum sollten wir ihnen

"Selim, versepte die Sultane, der Unterschied ist groß, und Ricaric "Cann Ihnen die Urschafen davon ein andermal ertlären. Er mag Ihnen jagen, warum unsere Tragedien schiederte sind, als der Allen ihre: aber "daß sie 6 find, fann ich leicht selftst auf mich nehmen, Ihnen zu be-"waß sie 6 sind, fann ich leicht selftst auf mich nehmen, Ihnen zu be-"weisen. Ich will Ihnen nicht Schald geben, suhr sie sort, daß Sie

Beffing, fammit. Berfe. VII.

"bie Alten nicht gelefen haben. Gie haben fich um zu viele fcone Rennt-"niffe beworben, ale baft Ihnen bas Theater ber Alten unbefannt fenn "follte. Run feten Gie gemiffe Ibeen, Die fich auf ihre Gebrauche, auf "ibre Sitten, auf ihre Religion begiehen, und bie Ihnen nur besmegen "anftoffig find, weil fich bie Umftante geanbert baben, ben Geite, und "fagen Gie mir, ob ihr Stoff nicht immer ebel, wohlgewählt und inter-"effant ift? ob fich bie Sandlung nicht gleichfam von felbft einleitet? ob "ber fimple Dialog bem naturlichen nicht febr nabe fonnt? ob bie Ent-"widlungen im geringften gezwungen find? ob fich bas Intereffe wohl "theilt, und bie Sandlung mit Episoben überlaben ift? Berfegen Gie fich "in Gebanten in bie Jufel Alindala; unterfuchen Gie alles, mas ba "vorgieng, hören Gie alles, was von bem Augenblide an, als ber junge "Ibrahim und ber verschlague Forfauti ans Land fliegen, ba gefagt "ward; nabern Gie fich ber Boble best ungliidlichen Bolivfile; verlieren "Gie fein Bort von feinen Magen, und fagen Gie mir, ob bas geringfte "bortommt, mas Gie in ber Täufdung ftoren fonnte? Rennen Gie mir "ein einziges neueres Stud, welches bie nebnuliche Brufung aushalten, "welches auf ben nehmlichen Grab ber Bolltommenbeit Anfpruch machen "fann: und Gie follen gewonnen baben."

"Behm Brama! rief ber Sultan und gahnte; Madame hat uns ba "eine vortreffliche akademische Borlefung gehalten!"

"Ich verstehe bie Regelin nicht, juhr bie Hovertilum fort, umb noch "emiger bie gelehrten Berte, im velchen man sie abgefoßt bat. Aber "ich weiß, daß nur das Wahre gefällt und rühret. Ich weiß anch, daß "eie Bellfommensseit eines Schaufpiels im der so gennen Nachdommun, einer Samkung bestehet, daß der ohne Unterkoning betrogen Zuhfamer "beb der Samkung selbsch wei der der darbeiten "bei der Anathung selbsch gegenwärtig zu sehn glaubt. Fürder sich daer "im dem Tragkbien, die Sie und so rühmen, mur daß geringste, das "eisem abschieden Anfalch fähle"

#### Fünf und achtzigftes Stud.

Den 23ften Februar, 1768.

"Es ist mahr, Madame, antwortete Selin, unsere Stüde sind ein "wenig überladen; aber das ist ein nothwendiges Uebel; ohne Huss ber "Episoben würden wir uns vor Frost nicht zu lassen wissen."

"Das ist: um ber Nachahmung einer Sanbung Feiner um Gest; au, muß man bie Sanblung weber se vorstellen, muß man bie darblung weber se vorstellen, mie sein, noch se, "wie sie sein, elle den den Edderstügeres gedacht werben? Schwer"lich wohl; es wäre benn etwa bieses, baß man bie Geigen ein lebhaftes "Seität, eine muntere Senate spielen läßt, mäbrend baß bie Zuhberer um "ben Pringen bestimmert seyn sollen, ber auf bem Puntte ift, seine Ge"liebte, seinen Thron und sein Leben zu vertieren."

"Mabame, sagte Wongogut, Sie haben vollkemmen Recht; traurige "Arien müßte man indeß spielen, und ich will Jhuen gleich einige bestellen "geben. Siermit sand er auf, und gieng heraus, und Sesim, Niccarie "und die Javoeritim setzen die Unterredung unter sich fort."

"Benigstens, Mabame, erwiederte Gelim, werben Gie nicht leugnen, "bag, wenn bie Episoben uns aus ber Tanfdung berans bringen, ber

"Dialog uns wieber herein seist. Ich wußte nicht, wer bas beffer ber"ftunde, als unfere tragische Dichter."

"Mach bem zu urtheilen, was Madame von bem Berlaufe und bem "Dialge unferer bramatischen Stüde gefagt hat, scheint es wohl nicht, "flagte Celim, daß Sie ben Entwicklungen wird Gnade wiedersahren "laffen."

"Eben hier war bie Favoritinn mit ihrem Aussalle gegen unfere "theatralische Werte, als Mongogul wieder herein tam. Madame, sagte "er, Sie werben mir einen Gesallen erweisen, wenn Sie sortsahren. "Sie sehen, ich verstehe mich barauf, eine Dichtfunft abzukurzen, wenn "ich sie zu lang finde."

"Laffen Gie uns, fuhr bie Favoritinn fort, einmal annehmen, es "tame einer gang frifch aus Angote, ber in feinem Leben von feinem "Schaufpiele etwas gebort batte; bem es aber meber an Berftanbe noch "an Welt feble; ber ungefehr miffe, mas an einem Sofe vorgebe; ber "mit ben Anschlägen ber Soflinge, mit ber Giferfucht ber Minifter, mit "ben Bebereben ber Weiber nicht gang unbefannt mare, und zu bem ich "im Bertrauen fagte: "Dein Freund, es außern fich in bem Geraglio "fdredliche Bewegungen. Der Fürft, ber mit feinem Gobne mifvergnugt "ift, weil er ihn im Berbacht bat, bag er bie Manimonbanbe liebt, ift "ein Dann, ben ich fur fabig balte, an beiben bie graufamfte Rache gu "üben. Diefe Cache muß, allem Anfeben nach, febr traurige Folgen "baben. Wenn Sie wollen, fo will ich machen, baf Sie von allem, "was vorgeht, Beuge fenn tonnen." Er nimmt mein Anerbieten an, und "ich führe ihn in eine mit Gitterwert vermachte Loge, aus ber er bas "Theater fieht, welches er fur ben Ballaft bes Gultans halt. Glauben "Sie wohl, bag Trot alles Ernftes, in bem ich mich zu erhalten bemubte, "bie Taufdung biefes Fremben einen Augenblid bauern tonnte? Duffen "Sie nicht vielmehr gesteben, bag er, ben bem fteifen Bange ber Atteurs; "ben ihrer munberlichen Tracht, ben ihren ausschweifenben Gebehrben, "ben bem feltfamen Rachbrude ihrer gereimten, abgemeffenen Sprache, "beb taufend anbern Ungereimtheiten, bie ibm auffallen murben, gleich "in ber erften Scene mir ine Beficht lachen und gerabe beraus fagen "würbe, baß ich ibn entweber jum beften haben wollte, ober baß ber "Burft mit fammt feinem Sofe nicht wohl ben Ginnen fenn mußten."

"Ich betenne, sagte Selim, daß mich biefer angenommene Fall verlegen macht; aber fönnte man Ihnen nicht zu ebenten geben, daß wir "in das Schauspiel geben, mit der Ueberzeugung, der Nachahnung einer "Pandlung, nicht aber der Handlung selbs, beigzuwohnen."

"Und follte benn biefe Ueberzeugung verwehren, erwiderte Mirzoza, "bie Handlung auf die allernatürlichte Art vorzustellen?" —

hier könnnt bas Gespräch nach und nach auf andere Dinge, die und nichts angeben. Wir wenden und also wieder, ju sehen, was wir gelesen haben. Den klaren sautern Diberei! Aber alle biese Wahrheiten waren damas in den Wind gesagt. Sie erregten eher keine Empfindung



in bem franzöfiscen Bublice, als bis sie mit allem töbattischen Ernste weiderhösst, und mit Broben begleitet wurden, in weichen sich ber Bertsfaller von einigen ber gerüsten Wänned zu entfernen, umb bem Weg ber Ratur umb Täusschung besseler einzusschlagen, bemüßt hatte. Rum weckter Wed bie Critit. Dum vor es sien, wennum Deberet des Theater seiner Ration auf dem Gipfel der Bolltommenheit nicht sahe, auf dem wir es burchaus glamsten sollen; wormen er so wiel Teher in dem Genem Weisferschieden vossischen Bucherschieden vollesten ande bestehen Weisferschieden vollesten ande in dellen um seinen Gillen wir den emplande, woll er emplande, weil er emplande, woll er emplande, woll er eine Bestehen wirte. Er mußte ein eiender Charlatan seun, der allen fremten Therial verachtet, damit tein Plensch andern als seinen kaufe, but de fallen ist Salisse die eine Eine Eine Steine States

Allerbinge batte er ihnen auch, in feinem naturlichen Cobne, manche Bloge gegeben. Diefer erfte Berfuch ift ben weiten bas nicht, mas ber Sausvater ift. Bu viel Ginformigfeit in ben Charafteren, bas Romantifche in biefen Charafteren felbft, ein fteifer toftbarer Dialog, ein pebantifches Beflingle von neumobifc philosophifden Gentengen: alles bas machte ben Tablern leichtes Spiel. Befonbere gog bie fenerliche Therefia (ober Conftantia, wie fie in bem Originale beifit,) bie fo philosophifch felbft auf bie Fregeren geht, bie mit einem Manne, ber fie nicht mag, fo weife von tugenbhaften Rinbern fpricht, bie fie mit ihm zu erzielen gebenft, bie Lacher auf ihre Geite. Auch tann man nicht leugnen, baff bie Ginfleibung, welche Diberot ben bengefügten Unterrebungen gab, baß ber Ton, ben er barinn annahm, ein wenig eitel und bompos war; baft verschiebene Anmerkungen als gang neue Entbedungen barinn borgetragen murben, bie boch nicht neu und bem Berfaffer nicht eigen maren; baff andere Ammertungen bie Grundlichfeit nicht batten, bie fie in bem blenbenben Bortrage au baben ichienen.

#### Gede und achtzigftes Stud.

Den 26ften Februar, 1768.

3. E. Diberot behauptete, (\*) bag es in ber menschlichen Ratur aufs hochfte nur ein Dutent wirflich tomifche Charaftere gabe, Die großer Rlige fabig maren; und bag bie fleinen Berichiebenbeiten unter ben menfchlichen Charafteren nicht fo gludlich bearbeitet werben fonnten, ale bie remen unvermischten Charaftere. Er fcblug baber bor, nicht mehr bie Charaftere, fonbern bie Stanbe auf bie Buhne ju bringen; und wollte bie Bearbeitung biefer, au bem befonbern Beichafte ber ernftbaften Romobie machen. "Bisber, fagt er, ift in ber Romobie ber Charafter bas "Sauptwert gewefen; und ber Ctanb war nur etwas Bufalliges; nun "aber muß ber Stand bas Sauptwert, und ber Charafter bas Bufallige "werben. Aus bem Charafter jog man bie gange Intrique: man fuchte "burchgangig bie Umftanbe, in welchen er fich am beften aufert, und "verband biefe Umftanbe unter einander. Runftig muß ber Ctanb, muffen "bie Bflichten, bie Bortheile, bie Unbequemlichfeiten befielben jur Grund-"lage bes Werts bienen. Diefe Quelle icheint mir weit ergiebiger, von "weit größerm Umfange, von weit größerm Ruten, ale bie Quelle ber "Charaftere. Bar ber Charafter nur ein wenig übertrieben, fo fonnte "ber Bufchauer ju fich felbft fagen: bas bin ich nicht. Das aber tann "er unmoglich leugnen, baf ber Stant, ben man fpielt, fein Stant ift: "feine Bflichten tann er unmöglich verfennen. Er muß bas, mas er bort, "nothwendig auf fich anwenden."

Das Jalissel bie Ratur so arm an ursprünglichen Characteren se, baß die Ratur so arm an ursprünglichen Characteren se, baß sie die mitigen Ticker bereits sollten erschöptl haben. Moliere sach genug neue Charactere vor sich, und glandte samm den Areitischen Theil von demen behandet zu haben, die er behandeln könne. Die Settle, in weicher er verschieben bereichen in der Geschweitsigkeit entweit, ist so merchweide all elkpreich, intem sie vermutzen läst, das er Miliantsvon schweitsigkeit entweit, ist so merchweide alle sieden die eine Williamtsvon febrereich ein non plus ulten in bem bosen somischen Bereichsen der Miliantsvon febrereich ein non plus ulten in bem bosen somischen

<sup>(\*)</sup> S. ble Unterrebungen hinter bem Raturlichen Sobne S. 321: 22. b. Ueberf. (\*\*) Petites Lettres sur de grands Philosophes Lettr. il.

värlig geklicken sein, wann er länger gesche hätte. (\*\*\*) Halisse steht eines eines Legrarikere von seiner eigem Bemertung begynssigen: den dem Acken, mit seinen friedenden Clienten; den Wann, an seiner umrechten Selsit; dem Arglissigen, dessen ansgetlünsstete Ansstehtsgeiter gegen die Einstell eines treuberigen Wiesermanns skeitern; dem Scheinupsisosphen; den Conderting, den Deskeuches verschiebt habe; dem Hendster zimmlich and der Wieser den, den den der gesche den der zimmlich and der Wieser sein. Den klie den feine Knissen den der gesche sein. Den klie den der gesche den der zimmlich and der Wieser sein. Den klie den der feine den den der gesche sein. Den der den des gemeine Knissischer der den kliege einer Knissische erweitern. Da ist noch Erendte gennig für die wenigen Schnitzer, die sich der war wogen derfent!

Und venn auch, fagt Salifiet, ber somischen Charaftere vielflich so wenige, und bies venigen wirflich alle sichen bearbeitet vohren. volltben bie Tände bem diese Verlegenscheit abhelen? Wan wöhle einmal einen; 3. E. ben Stand bed Richtere. Werde ich ihm benn, bem Richter, nicht einen Charafter geben millien? Beitre en icht traurig oder ullich, ernste hat der Lichtstung, leutzeitig ober flitzmisch fehr mullien? Wird ein nicht besteht bei bei biefer Charafter sein, ber ihm aus ber Klasse metaphysisher übende biefer Charafter sein, ber ihm auch finn macht gelich und eine Wirden auf hem Gharafter beruches der Intrigue und die Moraal bes Stüds wiederum auf dem Charafter beruchen? Wird nicht solglich viederum ber Stand mur bes Allassige spun?

(\*\*) (Impromptu de Versailles Sc. 2.) Eht mon pauvre Marquis, nous lui (à Moliere) fournirons toujours assez de matiere, et nous ne prenons guères le chemin de nous rendro sages par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses Comedies tous les ridicules des hommes, et sans sortir de la Cour, n'a-t-il pas oncore vingt caractères de gens, ou il n's pas touché? N'a-t-il pss, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde, et qui, le dos tourné, font ga-Isnterie de se dechirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui n'assaisonnent d'aucun sol les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal su cœur à ceux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces lâches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune, qui vous oncensent dans la prosperité, et vous sceablent dans la disgrace? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontens do la Cour, cea suivans inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-jo, qui pour services-no peuvent compter quo des importunités, et qui veulent qu'on les recompenso d'avoir obsedé le Prince dix sns durant? N'a-t-il pas ceux qui caressent egaloment tout le monde, qui promenent leurs civilités à droite, à gauche, et courent à tous ceux qu'ils voyent avec les mêmes embrassades, et les mêmes protestations d'amitié? - Va, va, Marquis, Moliere surs toujours plus do sujets qu'il n'en voudra, et tout ce qu'il a touché n'est que bagatelle su prix de ce qui reste.

Boar faunte Directs hierauf antworten: Freqlich muß die Perfon, welche ich mit bem Ctanbe beffeibe, auch ihren individuellen moralischen Charatter haben; aber ich will, bag es ein solcher seyn soll, der mit ben Pflicken und Berhältnissen des Ctanbes nicht frecitet, sondren auss bespieden went der ber der die der der der der der der der der der nicht fret, ob ich ihn ernsthaft ober leichtstung, leutselig ober filternisch machen will: er muß enthwendig ernsthaft und leutselig sepn, und jedes auch es in der Wende fenn, den des der der der erscheret.

Diese, joge ich, einnte Sebercel antworten: aber zugleich haftet er fich einer andern Klippe genähert; nehmlich der Klippe ber vollsommen Charaftere. Die Persenne seiner Stände würden nie etwas anneben hun, als was sie nach Pflicht und Gewissen than mußten; sie würden handeln, wöllig wie es im Duch sieht. Erwarten wir das in der Romotier, Sonnen bergleichen Berstellungen anzischen genng werben? Wird der Ruben, den wir dason hoffen dürfen, groß genug sehn, daß es sich der Ruben, den wir davon hoffen dürfen, groß genug sehn, daß es sich der Wilde verlohnt, eine neue Gattung bossier sie zu sehen, und für biese eine eigen. Dichtunft zu siercien?

Die Rlippe ber vollfommenen Charaftere icheinet mir Diberot überbaupt nicht genug erfundiget zu baben. In feinen Studen fteuert er giemlich gerabe barauf los: und in feinen fritifchen Geefarten finbet fich burchaus feine Warnung bavor. Bielmehr finben fich Dinge barinn, Die . ben Lauf nach ihr bin gu lenten rathen. Dan erinnere fich nur, mas er, ben Gelegenheit bes Contrafis unter ben Charafteren, von ben Brübern bee Tereng fagt. (\*) . "Die zwen contraftirten Bater barinn find mit "fo gleicher Starte gezeichnet, bag man bem feinften Runftrichter Trot "bieten fann, bie Sauptverson ju nennen; ob es Micio ober ob es Demea "fenn foll? Fallt er fein Urtheil por bem letten Auftritte, fo burfte er "leicht mit Erstaunen mahrnehmen, bag ber, ben er ganger fünf Aufguge "bindurch, für einen verftandigen Mann gebalten bat, nichts als ein Rarr "ift, und baf ber, ben er fur einen Rarren gehalten bat, mobl gar ber "verftanbige Dann febn tonnte. Man follte zu Anfange bee fünften "Aufzuges biefes Drama faft fagen, ber Berfaffer fep burch ben befchwer-"lichen Contraft gezwungen worben, feinen Zwed fahren zu laffen, und "bas gange Intereffe bes Stude umgutebren. Bas ift aber baraus ge-"worben? Diefes, bag man gar nicht mehr weiß, fur wen man fich

<sup>(\*)</sup> In ber br. Dichtfunft binter bem Sausvater @. 358. b. Heberf.

"interessien soll. Som Ansange her ist man für ben Micio gegen ben "Demea gewesen, und am Smbe ist man für keinen von beiden. Beynache, "sollte man einen britten Bater verlangen, ber bas Mittel zwissen biefen "zwei Personen hielte, und zeigte, worinn sie beide schiften."

Richt ich! Ich verkitte mir ihn felt, biefen britten Bater; es feh in bem nehmlichen Stude, ober auch allein. Welcher Bater glaubt nicht zu wiffen, wie ein Bater fenn foll? Auf bem rechten Wege bünfen wir und alle: wir verlangen nur, dann und wann vor den Aldwegen zu bei- den Seiten gewannte zu werten.

Diberot hat Recht: es ift beffer, wenn bie Charaftere blos verfchieben, ale wenn fie contraftirt fint. Contraftirte Charaftere fint minter ngturlich und vermehren ben romantischen Anftrich, an bem es ben bramatifden Begebenheiten fo fcon felten fehlt. Für eine Gefellfchaft, im gemeinen Leben, wo fich ber Contraft ber Charaftere fo abstechent zeigt, ale ibn ber tomifche Dichter verlangt, werben fich immer taufenb finben, wo fie weiter nichts als vericbieben fint. Gebr richtig! Aber ift ein Charafter, ber fich immer genau in bem graben Gleife balt, bas ihm Bernunft und Tugend porfdreiben, nicht eine noch feltenere Ericheinung? Bon awangig Gefellichaften im gemeinen Leben, werben eber gebn fenn, in welchen man Bater finbet, bie ben Erziehung ihrer Rinber völlig entgegen gefette Bege einschlagen, ale eine, bie ben mabren Bater aufweisen fonnte. Und biefer mahre Bater ift noch bagu immer ber nehmliche, ift nur ein einziger, ba ber Abweichungen von ihm unendlich find. Folglich merben bie Stude, bie ben mahren Bater ins Spiel bringen, nicht allein iebes por fich unnatfrlicher, fonbern auch unter einander einförmiger fenn, ale es bie fenn tonnen, welche Bater von verfchiebenen Grunbfagen einführen. Auch ift es gewiß, bag bie Charaftere, welche in rubigen Befellicaften blos verfcbieben icheinen, fich bon felbft contraftiren, fobalb ein ftreitenbes Intereffe fie in Bewegung fest. 3a es ift natürlich, bak fie fich fobann beeifern, noch weiter von einander entfernt ju fcheinen, ale fie wirflich find. Der Lebhafte wird Feuer und Flamme gegen ben, ber ibm ju fau fich ju betragen icheinet; und ber Laue wirb talt wie Gis, um jenem fo viel Uebereilungen begeben gu laffen, als ibm nur immer nuplich fenn tonnen.

### Sieben und achtzig und acht und achtzigstes Stud.

Den 4ten Mera. 1767.

Und fo find andere Anmerfungen bes Baliffot mehr, wenn nicht gang richtig, boch auch nicht gang falfch. Er fieht ben Ring, in ben er mit feiner Pange ftoffen will, icarf genug; aber in ber Site bee Anfprengene. verriidt bie Lange, und er ftoft ben Ring gerabe borben.

Go fagt er über ben natürlichen Cobn unter anbern: "Belch "ein feltsamer Titel! ber natürliche Cobn! Warum beift bas Stud fo? "Belden Ginfluß bat bie Geburt bes Dorval? Bas für einen Borfall "veranlaft fie? Bu welcher Situation giebt fie Belegenheit? Belche Lude "füllt fie auch nur? Bas tann alfo bie Abficht bes Berfaffere baben ae-"mefen fenn? Gin Baar Betrachtungen fiber bas Borurtbeil gegen bie "unebeliche Geburt aufzuwärmen? Belder vernünftige Menich weiß benn "nicht von felbft, wie ungerecht ein folches Borurtheil ift?"

Wenn Diberot bierauf antwortete: Diefer Umftanb mar allerbings jur Bermidelung meiner Fabel nothig; ohne ihm murbe es weit unmahricheinlicher gewesen febn, baft Dorbal feine Schwefter nicht tennet, und

feine Schwefter von feinem Bruber weiß; es ftanb mir fren, ben Titel bavon ju entlebnen, und ich batte ben Titel von noch einem geringern Umftanbe entlehnen fonnen. - Wenn Diberot biefes antwortete, fag ich,

mare Baliffot nicht ungefehr wiberlegt?

Gleichwohl ift ber Charafter bes natürlichen Gobnes einem gang anbern Ginwurfe bloß geftellet, mit welchem Baliffot bem Dichter weit fcarfer batte aufeten tonnen. Diefem nehmlich: baf ber Umftand ber unebelichen Geburt, und ber baraus erfolgten Berlaffenheit und Abfonberung, in welcher fich Dorval von allen Menfchen fo viele Jahre hindurch fabe, ein viel zu eigenthumlicher und befonberer Umftand ift, gleichwohl auf bie Bilbung feines Charaftere viel zu viel Ginfluß gehabt bat, als bag biefer biejenige Allgemeinbeit baben fonne, welche nach ber eignen Lebre bes Diberot ein tomifder Charafter nothwendig baben muß. - Die Belegenbeit reibt mich zu einer Musschweifung fiber biefe Lebre: und welchem Reite von ber Art brauchte ich in einer folden Schrift gu wiberfteben?

"Die tomifche Gattung, fagt Diberot, (\*) bat Arten, und bie (\*) Unterreb. 6. 292, b. Heberf.

"trogliche hat Intbirbua. 3ch will mich erfären. Der Helte iner Trogdbie "ift ber und ber Mensch; es ist Regulus, ober Brutus, ober Eato, und "sonft tein anderer. Die vornehmste Person einer Kombbie hingegen muß "eine große Angabl von Menschen vorftellen. Gabe man ihr von ungenscher bei o eigene Bhyliognomie, baß ihr nur ein einziged Individum ahn"ich wäre, so würde die Kombbie wieder in ihre Kimbbeit jurfüstreten.
"Bearton schwieden eine eine Betre, ber sich über ben gewalfinmen "Beidwicht unt erum ens ist ein Bater, ber sich über ben gewalfinmen "Meldhung und ber sich bedwegen nun selbst bestraft, indem er sich "Kleibung und Spelf simmerlich hält, allen Umgang fliebet, sein Gestwegen "absacht, das der bes geballen das gebarde bate. Man fann gar wohl "softend bab der den it eigenen Jahren bauet. Man fann gar wohl "sogen, daß es so einen Vater nicht giebt. Die größte Statt würde faum "in einem gangen Jahrfundertet Ein Verhielt einer so selftimmen Verlübniß "aufmunnen baben.

(\*) Salls nehmlich bie 6te Beile bes Brologs

baben gelefen :

Duplex quæ ex argumento facta est simplici, von bem Dichter wirflich fo gefchrieben, und nicht antere ju verfteben ift, ale bie Dacier und nach ihr ber neue englische Ueberfeger bes Tereng, Colman, fie erflaren. Terence oniv meant to say, that he had doubled the characters; instead of one old man, one young gallant, one mistress, as in Menander, he had two old men etc. He therefore adds very properly: novam esse ostendi, - which certainly could not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet. And icon Abrian Barlanbus, ja felbft bie alte Glossa intorlinealis bes Afcenfius, hatte bas duplex nicht anbere perfiguten: propter senses et juvenes faat blefe; unb jener fcbreibt, nam in hac latina sensa duo, adolescentes item duo sunt. Und bennoch will mir biefe Auslegung nicht in ben Ropf, weil ich gar nicht einfebe, mas von bem Ctude übrig bleibt, wenn man bie Berfonen, burch melde Tereng ben Alten, ben Liebhaber und bie Geliebte verboppelt haben foll, wirber wegnimmt, Dir ift es unbegreiflich, wie Menanber biefen Stoff, obne ben Chremes und ohne ben Clitipho, babe behandeln tonnen; beibe find fo genau bineingeflochten, baf ich mir meber Bermidiung noch Auflofung ohne fie benten tann. Giner anbern Griffdrung, burch welche fich Julius Scaliger laderlich gemacht bat, will ich gar nicht gebenten. Much bie. welche Gugraphius gegeben bat, und bie vom Faerne angenommen morben, ift gang unichidlich. In biefer Berlegenheit haben bie Rritici balb bas duplex balb bas simplici in ber Belle ju veranbern gefucht, wogu fie bie banbichriften gemiffermaagen berechtigten. Ginige

Duplex quæ ex argumento facta est duplici.

Aber daß er von Menandern herrührt, dieses allein schon hätte, mich wenigstens, abgeschredt, den Terenz dessalls zu verdammen. Das & Μενανδρε και βιε, ποτερος αφ ύμων ποτερον έμιμησατο;

Unbere :

Simplex que ex argumento facta est duplici,

Bas bleibt noch übrig, ale bağ nun auch einer liefet :

Simplex que ex orgumento facta eat simplici? Und in allem Ernfte: fo möchte ich am liebsten lefen. Man febe bie Stelle im Infammenhange, und überlege meine Grunde.

Ex integra Græca integram comædiam Hodie sum acturus Heavtontimorumenon;

Simplex que ex argumento facta est simplici.
Es ift befannt, was bem Teren; von feinen neibifchen Mitarbeitern am Theater vorgeworfen

mart:

Multas contaminasse græcea, dum facit
Paucaa latines —

Er [changite nehmlich Citera jung Studie in eines, und mache aus perp Getechischen Zemales eine einige Sentinige. Se gless er feine Ameria aus der Kuntei am Prettuffa von Winnerschung der eines Aufreid der Vertung der eines Meria aber der beite Obligen Zemales der jung der der die Vertung der die

- - Id esse factum hic non negat

Neque se pigere, et deinde factum iri autumat. Habet benorum exemplum: quo exemplo sibi

Go habe ei gethan, sagt ere um fo bente, plic fie den och flerer thum nerbe. Das bezog des es gethan, sagt ere um fo bente, plic fie de noch flereret thum nerbe. Das bezog fic den der auf vortige Stidte, und nicht auf des Gegenwartige, ben Gewichnitmerunnens, Denn viefer war nicht aus geweg reichefichen Stidten, poweren nur aus einem einigen geleichen Bramens genommen. Und des fie es, glaube ich, was er in der freitigen Zeile fagen mill, fo mit ich fie zu feien verfolgsze.

Simplex que ex argumento facta est aimplici.

So einsach, will Terenz fagen, als bas Stud bes Menanbers ift, eben so einsach ift auch mein Sud; ich babe burchaus nichts aus andern Studen eingeschaltet; es ift, fo lang es ift, aus bem gelechischen Stude genommen, nnd das gelechische Stud ift ganz in meinem Lateinischen; ich gebe also

Ex integra Græca integram Comædiam.

Die Bereitung, Med Berne bem Morte integra in einer alten Gloffe gegeben fand, das fie for viell frun sollte, als o nulio tacta, ist dier offender folich, weil sie fich nur auf vos erste integra, ader teineisergest mit das jurche integrann solden würde. — Und die glaub ich, das fich meine Bermuttung und Auslegung wohl herrn läßt! Nur wird wan fich an die gleich scharte Jelle sofen:

Novam esse oatendi, et quæ esset -

Novam esse ostendi, et quæ esset -

ift zwar frofliger, als wisig gesogt: boch witte man es wohl überkaupt von einem Dichter gesagt haben, der Charattere zu schilden im Setande wäre, wevon sich in der gestlen Stadt saum in einem gangen Jahrhunderte ein einigiges Bechpiel zeiget? Iwar in hundert und mehr Stadte finnte ihm auch wohl Ein solcher Charatter entsätlen sehn. Der fruchtbarste Lope sich eine Stegenstände ber Nachhunung mehr erinnern kann, so composit fic berne flesh, welchge benn frestlich mehren Garristunen weren. Dazu, will Tiberet beinert haben, daß sich horse, der einen se besonder in beston bei Mehr im bestonen Beschiedung mehr erinnern kann, so composit fic berne flesh, welchge benn frestlich mehren Garristunen weren. Dazu, will Tiberet bemertt haben, daß sich horse, der einen se besonder Beken Gleschen, was im Berder, weben die Rebet sit, eingeschen, und im Berdergeben, der sich ummerflich, gelabet spake

Die Eetlie sell bie in ber zweisten Satyre bes ersten Buchs sein, wo horag geigen will, "boß bie Narren aus einer Ulebertreibung in bie "andere entgegengesetz zu sallen zischern Berschiebund, sogt er, strate für "einen Berschwender gehalten zu werden. Wist ihr, was er thur? Er "leihet monatich sin Isun' Precent, und macht sich im voraus bezollten "den aber ben der benacht, best mottent be Sech benacht, best met geberter. Er "weiß die Namen aller jungen Leute, bie von gutem Haufe sind, und "ist in die Welt treten, babey aber über harte Bäter zu tlagen haben, "wied in die Sech fer gaten ihr, da bei bei von gutem Pause sind war, "wach, der sieher kante gate fisch zu der geschlicht geschen der Aufward "mache, der seinen Eintlinften entspricht? Weit gesehlt! Er ist sein "graussumfer Feind, und der Setze in der Romöbie, ere sich wegen der Antweidung eines Sohnes Bektrat, fann sich nicht ssicketer auslen:

beileben fich teinesmeges auf bas, mas Tereng ben Borrebner in bem Borigen fagen laffen; fentern man muß barunter verfteben, apud Aediles; novus aber beist bier nicht, mas ans bes Tereng elgenem Ropfe gefloffen, fonbern bloe, mas im Lateinischen noch nicht vorhanden gemefen. Daß mein Sud, will er fagen, ein neues Stud feb, bae ift, ein foldes Stud, meldes noch nie lateinisch ericbienen, welches ich felbft aus bem Griechlichen überfest, bas habe ich ben Rebilen, bie mir es abgetauft, bewiesen. Um mir blerinn ohne Bebenten bepjufallen, barf man fich nur an ben Streit erinnern, welchen er, megen feines Evnuchus, por ben Reblien batte. Diefen batte er ihnen als ein neues, von ibm aus bem Griechifchen überfestes Stud verfauft: aber fein Biterfacher, Lavinius, wollte ben Reblien überreben, bag er es nicht aus bem Griedifchen, fonbern aus amet alten Studen bes Raplus und Plautus genommen habe. Freitlich batte ber Ernuchus mit blefen Studen vieles gemein; aber boch mat ble Beichulbigung bes Lavinlus falich; benn Tereng batte nur aus eben ber griechlichen Quelle gefcopft, aus melder, ibm unwiffend, icon Ravius und Blautus vor ibm gefcopft batten. Alfo, um bergleichen Berleumbungen bet feinem Beartontlmorumenos porzubauen, mas mar naturlicher, ale bag er ben Aebilen bas griechifche Original vorgezeigt, und fie megen bes Inhalte unterrichtet hatte? 3a, Die Arbiten fonnten bas leicht feibft von ibm gefobert baben. Und tarauf gebt bas

Novam esse ostendi, et quæ esset.

"non se pejus cruciaverit." — Diefes scheter, biefes pejus, will Diberet, soll bier einen boppetten Ginn haben; einmal foll es auf ben Kniftbins, und einmal auf ben Tereng geben; bergleichen bepfäufige Siebe, meinet er, wären bem Charafter bes Horag auch vollfommen gemäß.

Das lette fann fepn, ohne sich auf bie vorsabente Stelle anmenten yu lassen. Denn bier, bintt mich, würde bie bezläusige Anspielung bem Dauptverstande nachsseisig werben. Fusikus ist fein so großer Narr, wenn es mehr solche Narren giebt. Wenn sich ber Bater bes Tereng chen so abzeschmandt peinigte, wenn er eben so wenig Ursäche hätte, sich zu peinigen, als Justibus, so lettle er be Täckgerliche mit ihm, und Fusikus ist weniger seltsam und abzeschmandt. Nur alsbemn, wenn Justibus ohne alle Ursäche eben so hart und grausson gegen sich siehes ist, ber Bater bes Tereng mit Ursäche sit, benn jener aus schmussigem Weise thut, was bieser aus Reu und Betrübnig that: nur alsbemn wird und jener mentlich lächerlicher und verächtlicher, als mittelsbrütrig wir biesen sinder nur der der der der bestellt wir der den mittelle würzel wir und bestellt bestellt werden.

Und allerbinge ift jebe grofe Betrübnif von ber Urt, wie bie Betrubnig biefes Baters: bie fich nicht felbft vergift, bie peiniget fich felbft. Es ift wiber alle Erfahrung, bag taum alle hunbert Jahre fich ein Bebfpiel einer folden Betrubnif finbe: vielmehr banbelt jebe ungefehr eben fo: nur mehr ober weniger, mit biefer ober jener Beranberung, Cicero batte auf bie Natur ber Betriibnif genauer gemerkt; er fabe baber in bem Betragen bes Beavtontimorumenos nichts mehr, als mas alle Betrubte, nicht blos von bem Affette bingeriffen, thun, fonbern auch beb falterm Geblüte fortfeten ju muffen glauben. (\*) Haec omnia recta, vera, debita putantes, faciunt in dolore; maximeque declaratur, hoc quasi officii judicio fieri, quod si qui forte, cum se in luctu esse vellent, aliquid fecerunt humanius, aut si hilarius locuti essent, revocant se rursus ad moestitiam, peccatique se insimulant, quod dolere intermiserint: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dictum: plorare cogunt. - Quid ille Terentianus ipse se puniens? u. f. w.

Menebemus aber, so heißt ber Gelbstpeiniger ben bem Terenz, halt fich nicht allein so hart aus Betrübniß; sonbern, warum er fich anch

<sup>(\*)</sup> Tusc. Quaest. lib. III. c. 27.

jeden geringen Anfwand verweigert, sie bie Ursace und Rissat vormesmich beiefes um besto mehr sie ben abmesenben Sohn au sparen, umb bem einmal ein besto gemählicheres Leben zu verschern, den er its gezwungen, ein so ungemächliches au erzeichen. Was ist bierinn, was nicht sumbert Skiert hum vollerden? Meint aber Teltere, bag bas Eigene umb Seltsame barinn bestohe, das Menchennus selbst haat, selbst gradt, selbst aderet: lo hat er wost im ber Eil mehr an unsere neuere, als an die alten Sitten geschaft. Mein erhoffer Bate sigher Selt, wlichte bod frechtsch micht se leicht thun: benn bie wenigsten würden und Bertehen waren mit alle länblichen Arteiten befannter, umb schänten sich nicht selbst ham bangulegen.

Doch alles fen, vollfommen wie es Diberot fagt! Der Charafter bes Gelbftveinigers fen megen bes allau Gigentbumlichen, megen biefer ibm fast nur allein gutommenben Ralte, ju einem tomifchen Charafter fo ungefchidt, ale er nur will. Bare Diberot nicht in eben ben Fehler gefallen? Denn mas tann eigenthumlicher febn, als ber Charafter feines Dorbal? Belder Charafter fann mehr eine Kalte baben, bie ibm nur allein gufommt, ale ber Charafter biefes naturlichen Gobnes? "Gleich "nach meiner Geburt, läßt er ihn von fich felbst fagen, ward ich an einen "Ort verichleibert, ber bie Grenze amifchen Einobe und Gefellichaft beiffen "fann; und ale ich bie Mugen aufthat, mich nach ben Banben umgufeben, "bie mich mit ben Menichen verfnüpften, tonnte ich taum einige Erum-"mern bavon erbliden. Drepfig Jahre lang irrte ich unter ihnen einfam, "unbefannt und verabfaumet umber, ohne bie Bartlichfeit irgent eines "Meniden empfunden, noch irgent einen Meniden angetroffen zu baben, "ber bie meinige gefucht batte." Dag ein naturliches Rind fich vergebens nach feinen Aeltern, vergebens nach Berfonen umfeben fann, mit welchen es bie nabern Banbe bes Blute verfnupfen; bas ift febr begreiflich; bas tann unter gehnen neunen begegnen. Aber bag es gange brebfig Jahre in ber Welt berum irren fonne, ohne bie Bartlichfeit irgend eines Menfchen empfunden zu haben, ohne irgent einen Menfchen angetroffen gu baben, ber bie feinige gefucht batte: bas, follte ich fast fagen, ift fcblechterbinge unmöglich. Dber, wenn es möglich mare, welche Menge gang befonberer Umftanbe muften von beiben Geiten, von Geiten ber Welt und von Geiten biefest fo lange infulirten Befens, gufammen gefommen fenn, biefe traurige Möglichkeit wirklich zu machen? Jahrhunderte auf

Jahrhunderte werben versließen, che sie wieder einmal wirflich viede. Wolfe ber himmel nicht, daß ich mir je das menschliche Geschicht anderes versstelltel Lieber völlisches ich son, als ein Mensch Rein, als ein Mensch Rein, als ein Mensch Rein, tein Mensch sann nuter Menschen so lange verlassen seine Mensch, tein Mensch sann nuter Menschen so lange verlassen kennschen fall, so son der Menschen der Menschen werte der der hie der die der

Steichwohl soll biese breeßigjafrige Einsamkeit unter ben Menschen. ben Chrakter bes Derbal gebildet saben. Welcher Chrakter fann ihm nun abnild seher? Ber tann fich in ihm erkennen? nur zum kleinsten Theil in ihm erkennen?

Eine Ausstucht, finde ich boch, bat fich Dieret ausgufparen gefucht. Er fagt in bem Berfolge ber augegegenen Settle: "On ber ernsthaften "Gattung werben die Sparaftere oft eben so allgemein sehn, als in ber "kemischen Gattung; sie werden aber allezeit weniger individual sen, men ich er Teoglischen." Er würde sonach antworten: Der Sparafter bed Derval ist ein sonlicher Garafter; ert sie ein Gharaftere, wie isn bas ernsthafte Schauspiel ersoeder; wie bieset den Raum zwischen Komöbie und Teoglische füllen soll, so missen auch en Kanaftere bestehen bas Rutter, sie führen sich in der bei bestehen auch die Charaftere bestehen der Rutte freichen bas Rittel zwischen von solligen in der bestehe der bes

Alfo waren wir glüdlich wieder an dem Pumtte, von welchem wir ausgiengen. Wir wollten unterfuden, ob es wahr sen, den bie Tragsbie Individua, is Gemödie aber Arten habe: das sit, do es wohr sen, dog die Bersonne der Komödie eine große Angahl von Menschen sassen und gugleich vorstellen migken; da singegen der Delt der Tragsbie nur der und der Mensch, nur Regulins oder Bentins oder Cato sen, und sen, so folke. In des wahr, so hat auch das, was Oberect vom den Personne der mitteen Gattung sagt, die er die ernsthafte Komödie nennt, keine

24

Schwierigfeit, und ber Charafter feines Dorval mare fo tabelhaft nicht. Ift es aber nicht wahr, so fällt auch biefes von felift weg, und bem Charafter be natürlichen Sohnes fann ans einer fo ungegründeten Eintheitung teine Rechtfertigung gufließen.

### Reun und achtzigftes Stud.

Den Sten Merg, 1768.

Bureft muß ich anmerten, daß Debrerd feine Affertion ohne allen Beweis gelassen hat. Er muß sie für eine Wahrbeit angelesen haben, die sein Mensch im Investe isiehen werde, noch sommer dem nur benten blürfe, um ihren Grund pagleich mit zu benten. Umb sollte er den wohl gar in den wohren Namen der tragissen versonen gestwohen hoben? Weil biese Achilles, umd Asquilles, mid Asquilles, umd Asquilles, mid Asquilles, mos der Dichter in der Trogsbei sie sprechen sind, banden alles, was der Dichter in der Trogsbei sie sprechen und handen säßt, auch mur biesen eingetn so genannten Personen, umd teinem in der Weste zugleich mit, milst gastommen können? Hass sieht sie so.

Aber biefen Irrigum hatte Arifteteles schon vor zweg taufend Sabren widerlegt, und auf die ihr entgegen ftehende Wahrheit den westentlichen Unterschied zwischen der Geschied und Beefte, so wie den größen Ruben ber lehtern vor der erstern, gegründet. Auch hat er es auf eine so einelachsende Art gethan, doß ich nur feine Worte ansühren darf, um seine geringe Berwunderung zu erweden, wie in einer so offendaren Sache ein Oberert nicht gleicher Weinung mit ihm span fonne.

"Aus biefen also, jog Arishotels, (\*) nachem er die westentlichen Gigenschaften der poetlichen Zache selbesteit, "nas diesen also erschulet, "Nar, das diesen also erschulet, "Nar, das diesen Ausstellung der nicht sis, zu erzählen, was geschieden, son weicher Beschäffendest das Geschiedene, und was "nach der Wahrscheinlichsteit oder Nothwendigkeit daben möglich gewesen, "Denn Geschäftsforeiber und Düchter unterssehen sich nicht durch die

(\*) Dichtt, 9tes Rapitel.

"gebundene ober ungebundene Rebe: indem man bie Bucher bes Bero-"botus in gebundene Rebe bringen tann, und fie barum boch nichts me-"niger in gebundener Rebe eine Befchichte fenn werben, ale fie es in "ungebundener maren. Sondern barinn unterscheiben fie fich, baf jener "ergablet, mas geschehen; biefer aber, von welcher Beschaffenheit bas "Gefchebene gewefen. Daber ift benn auch bie Boefte philosophischer und "nütlicher als bie Geschichte. Denn bie Boefie geht mehr auf bas MII-"gemeine, und bie Befchichte auf bas Befonbere. Das Allgemeine aber "ift, wie fo ober fo ein Mann nach ber Babriceinlichfeit ober Roth-"wenbigfeit fprechen und hanbeln murbe; ale worauf bie Dichtfunft ben "Ertheilung ber namen fieht. Das Befonbere hingegen ift, mas Alci-"biabes gethan, ober gelitten bat. Ben ber Romobie nun bat fich biefes "icon gang offenbar gezeigt; benn wenn bie Fabel nach ber Bahrichein-"lichkeit abgefaft ift, legt man bie etwanigen Ramen fonach ben, und "macht es nicht wie bie Jambifden Dichter, bie ben bem Gingeln bleiben. "Ben ber Tragobie aber balt man fich an bie ichon vorbanbenen Ramen; "aus Urfache, weil bas Dogliche glaubwurbig ift, und wir nicht möglich "glauben, mas nie gescheben, ba bingegen mas gescheben, offenbar möglich "fenn muß, weil es nicht gefchehen mare, wenn es nicht möglich mare. "Und boch find auch in ben Tragobien, in einigen nur ein ober zweb "bekannte Ramen, und bie übrigen find erbichtet; in einigen auch gar "feiner, fo wie in ber Blume bes Agathon. Denn in biefem Stude "find Sanblungen und Namen gleich erbichtet, und boch gefällt es barum "nichts weniger."

In biefer Stelle, die ich nach meinre eigenen Uleberfehung anslüßer, mit welcher ich jo genau keb von Worten gelichen bin, als mischlaf, find verschiebene Dinge, welche von den Ausliegern, die ich nach zu Rathe ziehen können, entweder gar nicht oder salish verstanden worden. Was dewon spier zur Eache gehört, muß ich mitnehmen.

Tos ist menderfrechlich, daß Aristotles schechterdings keinen Unterchied weischen ben Bersonen ber Tragodie und Komödie, im Anseinun ihrer Allgemindet, macht. Die einen sowohl als die anderen, und selft bie Bersonen der Epopee nicht ansgeschlichten, alle Bersonen der poetischen Kachsbunung ohne Unterschied, sollen sprechen und handeln, nicht wie ei sinnen einig und allein gukommen könnte, sondern so wie ein jeder bon ihrer Beschäftenseit in den nehmlichen Umständen prechen oder handeln würde und misste. In biesem zachodou, in dieser Allgemeinheit liegt allein der Grund, warum die Boesse philosophisser und belgich sehrreicher ist, als die Geschichte; und wenn es wohr ist, das der berjenige somisse Olischer, welcher seinem Personen so eigene Phissponamien geben wollte, das sienen mit einigiges Ansiedunum in erw Belt chnisse wäre, die Komwöhle, wie Olischer sagt, wiedernum in ihre Kindheit zuwüdsehen und in Satyee verschern würder so ihr da auch ehen so wahr, das der einigte stagiste Alikere, welcher nur den und den Ansieden, wir der die Kompien und den Verschleiten wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diese Eigenthsmilichsteiten wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle diese Eigenthsmilichsteiten mit dem Charatter des Tafzer, und Cato zusammen gehangen, der ihnen mit mehrern kann gemein sew, dass, sog aufmitten gehangen, der ihreit mit dem Charatter des Tafzer und Cato zusammen gehangen, der ihnen mit mehrern kann gemein sew, dass, sog in die hie der die Tragödie enträtien und zur Geschichte erniebergen wöhrte.

Aber Arifiotetes fagt auch, dog die Poesse auf diese Allgemeine ber Beefonen mit den Namen, die sie ihnen ertheile, ziele, (ob sozusäerus in noorgos dooguerus einerodespenz) welches sich beinders bei den Klimb diese ist es, was die Anstiger dem Arifioteten auf zu sogen gehom der haben. Wohl auf erfahret haben. Wohl aber haben verschieden sich so darüber ausgebrückt, das man kar sieht, sie müssen wertschieden sich so darüber ausgebrückt, das man kar sieht, sie missen unterdern nichts, oder etwas gang sallses door gebach haben. Die Frage sit wie sieht sie der der beselfe, wenn sie siehen Beressen und das Allgemeine der Berssenen? und wie ist dies ist wie Rufflickt auf das Allgemeine der Berssenen? und wie ist dies ist wie Rufflickt auf das Allgemeine der Berssen, befonders beg der Komedie, siehen längli sichtsge gemeien?

Die Borte: des de nacholou per, to nois ta noi atta oupsavet lezer, i noutres natu to elnos, i to dnarnaus, où coxalteu, i noutres natu to elnos, i to dnarnaus, où coxalteu, i noupsa doupera ênteloquen, siberfețt Dacier: une chose generale, c'est ce que tout homme d'un tel ou d'un tel caractere, a dù dire, ou faire vraisemblablement ou necessierement, ce qui est le but de la Poesse lors même, qu'elle impose les noms à ses personnages. Bestoumen so siberfețt sie and, Her Caractere, "Chas Allgemeine sit, not einer, vermêge eines gatisfen. Gévarders, noch der Abshifeinissseit ober Retipenisseit rete ober time. L'ieles Allgemeine sit der Endywed der Dichtunst, auch venus sie personna bespiect "Auch in siper Annectung like die der Dichtunst, auch venus sie best des dies die eines Manne, ie et mie gat veollemmen.

eben bas, mas ber anbere fagt. Gie erffaren beibe, mas bas Allgemeine ift: fie fagen beibe, baf biefes Allgemeine bie Abficht ber Boefie fen : aber wie bie Boefie ben Ertheilung ber Ramen auf biefes Allgemeine fiebt, bavon fagt feiner ein Bort, Bielmebr zeigt ber Frangofe burch fein lors meme, fo wie ber Deutsche burch fein auch wenn, offenbar, baß fie nichts bavon ju fagen gewußt, ja baß fie gar nicht einmal verftanben, mas Ariftoteles fagen wollen. Denn biefes lors meme, biefes auch wenn, beift ben ibnen nichts mehr als ob icon; und fie laffen ben Ariftoteles fonach blos fagen, bag ungeachtet bie Boefie ibren Berfonen Ramen von einzeln Berfonen beplege, fie bem ohngeachtet nicht auf bas Gingelne biefer Berfonen, fonbern auf bas Allgemeine berfelben gebe. Die Worte bee Dacier, bie ich in ber Rote anführen will. (\*) zeigen biefes beutlich. Dun ift es mahr, bag biefes eigentlich feinen faliden Sinn macht; aber es erichopft boch auch ben Ginn bes Ariftoteles bier nicht. Richt genug, bag bie Boefie, ungeachtet ber von einzeln Berfonen genommenen Ramen, auf bas Allgemeine geben tann: Ariftoteles fagt, baf fie mit biefen Namen felbft auf bas Allgemeine giele, ob goyalerat. 3ch follte boch mobl meinen, baf beibes nicht einerlen mare. Ift es aber nicht einerleh: fo gerath man nothwendig auf die Frage; wie gielt fie barauf? Und auf biefe Frage antworten bie Ausleger nichts.

(\*) Aristote previent ici une objection, qu'on pouvoit lui faire, sur la definition, qu'il vient de donner d'une chose generale; car les ignorans n'auroient pas manqué de lui dire, qu' Homere, par exemple, n'a point en vue d'ecrire une action generale et universelle, mais une action particuliere, puisqu'il raconte ce qu'ont fait de certains hommes, comme Achille, Agamemnon, Ulysse, ctc. et que par consequent, il n'y a aucune difference entre Homore et en Historien, qui auroit ecrit les actions d'Achille. Le Philosophe va au devant de cette objection, en faisant voir que les Pootes, c'est a dire, les Auteurs d'une Tragedie ou d'un Pocme Epique, lors meme, qu'ils imposent les noms à leurs personnages ne pensent en aucune maniere à les faire parler veritablement, ce qu'ils seroit obligez de faire, s'ils ecrivoient les actions particulieres et veritables d'un certain homme, nommé Achille ou Edipe, mais qu'ils se proposent de les faire parler et agir necessairement ou vraisemblablement; c'est à dire, de leur faire dire, et faire tout ce que des hommes de ce meme caractére devoient faire et dire en cet etat, ou par necessité, ou au moins selon les regles de la vraisemblance; ce qui prouve incontestablement que ce sont des actions generales et universelles. Michte andere fagt auch herr Curtius in feiner Anmerfung; nur bag er bas Allgemeine und Gingelne noch an Bepfpielen zeigen wollen, bie aber nicht fo recht beweifen, bag er auf ben Brund ber Sache gefommen. Denn ibnen ju Rolge murben es nur berfonificte Charaftere fenn, welche ber Dichter reten und hanteln ließe: ba es boch charatterifirte Berfonen febn follen.

#### Reunzigftes Stud.

Den 11ten Merg, 1768.

Bie fie barauf ziele, fagt Ariftoteles, biefes habe fich fcon langft an ber Romobie beutlich gezeigt: Επι μεν ούν της κωμωδιας ήδη τουτο δηλον γεγονεν' συζησαντές γαρ τον μυθον δια των έιχοτων, ούτω τα τυγοντα όνοματα έπιτιθεασι, και ούγ ώσπερ οί laμβοποιοι περι των καθ' έκαςον ποιουσιν. muß auch biervon bie Ueberfetungen bes Dacier und Curtius anführen. Darier fagt: C'est ce qui est déja rendu sensible dans la Comedie, car les Poetes comiques, après avoir dressé leur sujet sur la vraisemblance imposent après cela à leurs personnages tels noms qu'il leur plait, et n'imitent pas les Poetes satyriques, qui ne s'attachent qu'aux choses particulieres. Und Curtius: "In bem Luftspiele "ift biefes icon lange fichtbar gemefen. Denn wenn bie Romobien-"fcreiber ben Blan ber Fabel nach ber Babriceinlichfeit entworfen baben, "legen fie ben Berfonen willführliche Ramen ben, und feten fich nicht, "wie bie jambifden Dichter, einen befonbern Borwurf aum Riele." Bas finbet man in biefen leberfetjungen von bem, mas Ariftoteles bier pornehmlich fagen will? Beibe laffen ibn weiter nichts fagen, als baf bie tomifden Dichter es nicht machten wie bie Jambifden, (bas ift, fathrifden Dichter,) und fich an bas Einzelne bielten, fonbern auf bas MIgemeine mit ihren Berfonen giengen, benen fie willführliche Ramen, tels noms qu'il leur plait, benlegten. Befett nun auch, bag ra reχοντα ονοματα bergleichen Ramen bebeuten fonnten: wo haben benn beibe lleberfeter bas ourw gelaffen? Schien ihnen benn biefes ourw gar nichts ju fagen? Und boch fagt es bier alles: benn biefem ourw ju Folge, legten bie tomifchen Dichter ihren Berfonen nicht allein willführliche Ramen ben, fonbern fie legten ihnen biefe willführliche Ramen fo, ourw, ben. Und wie fo? Go, bag fie mit biefen Ramen felbft auf bas Allgemeine zielten: ού σοχαζεται ή ποιησις όνοματα έπιτι-Beuern. Und wie gefchah bas? Davon finbe man mir ein Wort in ben Anmerkungen bee Dacier und Curtius!

Dhne weitere Umfdweife: es gefcah fo, wie ich nun fagen will.

Die Romobie gab ihren Berfonen namen, welche, vermoge ihrer grammatifden Ableitung und Busammenfetung, ober auch fonftigen Bebeutung, bie Befchaffenheit biefer Berfonen ausbrudten: mit einem Borte, fie gab ihnen rebenbe Ramen; Ramen, bie man nur boren burfte, um fogleich ju miffen, von welcher Art bie febn murben, bie fie fubren. 3ch will eine Stelle bee Dongtus bieruber angieben. Noming personarum, fagt er beb Belegenheit ber erften Beile in bem erften Mufzuge ber Bruber; in comoediis duntaxat, habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum confingere: vel nomen personae incongruum dare vel officium quod sit a nomine diversum. (\*) Hinc servus fidelis Parmeno: infidelis vel Syrus vel Geta: miles Thraso vel Polemon: juvenis Pamphilus: matrona Myrrhina, et puer ab odore Storax: vel a ludo et a gesticulatione Circus: et item similia. In quibus summum Poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium diversumque protulerit, nisi per άντιφρασιν nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita. Ber fich burch noch mehr Bebfpiele biervon überzeugen will, ber barf nur bie Ramen ben bem Blautus und Teren untersuchen. Da ibre Stude alle aus bem Griechischen genommen find: fo find auch bie Namen ihrer Berfonen griechifchen Urfprunge, und haben, ber Etymologie nach, immer eine Begiebung auf ben Stant, auf bie Dentungsart, ober auf fonft etwas, was biefe Berfonen mit mehrern gemein haben tonnen; wenn wir fcon folde Etymologie nicht immer flar und ficher angeben tonnen.

3ch will mich bet einer so bekannten Sache nicht verweilen: aber wundern muß ich mich, wie die Ausleger bes Aristoteles fich ihrer gleich-wohl ba nicht erinnern konnen, wo Aristoteles so unwidersprechlich auf fie

verweifet. Denn mas fann nunmehr mabrer, mas fann flarer fenn, ale was ber Philosoph von ber Rudficht fagt, welche bie Boefie ben Ertheis lung ber Ramen auf bas Allgemeine nimmt? Was fann unleugbarer febn , als bag έπι μεν της χωμωδιας ήδη τουτο δηλον γεγονεν, baft fich biefe Rudficht ben ber Romobie befonbers lanaft offenbar gezeigt babe? Bon ihrem erften Urfprunge an, bas ift, fobalb fich bie Jambis iden Dichter von bem Befonbern ju bem Allgemeinen erhoben, fobafb aus ber beleitigenten Satpre bie unterrichtente Romobie entftant: fuchte man jenes Allgemeine burch bie Ramen felbft angubeuten. Der großfprecherifche feige Coltat bief nicht wie tiefer ober jener Anfilhrer aus biefem ober jenem Stamme; er bief Borgopolinices, Sauptmann Dauerbrecher. Der elente Schmaruger, ber biefem um bas Daul gieng, bieft nicht, wie ein gewiffer armer Schluder in ber Stabt; er bieg Artotrogus, Brodenfdroter. Der Jüngling, welcher burch feinen Aufwand, befonbers auf Bferbe, ben Bater in Schulben fette, bieg nicht, wie ber Cohn biefes ober jenes ebeln Burgers: er bieft Phibippibes, Junter Spagrrof.

Man faunte einwenden, daß dergleichen bedeutende Namen moch nur eine Erstudung der neuern Griechischen Romödie sein kürsten, beren Dicktern es ernstlich verbeten war, sich wahrer Namen zu bediemen, daß aber Artiflectels biese neuere Komödie nicht gekannt habe, und folglich sey sienen Regeln feine Mücksich auf fle nechmen fomen. Das Lettere behauptet Durd; (\*\*) aber es ist eben se falsch, als falsch es ist, daß bie ältere

<sup>(\*)</sup> Surb in feiner Abbanblung über bie verschiebenen Gebiete bes Drama. From the account of Comedy, here given, it may appear, that the idea of this drama is much enlarged beyond what it was in Aristotle's time; who defines it to be, an imitation of light and trivial actions, provoking ridicule. His notion was taken from the state and practice of the Athenian stage; that is from the old or middle comedy, which answer to this description. The great revolution, which the introduction of the new comedy made in the drama, did not happen till afterwards. After biefes nimmt Surb blos an, bamit feine Erflarung ber Romobie mit ber Ariftoteilichen nicht fo gerabe ju gu ftreiten icheine. Arifioteles bat bie Reue Romobie allerbinge eriebt, und er gebenft ibrer namentlich in der Meral an den Miconachus, mo er von dem anfländigen und unanfländigen Cherze handell. (Lib. IV. cop. 48.) Ιδοι δ άν τις και έκ των κοικοδίων των σκαλαιών, και των καικου. Τους μων γαρ ήν γθανου ή άιδχορολογία, τως δε nullor i vitovoia. Dan fonnte imar fagen, bag unter ber Deuen Romorle bier bie Dittiere verftanten merbe; benn ale noch feine Reue gemefen, habe nothwendig bie Dittiere bie Reue beiffen muffen. Dan tonnte bingufegen, bag Ariftoteles in eben ber Dipmplabe geftorben, in melder Denanber fein erftes Stud auffubren laffen, und gmar noch bas Jabr verber. (Eusebius in Chronico ad Olymp. CXIV. 4.) Allein man bat Unrecht, wenn man ben Anfang ber Reuen Romoble von bem Menanber rechnet; Menanber mar ber erfte Dichter

Griechische Aomobie fich nur mahrer Ramen bedient habe. Selbst in benjeingen Stilden, beren borneihnite, einigig Mischel de von, eine gewisse bedannte Person lächerlich und verhaft zu machen, waren, außer bem wohren Ramen bieser Person, bie übrigen soft alle erdichtet, und mit Beziehung auf ihren Stand und Charafter erdichtet.

## Gin und neunzigftes Stud.

Den 15ten Mera, 1768.

Sa bie redfren Ramen schift, sann man sogen, ziengen nicht schimeter auf bas Allgemeine, als auf bas Einzsche. Unter bem Ramen Schrates wollte Artstopspanes nicht ben einzelm Schrates, sowille Artstopspanes nicht ben einzelm Schrates, sowie der Bertschaft werbächtig machen. Der gefährliche Sophist überhaupt war sich Schrates nach eine Schrates, nicht vollten nur Schrates, weil Schrates als ein solcher verschienen war. Daher eine Menge Allge, die auf den Schrates genicht verfichten war. Daher eine Menge Allge, die auf den Schrates in die der Vergleichung Preis gesen sommt les wert vollten gesten kannt das Westen der Vergleichung Preis gesen sommt liefen wicht tressen das zie in sicht en untspiellige Verschundungen erfürt, und sich erhanen will, was sie boch sind, jur Erweiterungen ves einzelnen Charatters, sir Erscheinn bes Verschilden zum Allgemeinen!

Sier ließe sich von den Westands ver wahren Ramen in der Grie-

chifchen Komiddie überhaupt verschiedenes lagen, was von den Gelehrten so beitet Trode, vom pertifen Werthe nach aber nicht der Icht nach Hillenn, der bagi gehet, seicht eit früher, und der Lieferagan von der Millenten zur Kenne Komide war is unmerfild, dass ei dem Kristefeld unmisstlich an Weitern derfelden lann gefeht deben. Artbeite der Verschlieden ein sieden der Weiter gegebre: ist aus False were die feligiefen, wie twei Verlieden ist der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden der der Verlieden der der der Verlieden der Verlieden der der der Verlieden der Ver genau noch nicht aus einander gefett worben, als es mobl verdiente. Es liefte fich anmerten, baft biefer Gebrauch feinesweges in ber altern Griedifchen Romobie allgemein gewefen, (\*) bag fich nur ber und jener Dichter gelegentlich beffelben erfühnet, (\*\*) bag er folglich nicht ale ein untericheibenbes Mertmal biefer Epoche ber Romobie zu betrachten, (\*\*\*) Es

(\*) Benn, nach bem Ariftoteles, bas Schema ber Romoble von bem Margites bes homer, ου φονον, άλλα το γυλοιον δραματοποιησαντος, genommen morben: fo mirb man, allem Anfeben nach, auch gleich Anfange bie erbichteten Ramen mit eingeführt baben. Denn Margites mar mobt nicht ber mabre Rame einer gemiffen Berfon: Inbem Mapyeerng, mobl eber von µappig gemacht worben, ale baß µappig von Magyeerig follte entftanben febn. Bon verichlebnen Dichtern ber alten Komeble finden wir es auch ausbrudlich angemerkt, baß fie fic aller Uniailchteiten enthalten, welches beb mabren Ramen nicht moglich gemefen mare. 3. G. von bem Pherefrates.

(\*\*) Die perfoniiche und namentliche Sature mar fo wenig eine mefentliche Gigenfchaft ber aiten Romoble, bag man vleimebr benjenigen ibrer Dichter gar mobl fennet, ber fich ibrer querft erfühnet. Es mar Cratinus, melder querft to yaquever the xoucobias to apeλιμον προσεθηκε, τους κακος πραττοντας διαβαλλον, και σόπερ δημοσια μαζιγι τη κομφδια κολαζων. Und auch blefter wagte sich nur Ansangs an gemeine verworfene Leute, von beren Abnbung er nichte ju befürchten batte. Ariftopbanes wollte fic bie Chre nicht nehmen laffen, bag er es fep, welcher fich juerft an bie Großen bes Staats

gemagt habe: (Ir. v. 750.) Ουκ ίδιωτας άνθρωπισχους κωμφδων, ουδε γυναικας,

Αλλ' Πρακλιους δργην τιν έχων, τοιδι μεριζοις έπιχειρει. 3a er batte lieber gar biefe Rubnheit als fein eigenes Privilegium betrachten mögen. Er mar bochft eiferfüchtig, ale er fabe, baß ibm fo viele anbere Dichter, bie er verachtete, barinn nachfolgten.

(\*\*\*) Beiches gleichwohl faft immer gefchiebt. 3a man geht noch welter, und will bebaupten, bag mit ben mabren Ramen auch mabre Begebenhelten verbunden gemefen, an welchen bie Erfindung bes Dichtere felnen Theil gehabt. Darler felbft fagt: Aristote n'a pu vouloir dire qu'Enicharmus et Phormis inventerent les sujets de leurs pieces, puisque l'un et l'autre ont été des Poëtes do la vieisse Comedie, ou il n'y avoit rien de feint, et que ces avantures feintes ne commencerent à etre mises sur le thestre, que du tems d'Aiexandre le Grand, c'est à dire dans la nouvelle Comedie. (Remarque sur le Chap. V. de in Poet, d'Arist.) Dan follte glauben, mer fo etmas fagen tonne, mußte nie auch nur einen Blid in ben Ariftophanes gethan haben. Das Argument, bie gabet ber aiten Griechifden Romotie mar eben fomobi erbichtet, ale es bie Argumente und gabeln ber Reuen nur immer febn fonnten. Rein einziges von ben übrig gebiiebenen Studen bes Ariftophanes ftellt eine Begebenheit vor, bie wirflich gefcheben mare: und wie fann man fagen, baß fie ber Dichter besmegen nicht erfunden, welt fie jum Theil auf wirfliche Begebenhelten anfpleit? Benn Ariftoteles als ausgemacht annimmt, ότι τον ασιητην μαλλον των μυθων elvat det moinen, p' rov nerpor: murbe er nicht ichlechterbings bie Berfaffer ber alten Griechifden Romoble aus ber Riaffe ber Dichter haben ausschließen muffen, wenn er geglaubt batte, bag fie ble Mraumente ibrer Stude nicht erfunben? Aber fo mle es, nach ibm, in ber Tragoble gar mobi mit ber poetifchen Erfindung befteben tann, bag Ramen und Umftanbe aus ber mabren Gefdichte entlebnt finb: fo muß es, feiner Deinung nach, auch in ber Romoble befteben tonnen. Es tann unmöglich feinen Begriffen gemäß gemefen febn, bag bie Romobie baburd, bas fie mabre Ramen brauche, und auf mabre Begebenbeiten anipiele, wieberum in ble Jambifche Schmabfucht jurud falle: vielmehr muß er geglaubt haben, baß fich bas xadolov mouet loyous y nudous gar mobi bamit vertrage. Er geftebt biefes ben alteften fomifden Dichtern, bem Epicharmus, bem Bhormis und Rrates ju, und mirb ließe sich zeigen, daß als er endlich durch ansdrückliche Geset unterlagt war, doch nach immer getwisse Persenn von dem Schutz diese Welste entwoder namentlich ausgeschlossen waren, oder doch siellschweigend für ausgeschlossen gehalten wurden. In den Einken des Menneders selder, wurden nach Leute genug bet sieren wahren Ramen genannt und läckertien genacht. (\*) Doch ich muß mich nicht aus einer Ausschweitung in die andere verstieren.

3ch will nur noch bie Anwendung auf bie mabren Ramen ber Tragobie machen. Go wie ber Ariftophanifche Gofrates nicht ben einzeln Dann biefes Ramens vorftellte, noch vorftellen follte: fo wie biefes perfonifirte 3beal einer eiteln und gefährlichen Schulweisheit nur barum ben Ramen Sofrates betam, weil Sofrates als ein folder Taufder und Berführer zum Theil befannt war, zum Theil noch befannter werben follte; fo wie blos ber Begriff von Stand und Charafter, ben man mit bem Ramen Cofrates verband und noch naber verbinden follte, ben Dichter in ber Babl bes Ramens bestimmte: fo ift auch blos ber Beariff bes Charafters, ben wir mit ben Ramen Regulus, Cato, Brutus ju verbinben gewohnt fint, bie Urfache, warum ber tragifche Dichter feinen Berfonen biefe Ramen ertheilet. Er führt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um une mit ben wirklichen Begegniffen biefer Danner befannt ju machen, nicht um bas Bebachtniß berfelben zu erneuern; fonbern um uns mit folden Begegniffen au unterhalten, Die Mannern von ihrem Charafter überhaupt begegnen tonnen und muffen. Run ift amar mabr, baf wir biefen ibren Charafter aus ibren wirklichen Begegniffen abstrabiret baben: es folgt aber boch baraus nicht, bag une auch ihr Charafter wieber auf ibre Begegniffe gurudführen muffe; er tann une nicht felten weit furger. weit naturlicher auf gang andere bringen, mit welchen jene wirkliche weiter

es gembß bem Ariftophanes nicht abgesprochen haben, ob er icon wußte, wie febr er nicht an ben Alton und hyperbolus, sondern auch den Perifies und Sofrates namentlich mitgenommen.

nichts gemein haben, als daß fie mit ihnen aus einer Quelle, aber auf unzuwersigenden Umwegen und über Erbstrüge gegestoffen find, weiche ihre Lauterfeigender berrobern haben. In die finne figlie wird der Prest eine erfundene den wirklichen schlieben ben wirklichen schlieben, aber den Bersonen nach immer die wahren Vamen lassen. Umd zwar aus einer doppelfen Urschege, einmal, weil wir schon gewocht find, bes diesen Vamen einem Sparafter zu benten, wie er ihn in seiner Augenwinheit zeiget; zwehtens, weit wirklichen Vamen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen scheinen und alles, was einmal geichen, glauenwürkiger sie, als was einmal geichehen, abei eine raben filest aus der Berbindung der Arfstetelischen Begriffe süberhauft; sie liegt zum Grunde, umd Arfstetels hatte nicht nötigh, sich umständlicher bei ihr zu verneilen; wosst aber der ber der petern, abe einer von anderwärts noch dazu kommenden Ursache. Doch diese siegt ihr außer meinem Wege, und die Auslieger insgesamt haben sie weniger misserendenen als eine.

Run also auf die Behauptung bes Tibrert gurdig ur femmen. Wenn ich die Lehre best Friffertels richtig ertlärt zu haben, glanden bart: sie darft ich auch glauben, burch meine Erflärung bewiesen zu haben, daß die Sache, baß die Sache leißt ummöglich andere seyn tann, als sie Artistelse sehret. Die Sache leißt ummöglich andere seyn tann, als sie Artistelse sehret. Die Sacherter ber Remödie. Der Unterssiehe den Sacherter ber Remödie. Der Unterssiehe den Scheret behauptet, ist salsse oder Tiberen muß unter der Migemeinseit eines Charafteres gang etwas anders versteben, als Artistelses darunter verstand.

# 3 wen und neunzigftes Stud.

Den 18ten Merg, 1768.

Und vorum könnte das Leitere nicht feine Fitte ich voch noch ein andern, nicht minder treftischen Runfrichter, der sich fast eben so ausbrückt als Diberot, sollt eben so gerade zu dem Aristischeide zu widersprechen scheint, und gleichwohl im Grunde so weiterspricht, daß ich ihn vieltenehr unter allen Runfrichtern sie dennig widerspricht, daß ein ich wielknehr unter allen Runfrichtern sie dennigem erkennen muß, der noch das meiste Licht über diese Materie berberiete hat.

Es ist biefes ber englische Commentator ber Heraglichen Dichthunst, hurd ein Schriftseller aus berjenigen Alasse, die werd Ueberschungen ebe und immer am höufende debannt berben. Ich mehr die Bein nicht gern anpreisen, um diese seinen Bekanntmachung zu beschleunigen. Wenn der Deit feine Bekanntmachung zu beschleunigen. Wenn der Deit seine Dekanntmachung zu beschleunigen. Wenn ner Deutschles, der ihr gehandler nicht eine fich nicht vielleicht auch der Leter unter uns noch nicht viele sein, benen darun gelegen wöre. Der seissige Waann, woll guten Millens, übereise sich die sie ben die fein icht und seiner alleiten welche hier bage, ja sur besten wellen.

Hurb hat seinem Commentar eine Abhandlung, über die verchiedenen Gebiete des Drama, bezgefügt. Denn er glaubte bemerkt
zu haben, daß bisher nur die allgemeinen Gesche dieser Tichtungsart in
Ernögung gezgen worden, ohne die Geragen der verschiedenen Gattungen
erselsten schauberen. Gleichwohl musse auch eiges geschieden, um von
dem eigenen Berdeinste einer jeden Gattung insbesondere ein billiges Urtheil zu fällen. Nachbem er als die Ethssich bes Trama überdaupt, und
der bere Gattungen desselsten, die er vor sich sindet, der Tragsdie, der
Kombbe und des Possenstelles, insbesondere schiegtet; so siegent, aus jener allgemeinen und aus diesen bestondern Abschauf, jewohl diesenigen
Gigenschaften, weiche sie unter sich gemein haben, als diesnigen, in weichen sie von einander unterssichen dem näßen.

Unter die lettern rechnet er, in Anfehung der Komöde und Trogödie, auch diele, daß der Aragöde eine wahre, der Komöde hingegen eine erdietet Begedenheit putröglicher sen, Dierwil sährt er sert: The same genius in the two dramas is observable, in their draught of characters. Comedy makes all its characters general; Tragedy, particular. The Avare of Molicre is not so properly the picture of a covetous man, as of covetous ness itself. Racine's Nero on the other hand, is not a picture of cruelly, but of a cruel in an. D. i. "In dem nehmlichen Geiste schieden des der justice Characters general; die Tragodie particular. Der Getsigs bes "Woliere ist nicht se eigenstlich das Gemäßte eines geistigen Mannes, "als des Geigtes schieden. Stechen und eine Genaften und hand.

Surb scheinet so zu schließen: wenn die Tragdbie eine nohre Begebensteit ersobert, so milsten auch ihre Charastrete wahr, das ist, so beschaften senn, wie sie wirtlich in den Indidduit estjütten; wenn hingsgen
die Komdie sich mit erdichteten Begebensteiten begutigen kann, wenn ihr
wohrscheinliche Begebensteiten, in welchen sich be Charastree nach allen
ihrem Umsange zeigen komen, sieder sich von der bei ihren einen so
weiten Spielramm nicht ersauben, so bürsen umd missien auch ihre Spaattere selfch allegemeiner senn, als sie in der Adut erzistieren, angeleben
dem Allgemeinen selfch, in unserer Cinbistungskraft eine Art von Tristen
zusämmt, die sich gegen die wirtliche Erssienz des Einzeln eben wie das
Abastischienlich zu dem Bahren verhält.

3ch will ist nicht untersuchen, ob diese Art zu schließen nicht ein bloßer Airtel ist: ich will die Schusssolge bles annehmen, so wie sie de liegt, und wie sie der Lehre bes Artistoteles schunrstraß zu widersprechen scheint. Doch, wie gesagt, sie siechte de blos, welches aus der weitern Erstärung des Hurd erfellet.

"Es wird aber, fahrt er fort, hier bienlich fenn, einer boppelten "Berfloffung vorzubauen, welche ber eben angeführte Grundfat zu begun-"fligen scheinen könnte.

"Die erste betrift bie Tragibie, vom ber ich gelgel habe, doß sie partiftuläre Charaftere gie. Ich meine, ihre Charaftere sind partiftulär, ver, als die Charaftere ber Kemölie. Das ift: die Abssicht ber Tragible verlangt es nicht und erlandt es nicht, die ber Dichter von den aftert ich und der bei Sitten schieder, ber der gestellt gigten, so der gestellt gigten und erne die Kemöbie. Denn in jener wird von dem "Sparafter nicht mehr gegeigt, als so viel der Bertauf ver handlung ummaßnigste ersdert. In dieser spingegen werden alle Büge, durch die "er sich jun unterschieden pliege, mit Riess aufgelucht und angebracht.

"Es ift sest, wie mit dem Portrattmassen. Wenn ein gresser Weis"fer ein einzelnes Gesicht obmassen soll, so giest er ihm alle die "Lineamente, die er in ihm sindet, und macht es Geschichern von der nehm-"ssigentshunischen Auges gescher nam. Soll este vertieße kinstler büragentshunischen Auges gescher nam. Soll esten vertieße kinstler büragen einen Kopf überhaupt mahsen, so wird er alle die gewöhnlichen "Wienen und Jäse zussammen anzubringen suchen, von denne er in "Der gesemmet Gattung bemerkt bat, doch sie die Veren an Tetfisssen "ausbruden, bie er fich itt in Bedanten gemacht bat, und in feinem Be-

"Sen so untersiedten sich die Schilberegen ber beiben Gattungen "bes Brama: worans bem erhellt, baß, wenn ich ben tragische Cha"ratter partifular nenne, ich blos sagen will, baß er die Art, au "welcher er gehöret, weniger vorstellig macht, als ber somische; nicht aber,
"baß bas, was man von dem Charatter au zeigen stie gut beihnet, es "mag nun so wenig sen, als es will, nicht nach bem Allgemeinen, "entworfen sein sollte, als wedon ich das Gegentseil anderwärts behauptet "und um Machlich erfläuter bache. (\*)

"Was 3 weitens die Komödie andelangt, so hade ich gestagt, daß, sie general e Charaktere geden müssen, und bade zum Berhsiele den "Geithigen des Wolfiere angestützt, der mehr der Idee des Geises, "als eines wirtlichen gethigen Mannes enthricht. Dach auch zie "muss man meine Worte nicht in aller ihrer Etrenge nehmen. Wolfiere "duntt mich in diese ihrer Berhseichen Erstärung, nicht gang unschieft, de es schon sonkt

"Da die konifche Bühme die Alfchet hat, Charattere zu feilbernt, of meine ich kann diese Abschaft am vollsommensten erreicht voreren, wenn "fle biese Charattere so allgemein macht, als möglich. Denn indem auf "diese Weise die in dem Städe aufgestührte Kerson zeichigkam der Keptschaft aufgestührte Kerson zeichigkam der Keptschaft der Verlen zu den von den von den der Abgehreit der Verlen zu den ner nög"Bahrheit der Verlestung so viel Anderung kartim sinden, als nur mög"tich. Es nur aber schann diese Allgemeinheit sich nicht bis auf unsten "Bedriff von dem möglich en Wirkungen des Genatters, im Arftracto "betrachtet, so wie sie von der Strachtung gerechsferiget werden, und "siene Kräfte, so wie sie von der Strachtung gerechsferiget werden, und "wer ihm Plantuns, gesehlt; flatt der Abbildung eines gesitzigen Mannes, "haben sie uns eine grissenschen dem es eine grissen vor Leinschafte.

<sup>(4)</sup> Bep ben Beffen ver Hortalifen Dicktunft: Respicere exemplar vive morumque jubebo Doctum imitatorem, et veras hinc ducere voces, me hurb ziete, baf die Wahrhelt, medie Hortalifen vertangt, etnen folgen Mubreuf Sevente, als der algemeinen Bater ver Olinge gemäß 18; Balfahett hinsegen bad beilfe, mes juar bem verhabenden Betweiten Rale annemfen, aber nicht mit fener allementen Rales dereinfilmmen bei.

## Dren und neunzigftes Stud.

Den 22ften Merz, 1768.

"Alles biefes laft fich abermals aus ber Dableren febr wohl erlau-"tern. In darafteriftifden Bortraten, wie wir biejenigen nennen "fonnen, welche eine Abbilbung ber Gitten geben follen, wird ber Artift, "wenn er ein Mann von wirklicher Rabigfeit ift, nicht auf bie Möglichkeit "einer abstratten 3bee losarbeiten. Alles mas er fich vornimmt zu zeigen, "wird biefes fenn, bag irgend eine Eigenschaft bie berrichenbe ift; "biefe brudt er ftart, und burch folde Beiden aus, als fich in ben Bir-"tungen ber berrichenben Leibeuschaft am fichtbarften außern. Und wenn "er biefes gethan bat, fo burfen wir, nach ber gemeinen Art zu reben, "ober, wenn man will, als ein Compliment gegen feine Runft, gar wohl "bon einem folden Bortraite fagen, baf es uns nicht fowohl ben Den-"ichen, ale bie Leibenichaft zeige; gerate fo, wie bie Alten von ber be-"rübmten Bilbfaule bes Abolloborus vom Gilanion angemerkt baben, "baß fie nicht fowohl ben gornigen Apolloborus, als bie Leibenschaft bes "Bornes vorftelle. (\*) Diefes aber muß blos fo verftanben werben, bag "er bie bauptfachlichen Ruge ber vorgebilbeten Leibenschaft gut ausgebrudt

<sup>(\*)</sup> Non hominem ex aere fecit, sed irscundiam. Plinius iibr. 34. 8.

"babe. Denn im Uebrigen bebanbelt er feinen Borwurf eben fo, wie er "jeben andern behandeln milrbe: bas ift, er vergift bie mitverbunbe-"nen Gigenfcaften nicht, und nimmt bas allgemeine Gbenmagft und Ber-"baltniß, welches man an einer menschlichen Figur erwartet, in Acht, "Und bas beift benn bie Ratur fchilbern, welche uns fein Bebfpiel von "einem Menfchen giebt, ber gang und gar in eine einzige Leibenschaft "verwandelt mare. Reine Metamorphofis tonnte feltfamer und unglaub-"licher fenn. Gleichwohl find Portraite, in biefem tabelbaften Gefchmade "verfertiget, bie Bewunderung gemeiner Gaffer, Die, wenn fie in einer "Sammlung bas Bemablbe, g. E. eines Beitigen, (benn ein gewöhn-"licheres giebt es wohl in biefer Gattung nicht,) erbliden, und nach biefer "3bee jebe Muftel, jeben Bug angeftrenget, vergerret und überlaben finden, "ficerlich nicht ermangeln, ihre Billigung und Bewunderung barüber gu "außern. - Rach biefem Begriffe ber Bortrefflichteit murbe Le Brnne Buch "bon ben Leibenfchaften, eine Folge ber beften und richtigften morali-"fchen Bortraite enthalten: und bie Charaftere bes Theophrafts mußten, in "Abficht auf bas Drama, ben Charafteren bes Tereng weit vorzugieben febn.

"Uber das erstere biefer Urtseile, würde jeder Birtunle in den bie. wenden Klinsten unsfreitig lachen. Das lettere aber, sürcht ich hürften "wohl nicht alle so seitlig lachen. Das lettere aber, sürcht ich gebrais vertstiedener unsfrere besten semischen Schristfieller und nach dem Behjolle zu 
"urtseiten, welchen derziechen Stüde gemeinzisch gefunden haben. Es 
"Elfesn sich leicht soft aus allen daratteristischen Remöden Behre. Es 
"Westen ausgesche der vollen dem daratteristische Bitten nach abstracten 
"Been auszusstätzen, in ihrem völligen Lichte sehen will, der darf nur 
"Be. Behnions Erder mun aus seinen Dumor (\*) vor sich nessenen 
"B. Behnions Erder man aus seinen Dumor (\*) vor sich nessenen

(\*) Bem B. Johnsin find jam't Samisten, tie er vom humer kennan bat: die eine Beery Man in his Humour, und die andere Every Man out of his Humour. Das West Humer war ju stiener Jatt ausgefommen, und wurde auf die lächerlichste Weisig gemisdrauch. Gewohl biefen Wisbrauch, als den eigentlichen Eine bestiebt, demerte er in folgender Euslie sichst: . As when some one openfair quality

An object of the second second

"welches ein darakteristisches Stid fent foll, in der Tat aber nichts alls "eine unnaftriche, und wie es die Wahler neuen vollven, harte Schlenrung einer Gruppe von für fich bestehen Leiten fasten fichten ist, wo"von man das Utrift in dem wirklichen Leben nieden beiten Tasten bie.
"beige Komedie immer ihre Benunderer gehabt; und befonders muß Rankolfh von ihrer Einrichtung fehr kezanbert gewesen ihn, weil er sie in
"seinem Spiegel der Muse ausverächten wachgednuct zu haben schein

"Auch hierinn, milfien wir anmerten, ift Shafefpear, fo wie in allen "anbern noch wesentlichern Schönheiten bes Drama, ein vollfommenes

In ber Geschichte bes Sumore fint beibe Stude bes Ichnfon alfo febr wichtige Dofumente und bas lettere noch mebr als bas erftere. Der Sumor, ben wir ben Englanbern ist fo vorjuglich jufchreiben, mar bamale ben ibnen großen Theile Affectation; und vornehmlich biefe Affectation laderlich ju machen, fchilberte Bobnfon humor. Die Cache genau ju nehmen, mußte auch nur ber affectirte, und nie ber mabre Sumor ein Gegenftand ber Romobie febn. Denn nur bie Begierbe, fich von anbern auszuzeichnen, fich burch etwas Eigenthumliches mertbar ju machen, ift eine allgemeine menichliche Schmachbeit, Die, nach Beichaffenbelt ber Mittel, welche fie mablet, febr lacherlich, ober auch febr ftrafbar merten fann. Das aber, woburch bie natur feibft, ober eine anbaltenbe jur Ratur geworbene Gewohnbeit, einen eingeln Menichen von allen anbern auszeichnet, ift viel gu fperiell, als bag es fich mit ber allaemeinen philosophifchen Abficht bes Drama vertragen fonnte. Der überbaufte Gumor in vielen Englischen Studen, burfte fonach auch mobl bas Gigene, aber nicht bas Beffere berfelben febn. Gemiff ift es, bag fich in bem Drama ber Alten feine Gour von humer finbet. Die alten bramatifchen Dichter mußten bas Runftfiud, ibre Berfonen auch obne Gumor zu inbivibualifiren : ja bie alten Dichter überbaupt. Wohl aber zeigen bie alten Gefchichtichreiber und Rebner bann und mann humor; wenn nehmlich bie biftorifche Babrbeit, ober bie Aufflarung eines gemiffen Racti, biefe genaue Chilberung nad' engov erfobert. 3ch babe Grempel bavon fleifig gefammeit, bie ich auch blos barum in Orbnung bringen ju fonnen munichte, um gelegentlich einen gebler wieber gut ju machen, ber giemlich allgemein geworben ift. Bir überfegen nehmlich ist, faft burchgangig, humor burch Laune; und ich glaube mir bemußt ju fenn, baf ich ber erfte bin, ber es fo überfest bat. 3ch babe febr unrecht baran gethan, und ich munichte, bag man mir nicht gefolgt mare. Denn ich glaube es unmiberfprechlich beweifen ju fonnen, bag humor und Laune gang verfchiebene, ja in gewiffem Berftanbe gerabe entgegen gefeste Dinge fint. Laune fann ju Gumor merben; aber Gumor ift, außer biefem einzigen galle, nie Laune. 3ch batte ble Abftammung unfere beutichen Borte und ben gewöhnlichen Gebrauch beffelben, beffer unterfuchen und genauer ermagen follen. 3ch fcblog ju ellig, weil Laune bas Frangoftiche Humour ausbrude, bag es auch bas Englifche Humour ausbruden fonnte: aber bie Frangofen feibft fonnen Humour nicht burch Humeur überfesen. - Bon ben genannten gweb Studen bes Sobnfon bat bas erfte, Beber mann in feinem Sumor, ben vom burb bier gerugten gehler weit weniger Der humor, ben bie Berfonen beffelben zeigen, ift meber fo indivibuell, noch fo überlaben, bag er mit ber gemobnlichen Ratur nicht befteben tonnte: fie fint auch alle ju einer gemeinschaftlichen Sandlung fo giemlich verbunben. In bem zwepten bingegen, Beber mann aus feinem humor, ift faft nicht bie geringfte gabei; es treten eine Menge ber munberlichften Rarren nach einanber auf, man weis weber wie, noch marum; und ihr Gefprach ift überall burch ein Baar Freunde bes Berfaffere unterbrochen, bie unter bem Ramen Grex eingeführt finb, und Betrachtung über bie Charaftere ber Berfonen und über bie Runft bes Dichtere, fie gu behandeln, anftellen. Das aus feinem Sumor, out of his Humour, jeigt an, bag alle bie Berfonen in Umftanbe gerathen, in melden fie ihres humore fatt und überbrußig merben.

"Mufter. Ber feine Romobien in biefer Abficht aufmertfam burch-"lefen will, wird finden, baß feine auch noch fo fraftig gegeichne-"ten Charaftere, ben größten Theil ihrer Rollen burch, fich voll-"tommen wie alle andere ausbruden, und ihre wefentlichen, und berr-"ichenben Gigenichaften nur gelegentlich, fo wie bie Umftanbe eine unge-"twungene Meuferung veranlaffen, an ben Tag legen. Diefe befonbere "Bortrefflichfeit feiner Romobien entftanb baber, baf er bie Ratur ge-"treulich copirte, und fein reges und feuriges Benie auf alles aufmertfam "war, mas ibm in bem Berlaufe ber Scenen bienliches aufftoffen tonnte: "ba bingegen Radabmung und geringere Fabigteiten fleine Scri-"benten verleiten, fich um bie Fertigfeit zu beeifern, biefen einen 3med "feinen Augenblid aus bem Befichte gu laffen, und mit ber angftlichften "Sorgfalt ihre Lieblingecharaftere in beständigem Spiele und ununter-"brochner Thatigfeit zu erhalten. Dan tonnte über biefe ungeschidte Un-"ftrengung ihres Bibes fagen, baß fie mit ben Berfonen ihres "Stud's nicht anders umgeben, ale gemiffe fpaghafte Leute mit ihren "Betannten, benen fie mit ihren Soflichfeiten fo gufeten, bag fie ihren "Antheil an ber allgemeinen Unterhaltung gar nicht nehmen tonnen, fon-"bern nur immer, jum Beranugen ber Befellichaft, Sprunge und Dan-"nerchen machen muffen."

# Bier und neunzigftes Stud.

Den 25ften Merg, 1768.

Und so viel von der Allgemeinsteit der somissione Charactere, und ben Gerengen bieser Allgemeinsteit, nach der Idee des Hurtl — Doch es wird noting sen, noch erst bie zwente Selle bengubeingen, wo er ertsatt zu haben versichert, in wie weit auch den tragischen Characteren, ob sie son nur partifular wören, dennoch eine Allgemeinsteit zusomme: obe mir den der Guste mit Berbaupt machen konnen, ob und wie hurt mit Diberet, und beide mit dem Krisslockes übereinstimmen.

"Wahrheit, fagt er, heißt in ber Boefle ein folder Ausbruch, als "er allgemeinen Ratur ber Tinge gemäß ift; Falfabeit hingegen ein "folder, als fich zwar zu bem vorfabenben besonbern Falle fcieftet, aber "nicht mit jener allgemeinen Ratur übereinstimmet. Diefe Wahrheit

"bes Ausbrude in ber bramatifden Boeffe zu erreichen, empfiehlet Borga (\*) "amen Dinge: einmal, bie Cocratifche Philosophie fleifig au ftubieren: "amentens, fich um eine genque Renntnif bes menichlichen lebens ju "bewerben. Benes, weil es ber eigenthfimliche Borgug biefer Goule ift. "ad veritatem vitae propius accedere; (\*\*) biefes, um unfere nachab-"mung eine befto allgemeinere Aebnlichfeit ertheilen ju tonnen. Gich "biervon ju überzeugen, barf man nur erwägen, bag man fich in Berten "ber nachabmung an bie Babrbeit zu genau balten fann; und biefes "auf boppelte Beife. Denn entweber tann ber Runftler, wenn er bie "Natur nachbilben will, fich ju angftlich befleifigen, alle und jebe Be-"fonberheiten feines Gegenstandes anzubeuten, und fo bie allgemeine "3bee ber Gattung auszubruden verfehlen. Dber er fann, wenn er "fich biefe allgemeine Ibee zu ertheilen bemüht, fie aus zu vielen Rallen "bes mirtlichen Lebens, nach feinem weiteften Umfange, gufammen "feten; ba er fie vielmebr von bem lautern Begriffe, ber fich blos in "ber Borftellung ber Geele finbet, bernehmen follte. Diefes lettere ift "ber allgemeine Tabel, womit bie Schule ber Rieberlanbifden "Mabler ju belegen, ale bie ibre Borbilber aus ber mirflichen Natur, "und nicht, wie bie Italienifche, von bem geiftigen 3beale ber Schonheit "entlebnet. (\*\*\*) Benes aber entspricht einem anbern Febler, ben man "gleichfalls ben Rieberlanbifden Deiftern vorwirft, und ber biefer ift, "baft fie lieber bie befonbere, feltfame und groteffe, ale bie allgemeine "und reitenbe Ratur, fich jum Borbifte mablen.

"Wie schen also, daß der Dickter, indem er sich von der eigenen "wie descheren Wahre, besto getreuer die allgemeine Wahre, "beit nachahmet. Und hieraus ergiebt sich die Antwort auf senen spischen Einwurf, dem Plato gegen die Poesse ausgegrüsselt hatte, und "nicht ohne Seisspuriebensche vorzutragen sleifen. Rehmlich, das die "peetische Nachahmung und die Wahren, der von weitem zeigen "könnte. Denn, der poetische Ausbruck, soll ver Phissophy, ist "das Absild von des Tolfters eigenen Begrissen; flenz der

<sup>(\*)</sup> De arte poet. v. 310. 317. 18.

<sup>(\*\*)</sup> De Orat. I. 51.

<sup>(\*\*\*)</sup> Nach Massachung ber Antifen. Nec enim Phidias, cum faceret Jovis formam aut Minervae, contemplatutur aliquem e quo similitudinem duceret: sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinia eximia quaedam, quam intuens in esque defixus sal illius similitudinem artem et manum dirigebat. (Cic. Or. 2.)

"Begriffe bes Dichtere find bas Abbild ber Dinge; und bie "Dinge bas Abbild bes Urbilbes, welches in bem göttlichen "Berftanbe eriftiret. Folglich ift ber Musbrud bes Dichters "nur bas Bilb bon bem Bilbe eines Bilbes, und liefert uns "urfprungliche Bahrheit nur gleichfam aus ber britten "Sanb. (\*) Aber alle biefe Bernfinftelen fallt meg, fobalb man bie "nur gebachte Regel bes Dichtere geborig faffet, und fleifig in Ausubung bringet. Denn inbem ber Dichter von ben Befen alles absonbert, mas "allein bas Inbivibuum angebet und unterscheibet, überfpringet fein Be-"griff gleichfam alle bie gwifden inne liegenben befonbern Gegenftanbe, "und erhebt fich, fo viel möglich, ju bem göttlichen Urbilbe, um fo bas "unmittelbare Rachbild ber Wahrheit ju werben. Sieraus lernt man benn auch einfeben, mas und wie viel jenes ungewöhnliche Lob, welches ber "grofe Runftrichter ber Dichtfunft ertheilet, fagen wolle; baf fie, gegen "bie Befdidte genommen, bas ernftere und philosophifdere "Studium fen: φιλοσοφωτερον και σπουδαιοτερον ποιησις "loopeas der. Die Urfache, welche gleich barauf folgt, ift nun gleich-"falls febr begreiflich: ή μεν γαρ ποιησις μαλλον τα καθολου, "ή δ' Ισορία τα καθ' έκασον λεγεί. (\*\*) Ferner wird hieraus ein "wefentlicher Unterschied beutlich, ber fich, wie man fagt, awischen ben "awen großen Rebenbuhlern ber Griechifden Bubne foll befunden haben. "Benn man bem Cophoffes pormarf, bag es feinen Charafteren an "Bahrheit feble, fo pflegte er fich bamit ju verantworten, baf er bie "Denichen fo ichilbere, wie fie fenn follten, Euripibes aber "fo, wie fie maren. Zogonlyg egy, aurog ner bioug der "ποιειν, Ευριπιδης de oloi eigi. (\*\*\*) Der Ginn hiervon ift biefer: "Cophofles hatte, burch feinen ausgebreitetern Umgang mit Menfchen, bie "eingefchräntte enge Borftellung, welche aus ber Betrachtung einzelner "Charaftere entfteht, in einen vollsfanbigen Begriff bes Beichlechte ermei-"tert; ber philosophische Euripibes bingegen, ber feine meifte Beit in ber "Afabemie augebracht hatte, und von ba aus bas Leben überfeben wollte, "bielt feinen Blid ju febr auf bas Gingelne, auf wirflich eriffirenbe Berfonen "geheftet, verfentte bas Beichlecht in bas Individuum, und mablte folglich,

<sup>(\*)</sup> Plato de Repl. L. X. (\*\*) Dichtfunft gap. 9

<sup>(\*\*\*)</sup> Chenbaf. Rap. 25.

<sup>( )</sup> workens, seap, 20

"ben vorhabenden Gegenständen nach, seine Charaftere zwar natürlich und "wahr, aber auch bann und wann ohne die höhere allgemeine Aehnlich-"feit, die zur Bollenbung ber poetischen Wahrheit ersobert wird. (\*)

"Ein Einwurf ftoft gleichwohl bier auf, ben wir nicht unangezeigt "laffen muffen. Dan fonnte fagen, "bag philosophifche Speculationen "bie Begriffe eines Meniden eber abftratt und allgemein machen, "als fie auf bas Individuelle einschräufen mußten. Das lettere feb "ein Mangel, welcher aus ber fleinen Angahl von Gegenftanben entfpringe, "bie ben Meniden au betrachten vorfommen; und biefem Mangel feb "nicht allein baburch abzuhelfen, bag man fich mit mehrern Inbivibuis "befannt mache, ale morinn bie Renntnig ber Welt bestehe; fonbern auch "baburd, bag man über bie allgemeine Ratur ber Denichen nach-"bente, fo wie fie in guten moralifden Buchern gelehrt werbe. Denn "bie Berfaffer folder Bucher batten ihren allgemeinen Begriff von ber "menichlichen Ratur nicht anbere ale aus einer ausgebreiteten Erfahrung "(es fen nun ihrer eignen, ober fremben) baben tonnen, ohne welche ihre "Bucher fonft von feinem Berthe fenn murben." Die Antwort bierauf, "bunft mich, ift biefe. Durch Erwägung ber allgemeinen Ratur "bee Denichen lernet ber Bbilofoph, wie bie Sanblung beichaffen febn "muß, bie aus bem Uebergewichte gewiffer Reigungen und Gigenschaften "entspringet: bas ift, er lernet bas Betragen überhaupt, welches ber beb-"gelegte Charafter erfobert. Aber beutlich und guverläßig zu wiffen, wie "weit und in welchem Grabe von Starte fich biefer ober jener Charafter. "beb befonbern Belegenheiten, mabriceinlicher Beife aufern wurbe, bas "ift einzig und allein eine Frucht bon unferer Renntnig ber Belt. Daß

"Behjeles von dem Wangel biefer Kenntniß, ben einem Dichter, wie "Euripited von, sehr haufig sollten gewesen sehn, läßt fich nicht wohf "annehmen: auch werden, von sich bergleichen in seinen überig gebliedenen "Städen etwa finden jollten, sie schwertich so offender sehn, doß sie auch "einem gemeinen gemeinen gemeinen etzer in die Augen sallen michten. Es seinnen nur "Feinheiten sehn, die allein der wahre Aunstrichter zu untersseichen ver"mügend ist, und auch diese nacher Aungerichten Entserung von "Beit, an Umrischent der gerichtssen einer haber den Entserung von "Beit, an ell unfellen fehrt gerichtssen eine Gehönheit ist. Es würde als ein Kehler "bortommen, was im Grunde eine Schönheit ist. Es würde aufgein "korten gestährliche Unternehmen sen, die Stellen im Ernfriede augsten "batte. Aber gleichwohl will is es wogen, eine augustützen, die, wenn "foht en dach siehen nicht nach aller Gerechtigkeit tritiften sollte, wenigkten "eine und sichen nicht nach aller Gerechtigkeit tritiften sollte, wenigkten "meine Meziung zu erfäutern, denne sann

## Fünf und neunzigftes Stück.

Den 29ften Merg, 1768.

"eine nur mößige Belanutischeft mit bem wirflichen Seben, ist hier nicht "hinfanglich uns zu seiten. Man tann eine Menge Individuals bemertt. "aben, welch ehr Poeten, ber den Austrud eines solchen Grolles bis "welchierten beitet, per den Austrud eines solchen Grolles bis "auf das Ausgerfte getrieben hätte, zu rechtfertigen siehen. Selbst bis "Geschiehte biefteit Leichte Leiten und wehl noch weiter getrieben worden, als es ber "Dichter hier vorgestellet. Welches sind benn nun als die eigentlichen "Genen berschen, und wodurch sind ben unt als die eigentlichen "Genen berschen, und wodurch sind bei zu bestimmen? Einzig und "allein vord Semertung so wieder einzeln Stall als möglich; einzig und "allein vord Semertung der ihret einzelniche Umfänden, im wirf-"kerung über bergleichen Sparaftere unter bergleichen Umfänden, im wirf-"lichen Zeben gewöhnlichen Seinstater unter bergleichen biefe Kennt-"niß in Ausschlung ihres Umfanges ist, so verschieben wird benn auch die "Art ber Verschlung seine Umfanges ist, so verschieben wird benn auch die "Art ber Verschlung seine Umfanges ist, so verschieben wird benn auch die "Art ber Verschlung sein. Umb nun wollen wir sehn, wie der vorha"ebente Charafter von dem Eurschiebe vorklaße dahabelt worder von der

"In ber sichnen Seene, welche zwischen der Elektra und bem Dechke worfallt, von dem sie aber noch nicht weis, daß er ihr Bender ist, kömmt "die Unterretung gang natifickh auf die Unglischsälle der Elektra, und "auf ben Urscher derschen, die Kiehenmästra, so wie auch auf die Hosfnung, welche Elektra hat, von ihren Dennglaulen durch den Derste be-"freyet zu werden. Das Gelpräch, wie es hierauf weiter gehet, ist biefes:

"Greges. Und Dreftes? Gefeht, er fame nach Argos gurud" -

"gurudfommen wirb?

"Oreftes. Aber gesetht, er tame! Wie mußte er es ansangen, um "ben Tob feines Baters ju raden?

"Cientra. Sich eben beg erfühnen, weffen bie Feinbe fich gegen "feinen Bater erfühnten,

"Orenes. Wolltest bu es wohl mit ihm magen, beine Mutter um- "zubringen?

"Elektra. Gie mit bem nehmlichen Eifen umbringen, mit welchem "fie meinen Bater morbete!

"Greftes. Und barf ich bas, als beinen feften Entichluß, beinem "Bruber vermelben?

"Clektra. Ich will meine Mutter umbringen, ober nicht leben! "Das Griechische ift noch flarker:

"Θανοιμι, μητρος αίμ' ἐπισφαξασ' ἐμης.

"Ich will gern bes Tobes fenn, fobald ich meine Mutter umgebracht habe!

"Dun fann man nicht befaupten, doß rief letzte Ree schlechterdings un-"natürlich fen. Done Zweifel haben fich Bechpiele genung erängnet, wo "miter ähnlichen Umfanden die Rache sich ein je helfig ausgeschaft bat, "Gleichwohl, bente ich, tann uns die härte bless Ausbrucks nicht anders "als ein wenig beledigen. Jum minbesten zielt Sophosies nicht für gut, "ibn so weit zu treiben. Ben zimm sage Klettra unter gleichen Umfanben, "nur bas: Jest seh fey bir die Ausführung überlassen! Wäre ich "aber allein geblieben, so glaube mir nur: beibes hätte mir agewiß nicht mißlingen sollen; entweber mit Ehren mich zu "befrehen, ober mit Ehren zu fleben!

"Db nun biefe Berftellung bes Sophoftes ber Wahrheit, in sieren fie ans einer ansgetreiteten Erfahrung, b. i. aus ber Kenntniß ber "menichlichen Natur überhaupt, gejammelt werben, nicht weit gemäßer ift, "als bie Borftellung bes Euriptien jühig sinb. 3ft sie es, so kann bie Utzache, "teine antere einen, als bie ich angenemmen: baß nehmtich Sophoftes "feine Charattere so geschichtert, als er, ungähigen von ihn "eebachetten Best fine ber nehmtichen Gattung zu Bester in "ber engeren Sophoftes "ber engeren Sophoftes hatten, als er in "ber engeren Sphöre seiner Beobachtungen erkannt hatte, "bes sie interstich wärer feiner Beobachtungen erkannt hatte, "bas sie weitstich wärer.

Bortreffich! Auch umangeleben ber Abschit, in welcher ich biefe langen Setellen bes Burd angelühret habe, enthalten sie unstreitig la viel feine Bemertungen, baß es mir ber Lefter wohl erassen ihr, mid weegen Einschaftung berschler zu entschulbigen. Ich beforge nur, baß er meine Abschie Leich barüber aus ben Augen verforen. Sie war aber biefe; zu afgen, baß auch Surt, he wie Eberet, her Tengedie besinderte, und nur ber Komöbie allgemeine Charattere zuthalte, und bem ohngeachtet bem Aristhecke nicht wöhrerhrechen wolle, welcher bas Allgemeine von allen vertigen Charatteren, und selgtid auch von den tragischen berlanget. Durb ertfärt sich nehmlich se ber tragische Gebaratter müsse zwar paritular oder weniger allgemein sehn, als der somische, b. i. er milst bit Art, zu weckher er gehöre, deniger vorfellig macher; gleichwoh der

muffe bas Wenige, was man von ihm zu zeigen für gut finde, nach bem Allgemeinen entworfen sehn, welches Aristoteles forbere. (\*)

Und nun ware bie Frage, ob Diberet sich auch so versanten wissen wolle? — Warum nicht, wenn ihm baran gelegen bare, sich niegends in Wiberberpuch mit bem Kriftsleches sinden, mie niegen? Mir wenigslens, bem baran gelegen ift, daß zwed bentende Röpfe von der nehmlichen Sache nicht Ja und Kein sagen, sennte es erauft sepa, ihm beie Aussigung unterzuschieben, wie beie Aussigung unterzuschieben, wie beie Aussigung unterzuschieben, wie beie Aussigung unterzuschieben, wie beie Aussigung in eiben.

Aber lieber von bieser Ansstudy iftste ein Worl! — Mich blintt, es ist eine Ausssuch; und ist auch eine. Denn das Wort Allge me in wird offendar barinn in einer boppelten und gang verschiebenen Bedantung genommen. Die eine, im wedcher es hurd und Diberet von dem tragischen Sparafter verneinen, ist die nehmliche, in voelcher es hurd bon ihm bejact. Frehlich beruhrt eben hierauf die Ausssuch in den wie, wenn die eine die andere ich sieder eine bie andere soficiosterbing aussschlisse.

In ber ersten Bebeutung beist ein allgemeiner Charafter ein betem na bas, was man mehrern ober allen Individuis bemert bat, pulammen nimmt; es beist mit einem Werte, ein fiberlabener Charafter; es ist mehr bie personifiete Ibee eines Charafters, als eine charafterisirte Berson. In der andern Bebeutung aber beist ein allgemeiner Charafter ein selder, in welchem man von ben, was an mehreren ober allen Individuis bemertt werben, einen gewissen Durchschnit, eine mittlere Proportion angenemmen; es beist mit einem Worte, ein gewöhnlicher Charafter, nicht zwar in se fern der Charafter selbst, somden nur in se fern der Graat, das Angal besselben gewöhnlich ift.

Durb hat vollfenmen Recht, dos zerododo bes Arificieles von der Allgemeinsseit in der zweigten Bedeutung zu erflären. Aber vonn denn nun Mrificieles biese Allgemeinsseit eben sewos ben den fom formatieren ersodert: wie ist es mehilde Sparatter zuseiche auf hen Allgemeinseit haben tamm? Die ist es möglich, das er zugleich überladen und gewöhnlich sehn 1 man? Und geseit auch er wäre so überladen und gewöhnlich sehn fann? Und geseit auch er wäre so überladen und gewöhnlich sehn Erhalben und fange nicht, alle es die Charatten in dem gedachten Guide des Schussen find, alle es die Charatten in dem genachten Guide des Schussen find, alle est die Charatten in dem genachten Guide des Schussen find, alle est die fich nech gar

<sup>(\*)</sup> In calling the tragic character particular, I suppose it only less representative of the kind than the comic; not that the draught of so much character as it is concerned to represent should not be general.

wohl in einem Individuo gedenken, und man habe Behfpiele, daß er sich wirklich in mehrern Wenischen eben sie flach, eben so ununterbrochen geaußert habe: würde er dem ohngeachtet nicht auch noch viel ungewöhnlicher sehn, als jene Allgemeinheit des Kristoteles zu sehn ertaubet?

Dos ist die Schwierigfeit! — Ich erinnere bier meine Lefter, bost bie Blätter nicht weniger als ein vomantische Spstem enthalten sollen. Ich bin also nicht verpflichtet, alle tie Schwierigseiten aufgulden, die ich mache. Meine Gedanten mögen immer sich weniger zu verbinden, ja wohl gar sich zu wierberden schwierigseiten est den nur Gedanten sind, bei verlichen sie Ethin sind soll sieh verlichen sie Ethin sind soll sieh verlichen fie Ethis sind benten. hier viell ich nichts als Fermeuta cognitionis ausstreuten.

## Gede und neunzigftes Stud.

Den Iften April, 1768.

Den zweh und funfzigsten Abend (Dienstags, ben 28sten Julius,) wurden bes Berrn Romanus Brüber wiederholt.

Der sollte ich nicht vielmese sogen: bie Briber vos Serm Romaes? Nach einer Ammerlung nehmlich, weiche Donatus bey Gelegenheit ber Briber tot Teren macht: Hanc dieunt sabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poetae; itaque sie pronunciatam, Adelphoi Terenti, non Terenti Adelphoi, quod adhuc magis de sabulae nomine poeta, quam de poetae nomine sabula commendabatur. Derr Romanus hot seine Kemidien zwar gine seinen Ramer perausgegeben: aber boch ist sein Rame turch sie befannt groechen. Nech ist sind bieseinigen Etitle, die sind ust unsere Briben von ihm erhalten haben, eine Smplessing seines Ramens, der in Provingen Deutschlandsgenamt wird, wo er ohne sie wohn sie wöhn nie wort, wo er ohne sie wohn ist wäre gehöret worden. Mehr wie sie beiten sie Supare sie sie Stide uns die seinen Samen un degehatten, mit seinen Keiten sie von des wörige Schiffal hat auch diesen Manu abgehatten, mit seinen Staten, seinen Namen zu empfehlen, und sein Name dassit eines Getäde empfohlen hötte?

Das meifte, mas wir Deutsche noch in ber fconen Litteratur haben,

sind Bersuche junger Leute. Ja das Vorurtheit ist ben uns sast allgamein, das eine jungen Leuten gutomme, in voleim Grebe yu arbeiten. Wänner, fogt man, sasten ernsssischer ernstigeitere Euskai, oder wöcksigere Geschäskie, zu weichen sie die Kirche oder der Staat aussozielen. Bersieums Romödien heiste Spielmerte; allensläß nicht unnstyliche Bersikungen, mit welchen man sich schlessen in eine fingt und yannagiske 30st beschästigen dern "Sechald wir uns dem männlichen Alter nähern, sollen wir sein alle unsere Kriste einem nitzlichen Amte wödenen; und läst und diese Amte unige Zeit, einem stylichen, soll min zu nichtst anderes skreisten, so soll man zin nichtst anderes skreisten, soll man zin nichtst anderes skreisten, soll man zin sich standeres skreisten, als den soll mit der Gravität und dem directschieden Kange dessen sich von der sich von der sich eine starte über einer erkauslich erkeitzt und der gereichen.

Daher tömmt es benn auch, daß unsere schöne Litteratur, ich will mich bie sagen gegen vie schöne Litteratur ber Alten, sondern separ sast gegen aller neuern posiertun Söller ibre, ein je ingentlücke, je inbiblicke Auslehen hat, und noch lange, lange haben wird. An Blut und Leben, an Farbe und Heure schlet es ihr endich nicht: aber Artile und Veren, an Farbe und Heure schlet es ihr ends siehe. Es kat noch so wenig Berte, die ein Mann, der im Tenten geste is, der noch so wenig Berte, die ein Mann, der im Tenten geste is, gern zur Hand nimmt, wenn er, zu seiner Altsäussen Perköhligungen benten will Bedes Nahrung fann so ein Wann wohl, d. E. in unsern höchst trivialen Komdden und ben Gallen Berte sche Verschweiter, Spässon, wie man sie alle Tage and ben Gallen bert: schoke Beng macht zura das Auser zu laach, das sich ber Hallen bet zu schoke Beng macht zura das Auser zu geläch mit seinen Berteil schoen und ber Gallen werd zu der der Gallen werd zu der der der der will, der zugleich mit seinen Beschen will, der ist einma de agedene und Kommt nicht wieder.

Wer nichts hat, der tann nichts geden. Ein junger Mentch, der erf seihft in die Weit tritt, tann unmöglich die Welt tennen und fle schieden. Das größte temitige Genie zeigt fich in seinen jugendücken Werten hohl und teer; seihft von den ersten Stüden des Menanders sagt Mutarch, (\*) daß sie mit seinen spätern und legtern Stüden gar nicht zu vergleichen gewesen. Aus diesen aber, seh er hinzu, tönne man schussen, was er noch würde geleistet haben, wenn er fanger gelebt hätte. Und

<sup>(\*)</sup> Ener. της συγκρισεώς Αρις. και Merav. p. 1588. Ed. Henr. Stephani.

wie jung meint man wohl, daß Menander starb? Wie viel Komödien meint man wohl, daß er erst geschrieben hatte? Nicht weniger als hunbert und fünse; und nicht jünger als zweh und sunfzig.

Reiner von allen unfern verstorbenen semischen Schiftern, von benne es sich noch ber Misse verlognte zu reden, ift so alt geworben; teiner von ben iglesenden ist es noch zur Zeit; feiner von beiten hat das vierte Theil so viel Stidte gemacht. Und die Tritt sollte von ihnen nicht eben das zu sagen solen, nas sie von dem Wenander zu sagen sand ". Sein wege es der nur, und spreche!"

Und nicht bie Berfaffer allein find es, Die fie mit Unwillen boren. Bir haben, bem Simmel fen Dant, ist ein Gefchlecht felbft von Eritifern, beren befte Eritit barinn befteht, - alle Eritit verbachtig gu machen. "Genie! Benie! fcreien fie. Das Benie fest fich fiber alle Regeln binweg! Bas bas Benie macht, ift Regel!" Go fcmeicheln fie bem Benie: ich glaube, bamit wir fie auch für Genies halten follen. Doch fie verratben zu febr, baf fie nicht einen Sunten bavon in fich fpuren, wenn fie in einem und eben bemfelben Athem bingufeten; "bie Regeln unterbrilden bas Benie!" - Als ob fich Benie burch etwas in ber Belt unterbruden lieffe! Und noch bagu burch etmas, bas, wie fie felbit gefteben, aus ihm bergeleitet ift. Dicht jeber Runftrichter ift Genie: aber jebes Benie ift ein gebohrner Runftrichter. Es bat bie Brobe aller Regeln in fich. Es begreift und bebalt und befolgt nur bie, Die ibm feine Empfindung in Borten ausbrilden. Und biefe feine in Worten ausgebrudte Empfindung follte feine Thatigkeit verringern tonnen? Bernunftelt barüber mit ibm, fo viel ibr wollt; es verftebt euch nur, in fo fern es eure allgemeinen Gate ben Augenblid in einem einzeln Falle anschauenb erkennet: und nur von biefem einzeln Ralle bleibt Erinnerung in ibm aurud, bie mabrent ber Arbeit auf feine Rrafte nicht mehr und nicht meniger wirfen fann, ale bie Erinnerung eines gludlichen Benfviele, bie Erinnerung einer eignen gludlichen Erfahrung auf fie zu wirten im Stande Behaupten alfo, baf Regeln und Eritit bas Genie unterbruden fonnen: beift mit andern Worten behaupten, baf Bebiviele und Uebung eben biefes vermogen; beißt, bas Benie nicht allein auf fich felbft, beißt es fogar, lebiglich auf feinen erften Berfuch einfchranten,

Eben fo wenig wiffen biefe weife herren, mas fie wollen, wenn fie uber bie nachtbeiligen Ginbrude, welche bie Eritif auf bas genieffenbe

Bublitum made, so luftig wimmern! Sie möchten uns lieber berechen, baß tein Menich einen Schmetterling mehr bunt und schon findet, seitbem bas bise Bergrößerungsglas ertennen laffen, baß bie Farben beffelben nur Staub find.

Seigit bas, Gedonten in Worte lieden: oder heißt es nicht vielunde, Gedonten zu Worten juden, und teine erhossen. — Und wer sind fie benn, die so die von Besphielen, und dem eftist Erstünden rechen? Bass sür Bephiele haben sie denm gegeben? Was haben sie denm selbst erlunden? — Schlaue Köpfel Wenn ihnen Bephiele zu beurtseilen vorlommen, die münschen sie lieder Wegeln; und wenn sie Wegeln beurtseilen sollen, so möchten sie lieder Bephiele haben. Anstalt von einer Eritif zu beweisen, daß sie falsch is, beweisen, das fie falsch is, beweisen sie zu frenze ist; und glauben verten zu haben! Anstalt ein Raisonnennt zu widerlegen, merten sie an, daß Erstünden siehwerte ist, als Kaisonniren; und glauben weiterlegt zu haben!

Wer richtig raisonnirt, ersindet auch: und wer ersinden will, muß raisonniren können. Rur die glauben, daß sich das eine von dem andern trennen lasse, die zu keinem von beiden aufgelegt find.

Doch was halte ich nich mit diesen Schwätzern auf? Ich will meinen Gage geben, und mich unbeklümmert lassen, was die Grüllen am Wege schwirten. Auch ein Schritt aus bem Wege, um sie zu zertreten, ist schwirten der die Schwieren foon zu viel. Ihr Sommere ist so leicht abgewartet!

Alfo, ohne weitere Einleitung, ju ben Anmerkungen, bie ich ben Gelegenheit ber ersten Borftellung ber Brüber bes Brn. Romanus, (19) annoch über biefes Stild versprach! — Die vornehmsten berfelben werben bie Beränberungen betreffen, bie er in ber Habel bes Terny machen zu muffen geglaubet, um fie unsern Sitten näher zu bringen.

Bas soll man überhaupt von der Nothwendigkeit dieser Beränderungen sagen? Wenn wir so wenig Anstof sinden, römische oder griechische Sitten in der Tragödie geschildert zu sehen: warum nicht auch in

<sup>(\*)</sup> Drep und flebilgftes Ctud. 6. 327.

ber Romobie? Bober bie Regel, wenn es anders eine Regel ift, bie Scene ber erftern in ein entferntes Land, unter ein frembes Bolt; bie Scene ber anbern aber, in unfere Beimath ju legen? Woher bie Berbinblichfeit, bie wir bem Dichter aufburben, in jener bie Gitten besienigen Bolfes, unter bem er feine Sanblung vorgeben laft, fo genau als moglich ju fchilbern; ba wir in biefer nur unfere eigene Gitten von ibm gefchilbert ju feben verlangen? "Diefes, fagt Bope an einem Orte, "icheinet bem erften Unfeben nach blofer Gigenfinn, blofe Grille gu "fenn: es hat aber boch feinen guten Grund in ber Ratur. Das Saupt-"fachlichfte, mas wir in ber Romobie fuchen, ift ein getreues Bilb bes "gemeinen Lebens, von beffen Treue wir aber nicht fo leicht verfichert "fenn tonnen, wenn wir es in fremte Doben und Gebrauche verfleibet "finben. In ber Tragobie bingegen ift es bie Banbling, mas unfere "Aufmertfamteit am meiften an fich giebet. Ginen einheimischen Borfall "aber für bie Buhne bequem ju machen, bagu muß man fich mit ber "Banblung größere Freiheiten nehmen, als eine zu befannte Geschichte "berftattet."

# Sieben und neunzigftes Stud.

Den Sten April, 1768.

Diese Ausschaft genau betrachtet, bürfte wohl nicht in allen Stüden beitriedigend fenn. Denn zwegegeben, daß fremde Sitten der Abshaft des Komdden nicht so gut entsprechen, als einheimidge: so bleidt nach immer die Frage, das in bestehen der Aragdie in bestehen der Aragdie in bestehen der Aragdie der bei Schwierigkein, als fremde ? Deife Frage, if im benightens durch die Schwierigkeit, einen einheimischen Borfall ohne allzumerkliche und anflösige Beründerungen file die Bilipse begunen zu machen, nicht bestehen der Aragdie der Beründertel. Beründe erten der einheimische Sitten auch einheimische Berändertel. Breich erteichte, is mit genen des in dehne fleher einheimische Berünftern ihre Bwed erreichte, is mitze es ja boch woß bestem kennen fich bei der Michael in der Aragdie alle Schwierigkeiten, welche sich bes Behandlung beier sinden, noch wie der Aragdie, als im Alfisch bes Wespandlung beier sinden, wegutsehen, als im Alfisch bes Wespandlung beier fürden, wegutsehen, als im Alfisch bes Wespandlung und ein der einheimischen Borfälle

Der Bortheil, den die einheimissen Sitten in der Komödie haben, beruhet auf der innigen Bedanntsschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Glichter braudis sie mas nicht erst dekannt zu machen; er ist aller hierzu nichtigen Beschreibungen und Winte überhoben; er sann seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln sossen, den um die Betten felcht ert langweilig zu schieben. Einheimisse Sitten also erleichtern ihm die Archeit, und besordern ben Aushauer bei Allussen.

Marum sollte num der tragische Sichter sich viese wichtigen behpetlent Berteinie begeben? Auch er hat Ursache, sich die die die möglich zu erleichtern, seine Krifte inde viel alle miglich zu erleichtern, seine Krifte inde, an Medengiere zu verfehrenden, sondern sie gang sur den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm kömmt auf die Allusion bes Zusche dauers alles an. Man wird vielleicht hierauf antwerten, daß die Tragsbei der Sitten ich zog die Krifter, daß sie ihrer gang und gar entilbriget sehn könne. Aber sonach kraucht sie auch leine fremde Sitten; und von dem Benigan, was sie den Sitten haben und zeigen will, wird es doch immer bester span, wenn es von einheimischen Sitten fregenommen ist, als von fremden.

Die Griechen wenightens haben nie andere als ihre eigene Sitten, micht blos in ber Komöble, sondern auch in ber Tragöble, jum Grunde gelegt. Ja fie haben fremben Böllern, aus beren Befchickte fie ben Stoff sibere Tragöble etwa einmal entschnten, lieder ihre eigenen griedischen Sitten leihen, als die Wirtungen der Bilden dum enthällen wellen. Auf das Coflume, vochdes umfern tragischen Dichtern so ängstlich empfosien wirt, bielten sie meigen ertigiste. Der Deneis fiervon ibnnen voreihmigt der Perferinnen best Aescholung fenn, umd die Ursache, warum sie sich so wenig an das Coslume binden zu bürsen glaubten, ift aus ber Absicht ber Tragöble leicht zu rögen.

Doch ich gerathe zu weit in denjenigen Theil des Problems, der mich ist gerade am venigsten angeht. Im eine mich behanpte, daß einheimische Sitten auch in der Tragdbei zuträglicher senn wirdern, als fremde: so seine in der Annabe find. Und sind sie des Annabes in der Kombeis sind. Und sind sie des angehen is der Kombeis sind. Und sind sie des Annabes im der Kombeis sind. Und sind sie des Annabes in der Kombeis den Und das die Beränderungen, welche Herr Komanus in Alfisch berschleren, mit dem Etilde des Tereng gemacht hat, überhaupt nicht anders als billigen.

Er hatte Recht, eine Fabel, in welche so besondere Griechische und erfolge Sitten so innig vertwebet sind, muzuschaffen. Das Beyhiel erhält seine Kraft uur ven sciener innern Bahrscheintichstet, bei zeber Mensch nach dem beurtheilet, was ihm selbst am gewöhnlichsten ist. Aus Annehmy fällt weg, wo wir und erst mit Wälse in fremte Unuflärbererfehen nüssen. Aber es ist auch teine leichte Sache mit einer solchen Unuschaffung. De vollkommene die Tabel ist, delto weniger läßt sich verandern, ohne das Gange zu zerrütten. Und schlichmunt wenn man sich sodann nur mit Filden begnügt, ohne im eigentlichen Berschadte umuzuschässen.

Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt! Sehr wohl! Nur Shabe, daß durch Austöfung dieses einzigen Knoten, Leffing, sammtl. Werte. VII.

Bemachlichfeit befteben fann.

welder bei dem Teren, den Kelfhinus und Kelißbo unter sich, und beibe mit dem Dema, sprem Sater verbündet, die gange Wasshine aus einander fällt, und aus Einem allzemeinen Interesse werd geweg gang derschiedeme entschen, die klos die Convenienz des Dichters, und keinesvogs ihre eigene Valutur gefammen hälft!

Denn ift Aefdinus nicht blos ber angenommene, fonbern ber leibliche Gobn bes Micio, mas bat Demea fich viel um ibn zu befümmern? Der Gobn eines Brubers geht mich fo nabe nicht an, als mein eigener, Wenn ich finbe, bag jemand meinen eigenen Gobn verziehet, gefchabe es auch in ber besten Absicht von ber Welt, fo babe ich Recht, biefem gutbergigen Berführer mit aller ber Beftigfeit gu begegnen, mit welcher, bebm Tereng, Demea bem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ift, wenn es ber eigene Gobn bes Bergiebers ift, mas fann ich mehr, mas barf ich mehr, ale bag ich biefen Bergieher marne, und wenn er mein Bruber ift, ibn öftere und ernftlich marne? Unfer Berfaffer fest ben Demea aus bem Berhaltniffe, in welchem er ben bem Tereng ftebet, aber er laft ihm bie nehmliche Ungestümbeit, ju welcher ihn boch nur ienes Berbaltnift berechtigen tonnte. Ja beb ibm fcbimpfet und tobet Demea noch weit arger, ale ben bem Tereng. Er will aus ber Saut fahren, "baf er an feines Brubers Rinbe Schimpf und Schanbe erleben "muß." Wenn ihm nun aber biefer antwortete: "Du bift nicht flug, "mein lieber Bruber, wenn bu glaubeft, bu tomteft an meinem Rinbe "Schimpf und Schande erleben. Wenn mein Cobn ein Bube ift und "bleibt, fo wirb, wie bas Unglud, alfo auch ber Schimpf nur meine fenn. "Du magft es mit beinem Gifer wohl gut meinen, aber er geht ju weit; "er beleidiget mich. Kalls bu mich nur immer fo ärgern willft, fo tomm "mir lieber nicht über bie Schwelle! u. f. w." Benn Dicio, fage ich, biefes antwortete: nicht mahr, fo mare bie Romobie auf einmal aus? Ober fonnte Micio etwa nicht fo antworten? Ja mußte er wohl eigentlich nicht fo antworten?

Wie viel schieftlicher eifert Demea benm Terenz. Dieser Aeschinus, ben er ein so libertliches Leben zu füßern glaubt, ist noch immer sein Gobs, no bin gleich der Benter am Kinds Gatta angenommen. Und bennoch bestehet ber römische Micio weit mehr auf seinem Rechte als ber beutische. Du hast mir, sagt er, beinem Sohn einmal übertassten; bettimmer bis um ben, ber bir noch über ist:

- - nam ambos curare; propemodum

Reposcere illum est, quem dedisti — Diefe verstedte Drohung, sim seinem Sohn gurüd zu geben, ist es auch, die isn zum Schweigen beingt; und boch sam Micio nicht verlangen, daß sie alle välerliche Empstimungen bes ihm unterbriden soll. Es muß Micio word verbrießen, daß Emen auch in der Kolge nicht außbert, ihm immer die nehmlichen Bornützfe zu machen: aber er sann es dem Dater doch auch nicht verbreifen, wenn er seinen Sohn nicht gänigt der beretten siehen der Erenn jist ein Mann, der sie das Boch Lessen auch zu der Beneuten der Beneuten siehen Bornützfen der werden der Beneuten mißte. Banker, der Beneuten mißte.

# Acht und neunzigftes Stud.

Den 8ten April, 1768.

Een so shiefend und salfd wird, durch gungen vente depertent est eine beutsches eine des Berghünig ber beden upgen vente des bet erbentes bem beutschen Lechginus, daß er (\*) "wielmals an den Thorfeiten des "Attefthes Antielle nicht geschafte generalien." Bas Letter? Im shieft geschafte generalien." Bas Letter? Im shieft gibt geben der bei gesche fig werden ju antwerten: "ich tillige deine hierben hegeigte Gouglatt und Borssch ju derweier die "es auch institution eines ungezogenen Betters Antheit zu nehmen: Babestie der barbestie der Babestie der

Rur bem leiblichen Bruber verzeihen wir, hierinn weiter zu geben.

Rur an leiblichen Brubern tann es uns freuen, wenn einer von bem andern rühmet:

- - Illius opera nunc vivo! Festivum caput.

Oui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:

Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit. Denn ber brüberlichen Liebe wollen wir von ber Alugheit feine Grengen gefeht miffen. 3mar ift es mabr, bag unfer Berfaffer feinem Meichinus bie Thorheit überhaupt ju erfparen gewußt hat, bie ber Aefchinus bes Tereng für feinen Bruter begebet. Gine gewaltfame Entführung bat er in eine fleine Schlägeren verwandelt, an welcher fein wohlgezogner Jungling weiter feinen Theil hat, ale bag er fie gern verhindern wollen. Aber aleichwohl lagt er biefen mohlgezognen Jungling, für einen ungejognen Better noch viel zu viel thun. Deun mußte es jener wohl auf irgend eine Beife gestatten, bag biefer ein Rreaturden, wie Citalife ift. ju ihm in bas Saus brachte? in bas Saus feines Baters? unter bie Mugen feiner tugenbhaften Beliebten? Es ift nicht ber verführerifde Damis, biefe Beft für junge Leute, (\*) beffenwegen ber beutiche Acidinus feinem lüberlichen Better bie Rieberlage ben fich erlaubt: es ift bie blofe Convenieng bes Dichters.

Wie portrefflich bangt alles bas ben bem Tereng gusammen! Wie richtia und nothwendig ist da auch die geringste Kleinigfeit motiviret! Mefdinus nimmt einem Stlavenhandler ein Dabchen mit Bewalt aus bem Saufe, in bas fich fein Bruber verliebt bat. Aber er thut bas, weniger um ber neigung feines Brubers ju willfahren, als um einem größern Uebel vorzubauen. Der Sflavenbanbler will mit biefem Dabden unverzuglich auf einen auswärtigen Marft: und ber Bruber will bem Dabden nach; will lieber fein Baterland verlaffen, ale ben Gegenftanb feiner Liebe aus ben Augen verfieren. (\*\*) Roch erfährt Acfcbinus ju rechter Beit biefen Entichluft. Bas foll er thun? Er bemachtiget fich in ber Beschwindigfeit bes Mabdens, und bringt fie in bas Saus feines Dheime, um biefem gutigen Manne ben gangen Sanbel zu entbeden.

<sup>(\*)</sup> Cette 30. (\*\*) Act. II. Sc. 4.

AE. Hoe mihi dolet, nos paene sero scisse: et paene in eum loeum Redisse, ut si omnes cuperent, nihil tibl possent auxiliarier.

CT. Pudebat. AE. Ah, stultitia est istaco; non pudor, tam ob parvulam Rem paene e patria: turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant.

Denn das Matchen ift zwar entführt, aber sie muß ührem Eigenthümer bech Segalit merken. Micio begalit sie auch ohne Unsand, mut fremet ich nicht sowohl ührer die That ber jumgen Leute, als über die besüberliche Liebe, wechhe er zum Grunde siehet, und über das Bertranen, welches sie auf ihn doche sehen wollen. Das größte ift geschehen; warum
sollte er nicht noch eine Aleinigkeit bingusügen, ihnen einen volltommen
vermilden Zas zu machen?

\_ \_ \_ Argentum adnumeravit illico:

Dedit praeterea in sumptum dimidium minae.

hat er bem Atefipho bas Mabcheu gefauft, warum soll er ihm nicht verstatten, fic in seinem hause mit ihr zu vergnugen? Da ift nach ben alten Sitten nichts, was im geringften ber Tugend und Chebarteit wiber-präche.

Aber nicht so in unfern Bribern! Das hand bes gittigen Baters wird auf bas ungeziemendte gemistraucht. Aufangs ohne sein Biffen, und endlich gar mit seiner Genesmigung. Etaclis ist eine weit unansändigere Berson, als selfts sein Plattria; und unfer Atsfrho will sie gar bepeathen. Benn bas ber Terenzische Alters in die Fraktria vorzeschaft hätte, so wierte sich ber Terenzische Alters in die einer Phattria vorzeschaft hätte, so wierte sich der Terenzische Alters in diesert geweisen, und mit bem Bater de fach in die Erklieg geweisen, und mit bem Bater die fastligften Mittel veradrecht haben, einen sich so firtissisch manchijerenden Aburtschen in Zaume zu halten.

Uleberhanpt ist ber beutsche Atlesipho von Ansange viel zu verberbt geschibert, und auch hierinn ift unser Berfasser von seinem Muster abgegangen. Die Stelle erwedt mir immer Grausen, wo er sich mit seinem Better über seinen Bater unterhält. (\*)

Leanber. Aber wie reintt fich bas mit ber Ehrfurcht, mit ber Liebe, bie bu beinem Bater fculbig bift?

Ancap. Ehrfurcht? Liebe? hm! bie wird er wohl nicht von mir verlangen.

feanber. Er follte fie nicht verlangen?

Encaft. Rein, gewiß nicht. 3ch habe meinen Bater gar nicht lieb. 3ch mußte es lugen, wenn ich es fagen wollte.

Ceander. Unmenichlicher Sohn! Du bebenfft nicht, was bu fagst. Denjenigen nicht lieben, ber bir bas Leben gegeben hat! Go sprichst bu

(\*) 1. Mufg. 6. Muft.

igt, da du ihn noch leben flehst. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich bich fragen.

Kyras. Hm! Ich weis nun eben nicht, was da geschehen würde. Auf allen Fall würde ich wohl auch sogar unrecht nicht khun. Denn ich glaube, er würde es auch nicht besser machen. Er spricht ja salt täglich zu mit: "Benn ich dich nur los würel wenn den nur weg wörest!" Seist das Liebe? Kanst du verlangen, daß ich ihn wieder lieben soll?

Much bie ftrengfte Bucht mußte ein Rind au fo unnaturlichen Gefinnungen nicht verleiten. Das Berg, bas ihrer, aus irgent einer Urfache, fabig ift, verbienet nicht andere ale fflavifch gehalten ju merben. Wenn wir une bes ausschweifenben Gobnes gegen ben ftrengen Bater annehmen follen: fo muffen jenes Ausschweifungen fein grundbofes Berg verrathen; es muffen nichts als Ausschweifungen bes Temperaments, jugendliche Unbebachtfamfeiten, Thorheiten bes Rigels und Muthwillens fenn. Rach biefem Grundfate haben Denander und Tereng ihren Rtefipho gefchilbert, Go ftreng ibn fein Bater balt, fo entfahrt ibm boch nie bas geringfte bofe Bort gegen benfelben. Das einzige, mas man fo nennen fonnte, macht er auf bie vortrefflichfte Weife wieber gut. Er mochte feiner Liebe gern wenigstens ein Baar Tage, rubig genieffen; er freuet fich, baf ber Bater wieber binaus auf bas lanb, an feine Arbeit ift; und wunfcht, baß er fich bamit fo abmatten, - fo abmatten moge, baß er gange breb Tage nicht aus bem Bette tonne. Gin rafcher Bunfch! aber man febe, mit meldem Rufane:

\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ utinam quidem

Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim,

Ult triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere. Quod cum salute ejus fiat! Mur müßte es ihm weiter nicht schaen! — So recht! so recht, liebensbuftwiger Idugsling! Immer geh, wosin vich Freude und Liebe russell ist vich vicht eine vie gern ein Ange ul Das Böss, das de keige in den Engebis, wird nicht sein des fein Liebe gent Auflicher in die, als selfs den Batter ist! — Und haft einen keitere Züge in der Seene, aus der diest eine Wigen und dertrug sehr gestäufig finde der rechtschaft gekteligt in der Seene, aus der die Bette genommen ist. Der weltschaft gekteligd sich abgefenuter Buche we ügen und dertrug sehr gestäufig sinde der römische hingegen ist in der äußersten Berwirrung um einen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung und einen Keinen Berwirrung und einen Keinen Berwirrung um einen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung um einen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung um einen Keinen Berwirrung um deinen Keinen Berwirrung um einen Keinen Ber

Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die. Quid dicam? Sr. Nil ne in mentem venit? Cr. Nunquam quicquam. Sr. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vohis? Cr. Sunt, quid postea?

Sr. Hisce opera ut data sit. Cr. Quae non data sit? Non potest fieri!

Diefes naife, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngling sucht einen Borwand; und ber schassische Recht schlägt ihm eine Lüge vor. Eine Lüge! Rein, bas geht nicht: non potest fieri!

# Reun und neunzigftes Stud.

Den 12ten Abril, 1768.

Sonach hatte Tereng auch nicht nothig, uns feinen Rtefipho am Enbe bes Stude befchamt, und burch bie Befchamung auf bem Bege ber Befferung, ju geigen. Bobl aber mufite biefes unfer Berfaffer thun. Rur fürchte ich, bag ber Buichauer bie friechenbe Reue, und bie furchtfame Unterwerfung eines fo leichtfinnigen Buben nicht für febr aufrichtig halten tann. Eben fo wenig, ale bie Gemutheanberung feines Batere. Beiber Umtebrung ift fo menig in ihrem Charafter gegrundet, baf man bas Beburfnig bes Dichtere, fein Stud folieffen gu muffen, und bie Berlegenheit, es auf eine beffere Art ju fchließen, ein wenig ju febr barinn empfindet. - 3ch weis überhaupt nicht, woher fo viele tomifche Dichter bie Regel genommen haben, bag ber Bofe nothwenbig am Enbe bes Stude entweber beftraft werben, ober fich beffern muffe. In ber Tragobie mochte biefe Regel noch eber gelten; fie fann une ba mit bem Schidfale verfohnen, und Murren in Mitleib febren. Aber in ber Romobie, bente ich, hilft fie nicht allein nichts, fonbern fie verbirbt vielmehr vieles. Benigftens macht fie immer ben Ausgang ichielenb, und falt, und einformig. Wenn bie verschiebnen Charaftere, welche ich in eine Sanblung verbinbe, nur biefe Sanblung ju Enbe bringen, warum follen fie nicht bleiben, wie fie maren? Aber freplich muß bie Banblung fobann in etwas mehr, ale in einer bloffen Collifion ber Charaftere, besteben.

Diefe tann allerbinge nicht anbere, ale burd Rachgebung und Beranberung bes einen Theiles biefer Charaftere, geenbet werben; und ein Stud, bas wenig ober nichts mehr hat als fie, nabert fich nicht fowohl feinem Biele, fonbern foläft vielmehr nach und nach ein. Wenn bingegen jene Collifion, bie Sandlung mag fich ihrem Enbe nabern, fo viel ale fie will, bennoch gleich ftart fortrauert: fo begreift man leicht, baf bas Enbe eben fo lebhaft und unterhaltend febn fann, ale bie Ditte nur immer war. Und bas ift gerabe ber Unterschieb, ber fich amifchen bem letten Afte bes Tereng, und bem letten unfere Berfaffere befindet. Cobalb wir in biefem boren, bag ber ftrenge Bater binter bie Babrbeit gefommen: fo tonnen wir une bas Uebrige alles an ben Fingern abgehlen; benn es ift ber fünfte Aft. Er wird Anfange poltern und toben; balb barauf wird er fich befänftigen laffen, wird fein Unrecht ertennen und fo merben wollen, bag er nie wieber zu einer folden Romobie ben Stoff geben tann: besaleichen wird ber ungeratbene Cobn tommen, wird abbitten, wird fich ju beffern verfprechen; furg, alles wird ein Berg und eine Seele werben. Den hingegen will ich feben, ber in bem funften Atte bes Tereng bie Benbungen bes Dichters errathen fann! Die Intrique ift langft ju Enbe, aber bas fortmabrenbe Grief ber Charaftere laft es uns taum bemerten, baf fie ju Enbe ift. Reiner veranbert fich; fonbern jeber fcbleift nur bem anbern eben fo viel ab, ale nothig ift, ibn gegen ben nachtheil bes Excesses zu vermabren. Der frengebige Dicio wirb burch bas Manouvre bes geitigen Demea babin gebracht, tag er felbft bae Uebermaaf in feinem Bezeigen erfennet, und fragt:

Quod proluvium? quae istace subita est largitas?
So wie umgelépit der strenge Demea durch das Manöuwe des nochsiches vollen Micio endlich erkennet, daß es nicht genug ist, nur immer zu tadellt und zu bestrafen, sobrere es auch gut sey, obsecundare in loco.—

Noch eine einzige Aleinigfeit will ich erinnern, in welcher unfer Berfasser fich, gleichfalls zu seinem eigenem Nachtheile, von seinem Mufter entfernt hat.

Tereng sagt es selftst, daß er in die Betüter bes Menanders eine Sessioe aus einem Sidde best Dephilus lievegertragen, um ho seine Beitber zusammen gesett habe. Diese Episoe ist die gewaltsame Entlührung der Pjaltiria durch dem Achhimus: und daß Stüd des Diphilus bich, die mit einander Eterbenden. Synapothnescontes Diphili comoedia est —
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula — —
— eum hic locum sumpsit sibi
In Adelphos — — —

Nach viesen beiden Umfänden zu netheiten, mochte Tiphins ein Paar Serlichte aufgeführet haben, die soft entisslossen, wern, lieber mit einander zu flerben, als sich fet entschaften in Wittle gekhögen, und das Wädschen sich ver Neise der ein Genalt entsäpt hätte? Den Entschieß, mit einander zu flerben, hat Terenz in den bloffen Entschieß wird, mit ein Abeter und Bater und Baterland um sie zu verlassen, gemidden. Denatus sigt biese anderücklich: Menander mori illum voluisse singit, Terentius sugere. Aber sollte es in biese Note der Nach voluisse singit, Terentius sugere. Aber sollte es in biese Note de Donatus nicht Diphilus auftatt Menander heisen? Sangewis, wie Peter Nannius biese sie sie sie sie sollte, das er die zu verlagen, gat es ja selft, das er dies gange Episch von der Entstürung nicht aus dem Menander, sondern aus dem Diphilus entschnet hate; und das Ents der Sphilus hatte von dem Sterben sogar seine Titel.

Indes muß freplich, anstat biefer von dem Diphilus entlehnten Entstüpung, in dem Stüde des Menanders eine andere Intrigue gewesen, an der Afchiums gleicher Weise für dem Afchipus gleicher Weise in dem Afchipus flussell nahm, und wodurch er sich bey seiner Gesliebten in eben den Berdacht brachte, der am Ende sie Weiselle flusselle. Werinn beise gentlich bestanden, düssel schwerz zu errathen senn. Sie mag aber bestandten haben, worium sie will: so wird sie dem ze dem zo wohl gleich vor dem Etikale vorspergangen senn, als die som Arrenz bestät gleich und Erknuckte Entstährung. Denn and sie Same gewesen senn noch sieberal sprach, als Vennea in die State tam; auch sie muß

<sup>(\*)</sup> Sylloge V. Missell. cap. 10. Videat quases occuratus tector, mun pro Menadro legendum sil Diphitus. Cert'eve to tato Conocida, vot pars istina symment, quod hic tractutur, ad verbum e Diphito translate set. — Its cum Diphit conocida a commoriendo nome habest, et ili dictare adolectem mort volusae, quod Ferentius tunta en commoriendo com mort volusae, quod Ferentius tuntata nose, et et en commoriendi cum puolis abado diverso θνηθείνετες nomen fabulae inditum essen.

bie Gelegenheit und der Stoff gewesen sehn, worüber Demea gleich Ansangs mit seinem Bruder den Streit beginnet, in welchem sich beider Gemüthsarten so vortrefslich entwickeln.

Nam illa, quae antehac facta sunt
Omitto: modo quid designavit? —
Fores effregit, atque in aedes irruit
Alienas — — — — — — — —

— — clamant omnes, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio

Dixere? in ore est omni populo —

Run habe ich icon gefagt, bag unfer Berfaffer biefe gewaltfame Entführung in eine Meine Schlageren verwandelt bat. Er mag auch feine guten Urfachen bagut gehabt baben; wenn er nur biefe Schlageren felbft, nicht fo frat batte gefcheben laffen. Und fie follte und mufte bas febn. was ben ftrengen Bater aufbringt. Go aber ift er fcon aufgebracht, ehe fie geschieht, und man weis gar nicht worliber? Er tritt auf und gantt, ohne ben geringften Unlag. Er fagt gwar: "Alle Leute reben von "ber ichlechten Aufführung beines Gobnes: ich barf nur einmal ben Guft "in bie Stadt feten, fo bore ich mein blaues Bunder." Aber mas benn bie Leute eben itt reben; worinn bas blaue Bunber bestanden, bas er eben ist gebort, und worüber er ausbrudlich mit feinem Bruber au ganten tommt, bas boren wir nicht, und tonnen es auch aus bem Stude nicht errathen. Rurg, unfer Berfaffer batte ben Umftant, ber ben Demea in Barnifch bringt, zwar veranbern fonnen, aber er hatte ibn nicht verfeten muffen! Benigstens, wenn er ibn verfeten wollen, batte er ben Demea im erften Afte feine Ungufriebenheit mit ber Erziehungsart feines Brubers nur nach und nach muffen außern, nicht aber auf einmal bamit berausplaten laffen. -

Möchten wenigstens nur diejenigen Stude bes Menanders auf uns gefommen fenn, welche Tereng genuget bat! Ich tann mir nichts Unterrichtenbers benten, als eine Bergleichung biefer griechischen Originale mit ben lateinischen Kopieen sehn wurde.

Denn gewiß ift es, baß Tereng tein bloffer flavifcher Ueberfeber gewefen. Auch ba, wo er ben gaben bes Menanbrifchen Stiddes vollig behbebalten, hat er fich noch manchen Keinen Busch, manche Berftärtung ober Schwächung eines und bes andern Juges erlaubt; wie uns beren

verschiene Donatus in feinen Schollen angezigt. Mur Schabe, daß fich Donatus immer so turz, und öferes so buntet darflöer ausbrüffer, gu feiner Zeit die Stidte des Wenanders noch selbs in jedermanns Händen waren,) daß es schwer wird, über den Werth oder Umverth solcher Terenzischen Kinftelegen etwas Zuverläsiges zu sogen. In den / Britbern studet sich bieren ein febr merkvolltiges Exempel.

#### Sundertftee Stud.

Den 15ten April , 1768.

<sup>(\*)</sup> Act. V. Sc. VIII.

D.E. Ego vero jubeo, et in hac re, et in aliis omnibus, Quam maxime unam facere nos hanc familiam; Colere, adjuvare, adjungere. A.E.s. Ita quaeso pater.

M. Haud aliter censeo. Dr. Imo hercle its nobis decet.
Primum hujus uxoria est mater. Mr. Quid postes?

DE. Proba, et modesta. Mr. Ita sjunt. DE. Natu grandior. Mr. Scio. DE. Parere jam diu haec per annos non potest:

Nec qui cam respiciat, quisquam est; sols est. Mt. Quam hic rem agit? Dr. Hanc to acquum est ducere; et te operam, ut flat, dare.

Demen. Ja wohl ist bas mein Wille! Wir muffen von nun an mit biesen guten Leuten nur eine Familie machen; wir muffen ihnen auf alle Weise aushelsen, uns auf alle Art mit ihnen verbinden.

Arfdinus. Das bitte ich, mein Bater.

Mieis. 3ch bin gar nicht bagegen.

Demea. Es fchieft fich auch nicht anders fur uns. - Denn erft ift fie feiner Frauen Mutter -

Micio. Run bann?

Demea. Auf bie nichts ju fagen; brav, ehrbar -

Micio. Co bore ich.

Demea. Ben Jahren ift fie auch.

Micio. 3a mobil.

Demea. Rinder tann fle icon lange nicht mehr haben. Dagu ift niemand, ber fich um fie befummerte; fie ift gang verlaffen.

Mieis. Bas will ber bamit? Demea. Die mußt bu billig hehrathen, Bruber. Und bu, (3um Aridelnut) mußt in machen, baf er es thut.

Micio. 3ch? fie bebrathen?

Demea. Du!

Micio. 36?

Demea. Du! wie gefagt, bu!

Mieto. Du bift nicht flug.

Demea. (jum Mefchinus) Run zeige, was bu tannft! Er muß!

Arfdinus. Dein Bater -

Mirio. Bie? - Und bu, Bed, tannft ihm noch folgen?

Mr. Me ducere autem? Dr. Te. Mr. Me? Dr. Te inquam. Mr. Ineptis. Dr. Si tu ais homo,

Hic fsciat. AES. Mi pater. Mr. Quid? Tu autem huic, asine, auscultas. DE. Nihil agis,

Fieri aliter non potest. M. Deliras. AES. Sine te exorem, mi pater.
M. Insanis, aufer. DE. Age, da veniam filio. M. Satin' sanus es?

Ego novus maritus snno demum quinto et sexagesimo. Fism; atque snum decrepitam ducam? Idne estis suctores mihi?

Fism; atque snum decrepitam ducam? Idne estis suctores mini?

Aga, Fac; promisi ego illis. Mi. Promisti autem? de te Isrgitor puer.

DE. Age, quid, si quid te majus oret? Mi. Quasi non hoc sit meximum.
DE. Da venism. AES. Ne gravere. DE. Fac, promitte. Mi. Non omittis?

AES. Non; niai te exorem. M.I. Vis est hace quidem. D.E. Ago prolixe Micio.
M.I. Etsi hoc mihi prayum, ineptum, absurdum, atque alienum a vita mea

M1. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum a vita mea Videtur: si vos tantopere istuc vultis, fist. — — — Demea. Du ftreibest bich umfonst: es tann nun einmal nicht anbers febn.

Micio, Du fcmarmft,

Aefdinus. Lag bich erbitten, mein Bater.

Micio. Rafeft bu? Beh!

Demen. D, fo mach bein Gohne boch bie Freube!

Micio. Bift bu wohl ben Berftanbe? Ich, in meinem fünf und fechzigsten Sahre noch hehrathen? Und ein altes verlebtes Weib hehrathen? Das fonuet ihr mir zumuthen?

Aefdinus. Thu es immer; ich habe es ihnen verfprochen.

Micis. Berfprocen gar? - Burfchchen, verfprich für bich, was bu verfprecen willft!

Demea. Frisch! Wenn es nun etwas wichtigeres wäre, warum er bich bate?

Micia. Ale ob etwas wichtigere febn fonnte, wie bas?

Bemen. Go willfahre ihm boch nur!

Aefdinus. Gen uns nicht guwiber!

Demea. Fort, verfprich!

Micis. Bie lange foll bas mabren?

Arfdinus. Bis bu bich erbitten laffen.

Micio. Aber bas beißt Gewalt brauchen,

Demea. Thu ein Uebriges, guter Micio.

Micio. Mun bann; — ob ich es zwar febr unrecht, fehr abgefcmadt finde; ob es sich schon weber mit ber Bernunft, noch mit meiner Lebensart reimet: — weil ihr boch so sehr barauf besteht; es seh!

"Nein, sogt die Eritit; des ift zu viell. Der Tichter ist hier mit Necht zu tabelin. Das einige, was man noch zu seiner Nechtzertigung sogen Konnte, wäre diese, doß er die nachtzeiligem Beigem einer übermäßigem Gutherzigkeit hoke zeigem wollen. Doch Michio hat sich die doch nichtender der die der der die Archand, so wiele Konntiss der Welt gegigt, daß diese siehe Lette Ausschweitung wider alle Wahrscheinlichsteil ist, und den siehen aufgeweitung noder alle Wahrscheinlichsteil ist, und den keinern Justhauer nothwendig keleidigen muß. Wie eigelgat alse der Tichter ist für er ut aberten, auf alle Welfe zu abecht."

Aber welcher Dichter? Tereng? ober Menanber? ober beibe? — Der neue englische Ueberfeber bes Tereng, Colmann, will ben größern Theil bes Tabels auf ben Menanber gurudschieben; und glaubt aus einer Anmerkung ves Donatus beweisen zu können, daß Terenz die Ungereintischt seines Originals in vieser Stelle wenighens sehr gemildert habe. Donatus sagt nehmlich: Apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur. Ergo Terentius ένορτικου.

"Se ift fehr somerbor, ertlärt isig Colmann, "boß dies Ammertung "bes Donatus so gänglich von allen Aunstrichtern übersehen worden, da "sie, bei unterm Berluste bes Menanders, boch um so wiel mehr Auf"mertsamteit verdienet. Unstreitig ist es, daß Tereng in dem legten Alte"ment Plane bes Menanders gesoglich ist: ob er nun aber schon die Unge"reimischt, den Wiele mit der alten Mutter zu versetzungten, angenom"men, so lernen wir voch vom Donatus, daß dieser unstamt, angenom"men, so lernen wir voch vom Donatus, daß dieser unstamt ihm selber "Miele, auch die den Wiederen, und er eine Tochjand dassin verbester, daß er den "Wiele alle den Wiederwillen gegen eine solche Berbindung äußern lassen, "den er in dem Silice des Menanders, wie es scheint, nicht geduster "dette."

Es ift nicht unmöglich, daß ein Römischer Dichter nicht einmal etwas besser könne gemacht haben, als ein Griechischer. Aber der bloßen Möglichkeit wegen, möchte ich es gern in keinem Falle glanben.

Schmann meinet also, die Worte des Donatus: Apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur, hießen so vict, alls: dehm Menanderm ber streibet sich der Alte gegen die Spenats in icht. Aber wie, wenn sie das nicht hießen? Wenn sie vielmehr zu übersehen wären: behm Menander sallt man dem Alten mit der Hepptalh nicht de chmerkich? Nuptias gravari winde zu enterings jenes heisten auch de nuptiis gravari? In jener Nedensart wird gravari gleichsan als ein Sepanans; in biese aber ist es ja wost das eigentliche Passifivum, und tann also meine Aussegung nicht allein leiden, sondern viellichs wost gar teine anwere leiden, als sie.

Ware aber bieses: wie stünde es bann um den Tereng? Er hätte sein Original so wenig vertessert, daß er es vielunder verschlitumert hätte; er hätte die Ungereintsseit mit der Werschprackung des Wicho, durch die Weigerung desselben, nicht gemitdert, sondern sie selber ersunden. Terentius soograckung! Uber nur, daß es mit den Ersindungen der Rachahmer nicht weit ber ist!

# hundert und erftes, zwentes, brittes und viertes Stud.

#### Den 19ten April, 1768.

Dunbert und erste bis viertes? — Ich hatte mir vorgenommen, ben Jahrgang biefer Blätter nur aus hundert Stüden bestehen zu lassen. Im ein zu fahr, Index und funfigs Wocken, und die Wocke zwer Stüde, geben zwar aller bings hundert und viere. Aber warum sollte, unter allen Togewerten, bem einzigen wöchentlichen Schriftsteller tein Fevertag zu Statten tonumen? Und in dem gangen Jahre nur viere: ist ja so wenigt

Doch Dobsley und Compagnie haben bem Bublico, in meinem Ramen, ausbrücklich hundert und vier Stück versprochen. 3ch werde bie guten Leute schon nicht zu Lügnern machen muffen.

Die Frage ist nur, wie fange ich es am besten an? — Der Zeug ist sowe verschierten: ich werbe einstiden oder rechen mußsen. — Aber das klimgt fo stimmermäßig. Wir sallt ein, — wos mir gleich sätte einsallen sollen: die Gewoshpielt ber Schauspieler, auf ihre Houptvorfellung ein teines Nachhpie fagen zu lassen. Das Nachhpielt kann kandeln, wevon es will, und braucht mit dem Borbergechenden nicht in der geringsten Berbinbung zu stehen. — So ein Nachhiel dann, mag die Blätter nun stillen, die ich mir gang erhoen wollte.

Erft ein Bort von mir felbst! Denn warum sollte nicht auch ein Rachsbiel einen Prolog haben burfen, ber sich mit einem Poeta, eum primum animum ad seribendum appulit, anfinge?

Alls, vor Jahr und Tag, einige gute Leute hier ben Einfall befamen, einen Bersich gu machen, ob nicht für das beutliche Theater sich einem bersich gut mehr ber Bernachung eines sogenanten Brincipals geschehen könne: so weiß ich nicht, wie man auf mich daben siel, und sich träumen ließ, waß ich bey biesem Unternehmen wosst nichtlich gesten kommen was der nichtlich gene nach weise der am Wartte und war mußig; niemand wollte mich dingen: ohne Bweisel, weil mich niemand zu brauchen woßter; die gerade auf bies Freunde! — Voch sind mich nie zu einer gedrungen, ober nur erboten; aber auch bie geringsfüsgigte nicht von ber hand gewiesen, wer erboten; aber auch bie geringsfüsgigte nicht von ber hand gewiesen.

gn ber ich mich aus einer Art von Prabilection erlefen zu fenn, glauben tonnte.

Ob ich zur Aufnahme bes hiefigen Theaters concurriren wolle? barauf war also leicht geantwortet. Alle Bedenklichkeiten waren nur bie: ob ich es könne? und wie ich es am besten könne?

3d bin weber Schaufpieler, noch Dichter.

Man erweifet mir zwar manchmal bie Ehre, mich für ben lettern au erfennen. Aber nur, weil man mich verfennt. Mus einigen bramatifchen Berfuchen, bie ich gewagt habe, follte man nicht fo frengebig folgern. Dicht jeber, ber ben Binfel in bie Sand nimmt, und Farben verquiftet, ift ein Dabler. Die alteften von jenen Berfuchen find in ben Jahren bingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit fo gern für Benie halt. Bas in ben neueren erträgliches ift, bavon bin ich mir febr bewußt, baß ich es einzig und allein ber Critit zu verbanten habe. 3ch fühle bie lebendige Quelle nicht in mir, die burch eigene Rraft fich empor arbeitet, burch eigene Rraft in fo reichen, fo frifchen, fo reinen Strablen aufschieft: ich muß alles burch Druchverf und Robren aus mir berauf preffen. 3ch wurde fo arm, fo falt, fo furzfichtig fenn, wenn ich nicht einigermagken gelernt batte, frembe Schate beideiben zu borgen, an frembem Feuer mich ju warmen, und burch bie Glafer ber Runft mein Auge an ftarten. 3d bin baber immer beidamt ober perbruftlich geworben. wenn ich jum Rachtheil ber Eritit etwas las ober borte. Gie foll bas Benie erftiden: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was bem Benie febr nabe fommt. 3ch bin ein Labmer, ben eine Schmabfchrift auf bie Rrude unmöglich erbauen tann.

Doch freylich; wie die Krilde bem Löhmen wohl billt, fich von einem Drte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen tann: so and die Critift. Wem ich mit ihrer hilfe etwas zu Etande bringe, welches besfer ist, als es einer von meinen Talenten ohne Critif machen wirter: so toftet es mich so viel Zeit, ich muß von andern Gelichisten so free, von unwöllführlichen Berstreuungen so ununterbrochen sein, ich muß meine gange Beleinseit so gegenwärtig baben, ich muß ben jedem Schritte alle Bennertungen, die ich jemach liese Bitten und Veiterischerin gemacht, so ruhig durchlaufen tönnen; daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Reutigleiten unterhalten soll, niemand im der Welt ungeschiefter sin als ich. Abes Goldoni für bes italienisse Theater that, ber es in einem Jafre mit vergesign neuen Stüden bereicherte, bas muß ich für bas beutliche ju thun, flessich leifem lassen. Ja, bas würde ich bleiben lassen, wenn ich es auch könnte. Ich bin mistrauisser gegen alle erste Gorbanten, als De la Cassa und ber alte Spandy nur immer gewesen sie Zenn beem ich sie auch schon nicht für Eingebungen vob bien Beindes, weder bes eigentlichen noch bes allegerischen, halter (\*) so bente is doch murer, bas bei ersten Gorbanten bie ersten sin, um des das Best eine dich einmal in allen Suppen obenauf zu schwimmen pflegt. Weine erste Gedonfen sind gewiß fein Daar bester, all Johenmann erste Gedonsten und mit Bestermanns Gedonaten biet für men am flüssten zu den, um mit

— Endlich fiel man barauf, selbst bas, was mich zu einem so langsamen, oder, wie es meinen rüstigern Freunden scheinet, so soulen Arbeiter macht, selbst bas, an mir nuthen zu wollen: die Trütik. Und so entsprang die Idee zu biesem Blatte.

Eie gefiel mir, tiefe Brec. Sie erinnerte mid an bie Direckfalien ber Brieden, b. i. an bie Turgen Nachrickten, bergleichen selbst Afficielles von bem Eilleden ber griechischen Wühre zu einerfeis ber Wille vererb gehalten. Sie erinnerte mich, vor langer Zeit einmal über ben grundzelehrten Colaubenus bey mir gelacht zu haben, ver sich, and wohrer Doch drung für des Solbien in bem Wissignschaften, einklichet, den fie de bem Aristeteles vornehmlich um bie Berichtigung ber Chronologie bety feinen Dibaskalien zu finn gemefen. (\*\*) — Währhestig, es wäre auch eine einge Gedante für ben Afficheles, owen er fich mehre um ben berückspen Werthe



<sup>(\*)</sup> An opinion Joss not La Casa, archibishop of Benevesto, was afflicted with—which opinion was,—that whenever a Christian was extiling a book (not feel by relief or the private amazement, but) where his intent and purpose was boss file, to print and pursate was a straight of the print and pursate was bossed by the property of the evil one. —My father was buggly pleased with this theory of John de la Casa; and [had it not exampled him at little in his creed] believe would have given tent of the example than at little in his creed] believe would have given tent of the relate acres in the Shandy estate, to have been the broacher of it; — but as he could not have the honour of it in the litteral sense of the doctrine, he look up with the allegory of it. Prejudice of education, he would say, is the devil etc. [Life and Op. of Tristram Shandy Vol. V., p. 74.)

<sup>(\*\*) (</sup>Animadv. in Athenseum Libr. VI. cap. 7.1 dodardz. a sccipitur pre co scripto, que explicatur ubi, quando, quomodo et que oversita fabita aliqua territ ecta. « Quantum erritci hee diligentia veteres chronologos adjuverint, soli estimaturat IIII, qui norunat quam infirma et tenula praedità habuerint, qui al ficundam fugacia temporis rationem primi animum apputerunt. Ego non dubito, co potissimum spectasse Aristotelem, cum dedardandare ausa componenter.

ber Stüde, mehr um ihren Einstuß auf die Sitten, mehr um die Bitdung bes Geschmads, darinn betimmert hätte, als um die Mympiade, als um das Jahr der Olympiade, als um die Namen der Archonten, unter welchen sie zuerst aufgeschieret woerden!

3d war icon Billens, bas Blatt felbft Samburgifche Dibastalien ju nennen. Aber ber Titel flang mir allgufremb, und nun ift es mir febr lieb, baf ich ihm biefen vorgezogen babe. Bas ich in eine Dramaturgie bringen ober nicht bringen wollte, bas ftanb ben mir: wenigstens batte mir Lione Allacci besfalls nichts vorzuschreiben. Aber wie eine Dibastalje ausfeben muffe, glauben bie Gelehrten zu wiffen, wenn es auch nur aus ben noch vorhandenen Dibastalien bes Tereng ware, Die eben biefer Cafanbonus breviter et eleganter scriptas nennt. 3ch batte weber Luft, meine Dibastalien fo turg, noch fo elegant gu fcbreiben: und unfere inlebende Cafauboni murben bie Rorfe trefflich geschüttelt baben. wenn fie gefunden batten, wie felten ich irgend eines dronologischen Umftanbes gebente, ber fünftig einmal, wenn Millionen anberer Bucher perforen gegangen maren, auf irgent ein biftorifches Factum einiges Licht werfen fonnte. In welchem Jahre Lubewige bee Biergebnten, ober Lubewigs bes Funfgebnten, ob ju Baris, ober ju Berfailles, ob in Gegenwart ber Bringen vom Geblute, ober nicht ber Bringen vom Geblüte, biefes ober jenes frangofifche Deifterftud querft aufgeführet morben; bas murben fie ben mir gefucht, und zu ihrem großen Erftaunen nicht gefunden baben.

Was sonft biese Blätter werden sollten, barüber habe ich mich in ber Antlinkigung erfläret: was sie wirflich geworden, das werden meine Lefer wissen. Richt völlig bas, wozu ich sie zu machen versprach: etwas anberes; aber boch, dense ich, nichts sollcehteres.

"Gie follten jeben Schritt begleiten, ben bie Runft, sowohl bes Dich-..ters, als bes Schauspielers bier thun murbe."

Die letztere Salfte bin ich sehr bot überbrüffig geworben. Wir hoben Schaufpieltunft. Wenn es vor Attree eine Schaufpieltunft. Wenn es vor Attree eine solche Rung gegeben bat: Do baben wir file nicht mehr; sie ist verloren; sie muß gang von neuem wieder erfunden werden. Allgemeines Geschwätze darfiler, hat man in verfaiebenen Sprachen genug: aber specielle, von ebermann erkannte, mit Deutlichteit und Präcisson aber specielle, von nach welchen ber Tadel ober das 266 bes Attents in einem besondern

Halle gu bestimmen sey, deren wüßte ich saum zwey ober drey. Daber kommt es, daß alles Raissonnement über diest Waterei immer so sownen dem um vielendtig scheinel, daß es dem tein Bunder ist, wenn der Schanfpieler, der nichts als eine glückliche Rontine hat, sich auf alle Weisedunfpieler, der nichts als eine glückliche Rontine hat, sich auf alle Weisedunfpieler, der die gelte bei der gena eine einman dwissen, ob man ihn tadeln oder loben wollen. Ueberhaupt hat man die Annerung sich längft gemacht, daß die Empfinklichkeit der Klusselen die flehen bei Englung der Erktit, in eben bem Eerchklinfts geltz, in welchem die Erwisseleit und Deutsichsselt und Recht die Gewisseleit und Deutsichsselt und Recht der Gewisseleit und Deutsichselt und Renge der Erundfäge ihrer Klusse abmint. — So wiel zu meiner, und selbst zu erzelchalten, ohne der im ich zu auflächtigen hätzt.

Aber bie erftere Salfte meines Berfprechens? Ben biefer ift freulich bas Sier gur Beit noch nicht febr in Betrachtung gefommen, - und wie batte es auch tonnen? Die Schranten find noch taum geöffnet, und man wollte bie Wettlaufer lieber ichon ben bem Biele feben; beb einem Biele, bas ihnen alle Augenblide immer weiter und weiter binausgeftedt wird? Wenn bas Bublitum fragt; was ift benn nun gefcheben? und mit einem höhnifchen Richts fich felbft antwortet: fo frage ich wieberum; unb mas bat benn bas Bublifum gethan, bamit etwas geicheben fonnte? Much nichts; ja noch etwas fchlimmers, als nichts. Richt genug: baß es bas Bert nicht allein nicht beforbert: es bat ibm nicht einmal feinen naturlichen Lauf gelaffen. - Ueber ben gutbergigen Ginfall, ben Deutschen ein Rationaltheater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch feine Ration finb! 3d rebe nicht von ber politifden Berfaffung, fonbern blos von bem fittlichen Charafter. Faft follte man fagen, biefer feb: feinen eigenen haben ju wollen. Wir find noch immer bie gefchwornen Rachahmer alles Muslanbifchen, befonbere noch immer bie unterthanigen Bewunderer ber nie genug bewunderten Frangofen; alles mas uns von ienfeit bem Rheine tommt, ift fcon, reigenb, allerliebft, gottlich; lieber verleugnen wir Geficht und Bebor, ale bag wir es anbere finben follten; lieber wollen wir Blumpbeit für Ungezwungenbeit, Frechbeit für Grazie, Grimaffe für Undbrud, ein Geflingle von Reimen fur Boefie, Gebeule fur Dufit, uns einreben laffen, ale im geringften an ber Superioritat zweifeln, welche biefes liebenswürdige Bolt, biefes erfte Bolt in ber Belt, wie es fich felbft febr befcheiben zu nennen pflegt, in allem, mas gut und fcon und erhaben und anständig ift, von bem gerechten Schidfale zu seinem Antheile erhalten hat. -

Doch biefer Locus communis ift so abgebroichen, und bie nabere Anwendung besselben könnte leicht so bitter werden, daß ich lieber bavon abbreche.

Ich war asse aufo geneikiget, ausset ber Schritte, weche bei Sunft best ermantischen Dichters hier wirtlich feinnte gethan haben, mich bei benen zu vertwellen, die sie vorsäusig ihnu milite, um sobann mit einst ihre Bahn mit besto schnellern und größern zu burchlaufen. Es waren bie chritte, welche ein Irrender zurchlagehen nuss, um wieder auf den rechten Weg zu gelangen, und sien Ziel gerade in bas Auge zu befommen.

Seines Fleißes borf sich jedermann rismen: ich glaube, die ber bende Eiches Pielßen Bober, als yvonig, bie sie anssten. Anch habe ich sie so weit ausgesiet, als es nothig ist, um mitsrechen zu bufen: dem ich meiß noch, so wie der Nahler sich own niemanden gern taden laste, der dem Pinsel ganz und gar nicht zu sich ber den Pinsel ganz und gar nicht zu sichen weiß, so wie der Fleißen. De har der Ticken. Ich der es wenigstens versicht, was er benerstlielligen und, und kann von bem, vool ich sich sich zu machen vermag, doch urtselien, do es sich machen läßt. Ich verlange auch nur eine Stimme unter und, voo so mancher sich eine anmaßt, der, wenn er nicht dem oder jenem Aussänder nachslaubern gesent hätte, sie unwebe, als ein Bisch.

Aller man kann flubieren, und sich tief in den Irrthum hinem filter. Bas mich also versichert, daß mir dergleichen micht begegnet fen, daß ich das Beschen der translichen Dichtumlt nicht versenze, ist diese des Ollfommen sie erkenne, wie es Aristectes aus dem umgäbigen Beihre der Beihre bei Beihre bei Beihre bei Beihre bei Beihre filten den Beihre filte die in die angen fehren Beihre Beihre Beihre der Beihre Beihr

beneifen, baß fie fich von ber Richtschung bes Ariftoteles leinen Schritt entfernen fann, ohne fich eben fo weit von ihrer Bollfommenheit zu entfernen.

Rach biefer Uebergrugung nahm ich mir vor, einige ber berühnntesten Muster ber frangölischen Buhne aussilheich zu beurtheilen. Denn bief Busten folg auss nach den Regent bes Artifeldes gestibet feigur; und bei gefort bes Artifeldes gestibet feigur; und bei sond bie Etnise ber Bolltommenseit erreicht habe, auf wechher siede Stagent bie Gentle ber bei bei bei bei babe auf wechher bei bei babe auf bang auf fange so fest gegalutt, baß beh unfern Dichtern, ben Frangosen nachsinnen, eben se frangosen nachsinnen, eben se frangosen nachsinnen, eben se viele gewesen ist, als nach ben Regest ber Allten arbeiten.

Intest einem bas Berurtheil nicht ewig gegen unfer Gefühl kestehen, zieles varch, glüdlicher Weife, durch einige Englische Stade aus feinem Schlummer erweckel, und wir machten endlich vie Erschung, das ihr Tragsbie noch einer gang andern Weifung fähig sen, als ihr Gerneille mod Nacine un erthesten vermocht. Aber geblender von eisem plössiche Straße der Andersche ber Wahrscheit, prallten wir gegen dem Nand eines andern Abgrundes gurück. Den englischen Stiden soll hand bei den und gegen ber Mand bei den und bei Bragsfin, mit wieden und bie Franzisfischen is bekannt gemach hatten. Was schlos man der und gegen der Tragsbie erreichen laffe; ja dag biefe Regeln wohl gar Schuld gene sonnt gegen ber Tragsbie erreichen laffe; ja dag biefe Regeln wohl gar Schuld gene sonnt gene frankten.

Und das hatte nech hingehen mögen! — After mit diesen Regelin gin nan an, alle Negelin zu vermeigen, und es überhaupt für Pedanteren zu ertfären, dem Genie vorzinschreiten, was de fhun, und tras es nicht ihm musse. Aus, wir waren auf dem Puntte, und aus Erzschwegen der vergangung zeit muthpiellig zu verscherzeit; und den derfohrmeiter zu verlangen, das sieder zie kanft aufgin neue site für sich effluden solle.

3ch volre eitel genug, mir einiges Berbienst um unser Theater bedjumesten, wenn ich glauften blirfte, bas einigig Mittel getroffen zu hoden, beise Gäfenng bes Geschmad zu bemmen. Darval se genektielt zu haben, bars ich mir wenigstens schmichteln, indem ich mir nichts angelegner sen lassen, das ben Bahn von der Regelmässigkeit der fraugsfissen Winn zu bestreiten. Gerade seine Nation hat die Regeln bes alten Drama mehr verfannt, als die Frangssen. Einige bestäufige Beurertungen, die sie über bie shistliche außere Aurichtung bes Drama ben bem Atisteteles sanben, basen fie für das Wesentliche angenommen, und das Wesentliche, durch allerten Eusschangen und Dentungen, dofür so entrögtet, daß nother als Werte darungen hofür neutrig, bos nother das nichts anders als Werte daruns entstehen sonnten, die weit unter der höchsten Wirtung blieben, auf welche der Philosoph seine Regeln calculite hatte.

Ich wage es, hier eine Aeußerung zu thun, mag man fie boch nehmen, wofür man will! — Man nenne mir das Stid des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die Wette? —

Doch nein; ich wollte nicht gern, doß man biese Aenfereung für Prahleren nehmen könne. Man merke alse wohl, was ich hinzu sehe och vorte es gewerlich gie beste moden, — und boch sange kein Gorneille sehn, — und boch sange noch kein Meisterfluß gemacht haben. Ich werbe es zwerfälig besser undern; — und mir boch wenig baranf einstilten wirfen. Ich werbe nichts gethan haben, als was jeber thun kann, — ber so sein ver unter ber so sein ber be sie ber den ben Artiflottels glaubet, wie ich.

Eine Tonne, für unfere fruifige Ballfifche! Ich freue mich im vorans, wo ausgeworfen; besonders für ben Neinen Ballfich in dem Calgwaffer gu Balle! —

Und mit biefem Ulebergange, — simmeicher muß er nicht sem, mag benn ber Ton bes ernsthaftern Profogs in ben Ton bes Kachspieles verschmeigen, wogu ich biese letztern Blätter bestimmte. Wer fätte nich anch sonst ernnern tömen, doß es Zeit sen, diese Acchspiel anfangen ul assen, als eben der Hr. Selt, welcher in der bentschen Wististelt des hrn. Geschimerath Klos, den Inschied bestieden bereits angestündiget der Opn.

After was bekömmt benn ber schnachtise Mann in dem bunten Jäcken, daß er so bienstiftig mit seiner Trommel ist? Ich erinnere mich nicht, daß ich ihm etwas bestir versprechen hitte. Er mag wohl folss zu seinen Beguntgen tremmens; und der him beit. Er wo er alles her bat, voas die liebe Ingend auf den Gassen, die ihn mit einem bewundernden Abl nachfolzt, am der ersten hand von ihm zu erspreche bekömmt. Er muß einen Wahrlagerist haben, Tros der Mogh in der Apostageschief haben, Tros der Mogh in der Apostageschief kaben, Tros der Mogh in der Apostageschief kaben, der him einen Kabelageschieft kaben, der der him er herteger derschieften ist? Were hätte ihm sond die

<sup>(\*)</sup> Reuntet Stud S. 60.

geseinnen Ursachen entwerken kömnen, woarum ich ber einen Schaufpielerinn eine sonore Stimme beygelegt, und das Perdeftüll einer andern so erhoben habe? Ich war freylich demals in beide vertlicht: aber ich hätte doch nimmermehr geglankt, daß es eine lebendige Seele errathen sollte En examen können es ihm auch unmöglich selbst gelagt haben: solglich hat es mit dem Wahrlagergeiste seine Richtigkett. Ja, weh uns armen Schriftselleren, wenn unsere hochgebietspende Berren, die Jurnalissen welchtigken der erren, die Jurnalissen welchen Rächen pfligen wellen. Wenn sie zu ihren Beurtheliungen, außer ihrer genöhnlichen Gelehrsankeit und Scharsständige teit, sich auch noch solcher Stüden aus der gebeimsten Magie bebeinen wollen, wer kann wöher is beröchen?

"Ich würde, schweite biefer Dr. Stl. aus Eingebung seines Robolts, "auch ben zweiten Band ber Dramadurgie anzeigen können, wenn nicht "bie Abhanblung wiber bie Buchhanbler bem Berfasse zu viel Arbeit "machte, als daß er bas Berf balb beschießen fonnte."

Dan imif auch einen Robolt nicht jum Lugner machen wollen, menn er es gerabe einmal nicht ift. Es ift nicht gang ohne, mas bas bofe Ding bem guten Stl. bier eingeblafen. 3ch hatte allerbinge fo etwas por. 3ch wollte meinen Lefern erzeblen, warum biefes Wert fo oft unterbrochen worben; warum in zwen Jahren erft, und noch mit Mübe, fo viel bavon fertig geworben, ale auf ein Jahr verfprochen mar. 3ch mollte mich über ben nachbrud beschweren, burch ben man ben gerabeften Bea eingeschlagen, es in feiner Beburth ju erftiden. 3ch wollte über bie nachtheiligen Folgen bes Nachbrude überhaupt, einige Betrachtungen auftellen. 36 wollte bas einzige Mittel vorfcblagen, ibm gu ftenern. - Aber, bas mare ja fonach feine Abbandlung wiber bie Buchbanbler geworben? Sonbern vielmehr, fur fie: wenigftens, ber rechtschaffenen Manner unter ibnen; und es giebt beren. Trauen Gie, mein Berr Gtl., ihrem Robolte alfo nicht immer fo gang! Gie feben es: was folch Gefchmeiß bes bofen Feindes von ber Bufunft noch etwa weis, bas weis es nur balb. -

Doch nun genug bem Narren nach seiner Narrheit geantwortet, bamit er sich nicht weise bünke. Denn eben bieser Mund sagt: antworte bem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht gleich werben! Das ist: antworte ihm nicht so nach seiner Narrheit, daß die Sache selbs barüber vergessen wird; als wodung du ing gleich werden würden. Und fo wende ich mich wieder an meinen ernsthaften Lefer, ben ich biefer Boffen wegen ernftlich um Bergebung bitte.

Es ift bie lautere Bahrheit, bag ber Nachbrud, burch ben man biefe Blatter gemeinnütziger machen wollen, bie einzige Urfache ift, warum fich ihre Ausgabe bisber fo verzögert bat, und warum fie nun ganglich liegen Gbe ich ein Bort mehr bieruber fage, erlaube man mir, ben Berbacht bes Eigennutes von mir abzulehnen. Das Theater felbft hat bie Untoften bagu bergegeben, in Soffnung, aus bem Bertaufe wenigstens einen anfehnlichen Theil berfelben wieber zu erhalten. 3ch verliere nichts baben, bag biefe Boffnung fehl folagt. Auch bin ich gar nicht ungehalten bariiber, bag ich ben jur Fortfebung gesammelten Stoff nicht weiter an ben Mann bringen tann. 3ch giebe meine Sand von biefem Pfluge eben fo gern wieber ab, ale ich fie anlegte. Rlot und Conforten munfchen ohnebem, bag ich fie nie angelegt hatte; und es wird fich leicht einer unter ihnen finden, ber bas Tageregifter einer mifflungenen Unternehmung bis gu Gube führet, und mir zeiget, mas für einen periobifchen Ruten ich einem folden veriobifden Blatte batte ertheilen founen und follen.

Denn ich will und fann es nicht bergen, dog biefe feten Bogen fast in Jahr fatten indergeschrieben worden, als ihr Tatum befagt. Der sisch Erwann, ein Nacionaltheater hier in Jamburg zu gründen, ift schon wieder verschindunden; und so wiel ich biefen Ort nun habe tennen leenen, dirfte er auch wohl gerade der fenn, wo ein solcher Traum am spätesten in Erfüllung geben wird.

Aler auch bas lann mir febr gleichgulitig fennt — 3ch möcht überdaupt nicht gern bas Anfehen jaken, als de ich es für ein gerses Unglück
hielte, das Bemüljungen vereitelt werben, an welchen ich Antheil genommen. Sie tönnen von teiner besondern Wichtigleit stepn, eben weil ich
Antheil daran genommen. Doch vie, vorm Benüljungen von weitern
Belange durch bie nehnlichen Underfiehten Kouten, durch wiede,
meine gescheitert sind? Die Welt verliert nichts, daß ich, anstatt fini und sechs Bathe Temmaturgie, nur zweh and Licht beingen kann. Moer
fie fonnte verlieren, vonm einmad ein nitiglierter Wert eines bestene
Schriftsellers dem sein Steten geriebe; und es wohl gar Lente göbe,
die einen ausverlichigen Plan dernach moderen, des and den delichste, uner
ter ähnlichen Umfländen unternommene Wert verungssten die find mit und unstehe In biefem Betradef flese ich nicht an, und halte es filt meine Schuleteit, dem Publice ein sondere Complet zu demunciren. Eben diese Dobsstey und Compagnie, nedes sich eine Pormanturgie nachgubenefen er laubet, lassen sein einiger Zeit einen Aussauf, gedruckt und geschrieben, bei dem Buchändern umlaussen, welcher von Wort zu Wort so lautet: Nach ich den die Green Wuchändlern.

Bir baben une mit Bebbulfe verschiebener Berren Buchbanbler entschloffen, fünftig benjenigen, welche fich ohne bie erforberlichen Gigenschaften in bie Buchhandlung mifchen werben, (wie es, jum Erempel, bie neuaufgerichtete in Samburg und anderer Orten vorgebliche Sanblungen mehrere) bas Gelbftverlegen ju bermehren, und ihnen ohne Anseben nachzubruden; auch ihre gesetten Breiffe alle Beit um bie Salfte ju verringern. Die biefen Borhaben bereits bengetretene Berren Buchbanbler, melde mobl eingefeben, baft eine folde unbefugte Storung für alle Buchhanbler jum größten Rachtheil gereichen muffe, haben fich entichloffen, ju Unterftutung biefes Borbabens, eine Caffe aufgurichten, und eine ansehnliche Summe Gelb bereits eingelegt, mit Bitte, ihre Ramen vorerft noch nicht zu nennen, baben aber verfprochen, felbige ferner ju unterftuten. Bon ben übrigen gutgefinnten Berren Buchhandlern erwarten wir bemnach jur Bermehrung ber Caffe, beegleichen, und erfuchen, auch unfern Berlag bestens zu recommanbiren. Bas ben Drud und bie Schönheit bes Bappiere betrifft, fo merben wir ber Erften nichts nachgeben; übrigens aber uns bemuben, auf bie umahlige Menge ber Schleichbanbler genau Acht zu geben, bamit nicht jeber in ber Buchhandlung zu hoden und zu ftoren anfange. Go viel verficbern wir, fo wohl ale bie noch gutretenbe Berren Mitcollegen, bag wir feinem rechtmäßigen Buchhanbler ein Blatt nachbruden werben; aber bagegen werben wir febr aufmertfam fenn, fo balb iemanben von unferer Gefellicaft ein Buch nachgebrudt wirb, nicht allein bem Rachbruder hinwieber allen Schaben jugufugen, fonbern auch nicht weniger benenjenigen Buchbanblern, welche ihren Rachbrud zu verfaufen fich unterfangen. Bir erfuchen bemnach alle und jebe Berren Buchbanbler bienftfreundlichft, von alle Arten bes Rachbrude in einer Zeit von einem Jahre, nachbem wir bie Ramen ber gangen Buchhanblergefellfchaft gebrudt angezeigt baben werben, fich los zu machen, ober zu erwarten, ihren beften Berlag fur bie Salfte bee Breifes ober noch

weit geringer vertaufen gu feben. Denenjenigen Berren Buchhanblern pon unfre Gefellicaft aber, welchen etwas nachgebrudt werben follte, werben wir nach Proportion und Ertrag ber Caffe eine ansebnliche Bergutung wieberfahren zu laffen nicht ermangeln. Und fo boffen wir, baft fich auch bie übrigen Unordnungen ben ber Buchbanblung mit Bebbulfe autgefinnter herrn Buchbanbler in furger Beit legen werben,

Wenn bie Umftanbe erlauben, fo tommen wir alle Ofter-Deffen felbft nach Leipzig, mo nicht, fo werben wir boch besfalls Commiffion geben. Bir empfehlen une beren guten Gefinnungen und verbleiben

Deren getreuen Mitcollegen,

3. Dobelen und Compagnie.

Wenn biefer Auffat nichts enthielte, ale bie Ginlabung ju einer genauern Berbindung ber Buchbandler, um bem eingeriffenen Nachbrude unter fich ju fteuern, fo murbe fcmerlich ein Gelehrter ibm feinen Benfall verfagen. Aber wie bat es vernünftigen und rechtschaffenen Leuten einkommen konnen, biefem Plane eine fo ftrafbare Ausbehnung ju geben? Um ein Baar armen Sausbieben bas Sandwert ju legen, wollen fie felbit Strafenrauber merben? "Gie mollen bem nachbruden, ber ibnen nachbrudt." Das möchte fenn; wenn es ibnen bie Obrigfeit anbere erlauben will, fich auf biefe Urt felbft zu rachen. Aber fie wollen augleich bas Gelbft-Berlegen verwehren. Ber find bie, bie bas verwehren wollen? Saben fie mobl bas Berg, fich unter ihren mabren Ramen gu biefem Frevel gu betennen? Ift irgendmo bas Gelbft-Berlegen jemale verbothen gewefen? Und wie tann es verbothen fenn? Beld Befet tann bem Gelehrten bas Recht fcmalern, aus feinem eigenthumlichen Werte alle ben Ruten zu gieben, ben er moglicher Beife baraus gieben tann? "Aber fie mifden fich ohne bie erforberlichen Eigenschaften in bie Buchhandlung. Bas find bas für erforberliche Gigenfchaften? Daß man funf Jahre ben einem Danne Batete gubinben gelernt, ber auch nichts weiter tann, ale Batete gubinben? Und wer barf fich in bie Buchbandlung nicht mifchen? Geit wenn ift ber Buchhanbel eine Innung? Beldes find feine ausschlieffenben Brivilegien? Wer bat fie ibm ertbeilt?

Wenn Dobsley und Compagnie ihren nachbrud ber Dramaturgie vollenben, fo bitte ich fie, mein Bert wenigftens nicht gu verftummeln, fonbern auch bas getreulich nachbruden zu laffen, mas fie bier gegen fich finben. Dag fie ihre Bertheibigung bebffigen - wenn anbere eine Bertheibigung für fie möglich ift - werbe ich ihnen nicht verbenten. Gie mogen fie auch in einem Tone abfaffen, ober von einem Belehrten, ber flein genug febn tann, ihnen feine Feber bagu gu leiben, abfaffen laffen, in welchem fie wollen: felbft in bem fo intereffanten ber Rlotifden Schule, reich an allerlen Siftorden und Anefbotden und Basquillden, ohne ein Bort von ber Sache. Rur erflare ich im voraus bie geringfte Infinuation, bag es gefrantter Eigennut fen, ber mich fo marm gegen fie fprechen laffen, für eine Luge. Ich habe nie etwas auf meine Roften bruden laffen, und werbe es fcmerlich in meinem Leben thun. 3ch fenne, wie icon gejagt, mehr ale einen rechtschaffenen Dann unter ben Buchhanblern, beffen Bermittelung ich ein foldes Gefchaft gern überlaffe. Aber feiner von ihnen muß mir es auch verübeln, bag ich meine Berachtung und meinen Sag gegen Leute bezeige, in beren Bergleich alle Bufdflepper und Weglaurer mahrlich nicht bie folimmern Menfchen finb. Denn jeber von biefen macht feinen coup de main für fich: Dobslen und Compagnie aber wollen Banbenweife rauben.

Das Beste ist, bag ihre Einsabung wohl von ben wenigsten burfte angenommen werben. Sonst ware es Zeit, bag bie Gelehrten mit Ernst barauf bachten, bas bekannte Leibnitgische Projett auszuführen.

## Meber Meufels Apollodor.

1768.1

"Bibliothet bes Apollobors. Aus bem Griechischen übersetht von "B. G. Meufel. Rebft einer Borrebe von herrn Rlot. Salle, beb "Curt. 1768. in 8. 13 Bogen."

"Alles, belieben ber Berr gebeime Rath Rlot fich gleich ju Unfange ihrer Borrebe auszubriiden, alles, mas ich von ber Bute und Treue biefer Uebersetung fagen tonnte, wird burch bie eigenen Schriften ihres Berfaffere unnöthig gemacht. Diefe find wegen ihrer ftarten Empfehlungen, bie fie von ber Belefenheit, bem Beichmad und ber Beurtheilungefraft erhalten, auch fur ben Werth biefer Urbeit Burge," Gewiß, wir muffen une fchamen, öffentlich ju befennen, bag une bie eigenen Schriften bes Berrn Deufels gang und gar nicht befannt finb. Bare es boch bem Berrn geheimen Rath gefällig gemefen, für ben Ruhm feines Freundes und fur unfere Unwiffenheit ein wenig mehr gu forgen ! Batte er une bod nur einige von tiefen Schriften nahmhaft gemacht! Bir rechnen viel gu fehr auf fein Bort, ale bag wir wurben angestanben haben, bie gegenwärtige Ueberfetung lebiglich nach biefen Schriften gu beurtbeilen. Go aber baben wir fie nur aus fich felbft beurtbeilen fonnen. und befinden uns baburch in ber außerften Berlegenheit, unfer Urtheil mit feinem zu vereinigen.

\* Unter ber Ueberforift "Bon gelehrten Sachen" im hamburgifden unparthebilden Correspondenten vom 2. Auguft 1768, Rum. 123. Meufels Anlwort febt in Aum. 143 vom 6. September.

Rur gleich eine Brobe: Auf ber 10ten Seite biefes verbeutschten Apollobore beift es pon bem Drion: "Er tam bierauf nach Chioe, und vermählte fich mit ber Merope, einer Tochter bes Denopions. Der betruntene Denopion blenbete ibn im Schlafe, und marf ibn an bas Ufer, worauf er in eine Schmiebe gieng, einen Knaben raubte, ibn auf feine Schultern fette, und ihm befahl, ihn gegen ber Conne Aufgang binguführen. Mis er babin gefommen mar, erlangte er, von ben Gonnenftrablen erbitt, fein Beficht wieber, und tam eilenbe wieber jum Denopion." Aus ber Ueberfetung ift, ohne Bugiehung bes Driginale, unmöglich flug zu werben. Drion, mit ber Derope vermählt, wirb von feinem betruntenen Schwiegervater geblenbet, worauf er in eine Schmiebe geht - man weiß nicht, ob Drion, ober Denopion, bis man es am Ente ungefähr errath. Doch, bas ichielenbe, nachläßige Deutsch ift ber geringfte Fehler. Go leicht Apollobor fchreibt, (man erflart ihn in vielen Schulen ben Anfangern ber Griechifchen Sprache mit querft) fo wenig hat ibn Gr. Meufel boch oftere verftanben; und biefe einzige fleine Stelle hat nicht mehr ale breb recht plumpe Schniter. 1) Apollobor fagt nicht, bag Drion fich mit ber Derope vermählt babe; eungevocoro beift blos, er hielt um fie an, er fuchte fie gur Frau. 2) Richt ber betruntene Denovion blenbete ben Drion; wozu hatte fich Denopion bagu erft betrinten muffen? fonbern Denopion machte ben Drion betrunten; und fo blenbete er ibn; ue gvou; ift bier von μεθυσχω, ich mache betrunten, nicht von μεθυω, ich bin betrunten: und Berr Deufel batte mobl miffen tonnen, baf jenes Tempora von biefem entlehnet. 3) Rachbem Drion bas Geficht wieber erlangt batte, tam er nicht blos eilenbe wieber jum Den opion, fonbern Apollobor fagt, ent τον Οινοπιωνα έσπευδεν, er eilte miber ben Denopion, b. i. er eilte, fich an ihm gu rachen.

Bir tonnten, wie gefagt, die Ueberfetung bes herrn Deufel nicht nach feinen eignen Schriften beurtheilen: webe ibm, wenn man feine eigne Schriften nach biefer Ueberfetung bentheilen barf!

Bon ber Borrede des Herrn geheimen Rath Aloh insbesondere etwas zu erwähnen, ist nicht nötsig. Sie ist, wie alles, was biefer große Gelehrte schreibt, woll eigentsämtiger Beurtheilungen. 3. E. Wo er bedauert, daß die zwölf Bücher des Apollodors über das Homerische Berzeichniß der Schisse von gegangen, set er binzu: "Ich selle mir

. .

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

| 4 |
|---|
| ( |
|   |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
|   |



